fritz Mauthner

Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande Band IV

UNIVERSITY OF TOPONTO LIBRARY







Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande



M.

# Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande

Von Fritz Mauthner

4. Band

Drittes Buch: Aufklärung — Große Revolution (12. bis 14. Abschnitt) Viertes Buch: Die letzten hundert Jahre — Reaktion — Materialismus — Gottlose Mystik



7.5.24.

Alle Rechte vorbehalten

Coppright 1922 by Deutsche Berlags-Anstalt, Stuttgart

Drud ber Deutschen Berlage-Anftalt in Stuttgart

| Inhalt des | vierten | Bandes |
|------------|---------|--------|
|------------|---------|--------|

|                                                               |       |      | Sette   |
|---------------------------------------------------------------|-------|------|---------|
| Drittes Buch                                                  |       |      | <br>1   |
| 12. Abschnitt: Dunkel und Licht in Deutschland                |       |      | 3       |
| 13. Abschnitt: Rant. Der Atheismusstreit                      | 8     |      | 23      |
| 14. Abschnitt: Goethe                                         |       |      | 73      |
| Viertes Buch                                                  |       |      | 87      |
| 1. Abschnitt: Die Gegenrevolution                             |       |      | 89      |
| 2. Abschnitt: Der Sozialismus                                 |       |      | 106     |
| 3. Abschnitt: Frankreich                                      |       |      |         |
| 4. Abschnitt: England                                         |       |      | 139     |
| 5. Abschnitt: Deutsche Philosophie nach Hegel                 | *     |      | 165     |
| 6. Abschnitt: Der Materialismus                               |       |      | 220     |
| 7. Abschnitt: Das junge Deutschland — 1848 — Von Gutstow zu ! | Rella | er . | 238     |
| 8. Abschnitt: Das Zeitalter Bismarcks                         |       |      | 282     |
| 9. Abschnitt: Fremde Einflüffe — Der Norden und Often — Ni    |       |      |         |
| 10. Abschnitt: Der Friede in gottloser Mystik                 |       |      |         |
| Nachwort                                                      |       |      | 448     |
| Sach- und Namenregister                                       |       |      | <br>450 |



Drittes Buch

(12. bis 14. Abschnitt)



#### 3wölfter Abichnitt

## Dunkel und Licht in Deutschland

Die Wirkung der großen Revolution auf die öffentliche Meinung Deutschlands (und die Wirkung auf andere Völker war womöglich noch unmittelbarer, besonders die auf Italien) haben wir jest aus reichlichen Proben kennengelernt. Bevor ich nun dazu übergebe, den religionsfeindlichen Einfluß dieser Revolution auf die führenden Geister Deutschlands, also auf die schöne Literatur, zu zeigen, will ich noch einige Blätter an ein Beispiel dafür wenden, wie man sich diesseits des Rheins gegen den Atheismus wehrte, zu der gleichen Zeit, zu der in Frankreich die religiöse Reaktion icon in vollem Sange war.

Gegen die Gedanken der französischen Repolution, insbesondere gegen "Triumph die Ausbreitung dieser Gedanken in Deutschland erschien im Sahre 1803 der Philoein trok seiner Schlechtigkeit merkwürdiges Buch unter dem Titel "Der Triumph der Philosophie im 18. Jahrhunderte"; für Ort und Verlag ist auf der ersten Seite zu lesen "Germantown by Eduard Adelbert Rosenblatt"; der Vorbericht des Herausgebers ist Altenburg unterschrieben. Der Verfasser\*) hat viel gelesen, stützt aber sein Pamphlet sehr oft auf Rlatsch und auf unbewiesene Behauptungen; seine Hauptquellen sind die reaktionären Schriften aus der Zeit des Direktoriums: Barruels unkritische Bücher über die Kirche und den Jakobinismus, Fellers nichtswürdiger Dictionnaire Historique, des Renegaten la Harpe Abhandlung über den Fanatismus und eine Fülle revolutionsfeindlicher Anekdoten. Obgleich die kirchliche Tendenz, namentlich im zweiten Bande, in der Behandlung des Philosophismus in Deutschland, immer schamloser hervortritt, bietet das Buch doch manches Interesse, durch zahlreiche Anführungen aus verschollenen Beitschriften und Flugblättern. Die eigentliche und am Ende auch offen zugegebene Absicht ist: den Philosophismus Europas und die Lehren der Freimaurer und der Alluminaten in Deutschland für die große französische Revolution verantwortlich zu machen, die katholische Rirche als

forbie"

<sup>\*)</sup> Es ist wahrscheinlich ein Hofprediger aus Darmstadt, Johann August Freiherr von Stard (geb. 1741, gest. 1816), der übrigens schon des Kryptokatholizismus verdächtig war; nicht zu verwechseln mit bem erbaulichen, geiftlosen Bietiften Johann Friedrich Stark geft. 1756), einem Frankfurter Pfarrer, der einmal ein Gebetbuch für Schwangere, Gebarende und Wöchnerinnen herausgab und überdies ein elender Rirchenliederreimer war, fein streitbarer Mann.

Mauthner, Der Atheismus. IV. 1\*

einziges Heilmittel gegen diese Krantheit zu empfehlen und die Könige zu einer Heiligen Alliance gegen den verderblichen Geist der Zeit aufzurusen. \*) Der Versasser wagt es, den Aufklärern den doppelt frechen Sat entgegenzuhalten: "Besser die dickte Finsternis als euer stinkend Licht."

Der Hauptverbreiter des stinkenden Lichts ist für diese ganze Gruppe austlärungsseindlicher Schriftsteller Voltaire; ihm gilt ein Haß, der für uns Nachgeborene sast etwas Velustigendes hat; die Lebensleistung Voltaires wird nicht geleugnet, dafür aber sein Andenken durch eine Unzahl mühsam zusammengetragener Anekdeten beschimpst. Voltaire ist der leibhaftige Teusel, der bekämpst werden muß. Der Vers, mit welchem sich Piron (der bekannte Epigrammendichter, der für sich selbst die zweischneidige Grabschrift versakt hatte: "Ci gît Piron, qui ne fut rien, pas même académicien") an seinem so viel größeren Zeitgenossen versündigt hatte: "S'il n'avait pas écrit, il eut assassiné", schien diesen Leuten für einen Voltaire noch zu milde; er habe schlimmere Verbrechen an der Menscheit verübt als irgendein Mörder. Selbst der wirkliche und der angenommene Name (Arouet de Voltaire) muß zu Angriffen herhalten:

"Ce fondateur du plus énorme schisme, Pour n'être pas un Savant à rouer Se donne un nom du plus grand incivisme, Par lequel non obstant il paraît avouer, Que, génie illusoire, inclinant a mal faire Il raffine en escroc et s'entend a Vol-taire."

Natürlich wird die alte Pfaffenlegende, Voltaire habe in Verzweiflung und Raserei seinen Geist aufgegeben, wieder aufgefrischt: er habe in seinen letzten Stunden seinen eigenen Unrat gefressen. Für ihn wird die folgende Grabschrift empfohlen:

"Plus bel esprit, que grand Genie, Sans foi, sans loix et sans vertu; Il est mort comme il a vécu Couvert de gloire et d'infamie!"

Daß Voltaire wirklich ein Todfeind des Christentums war und sich gern mit "mon cher antichriste" anreden ließ, ist ja richtig und bekannt genug; die gegnerischen Schriftsteller wollen uns aber glauben machen, er wäre das Haupt einer Verschwörung gegen Thron und Altar gewesen, und das ist eine Fälschung der Seschichte und eine Verkennung der führen-

<sup>\*)</sup> In einem ebenso verschollenen Buche "Deutsche Welt, tu' einmal wegen der Philosophie und Gesklichteit die Augen auf!" (Germanien 1807) finde ich allerdings die Bemerkung, der anonyme Verfasser des "Triumphs der Philosophie" solle ein Protestant sein.

den Verfönlichkeiten. Wenn zum Beweise darauf bingewiesen wird, daß die Enzyklopädisten einander in ihrem Briefwechsel mit Spiknamen belegen, daß sie also einen Geheimbund bildeten, so ist das geradezu kindisch; das waren Privatspäße; die anderen Genossen wußten gar nicht, daß Voltaire und d'Alembert einander spigbübisch Bertrand und Raton nannten. Nicht besser steht es um gelegentliche Außerungen, die nach einer Verschwörung klingen. So schreibt Voltaire (24. Juli 1760) an d'Alembert: "Serait-il possible que cinq ou six hommes de mérite qui s'entendront, ne réussissent pas après les exemples que nous avons de douze faquins qui ont réussi? Il me semble que le succès de cette affaire nous ferait un honneur infini." (Voltaire vergleicht also seinen Freundestreis von fünf bis sechs geistig bedeutenden Religionsfeinden mit den ungebildeten zwölf Aposteln). Und auch sonst fallen oft Worte, als ob die Briefschreiber einem Geheimbunde angehörten; in Wahrheit wird mit dem Gedanken nur gespielt. Über das Rabr, in welchem die Verschwörung angezettelt wurde, geben die Ansichten denn auch recht weit auseinander; die einen benken an das Jahr 1728, in welchem Voltaire aus London zurückehrte und die englische Philosophie nach Frankreich brachte, die anderen an das Unternehmen der Enzyklopädie. Zu einem konsequenten Denker wie d'Allembert past eine Revolution in Staat und Rirche besser als ju dem "Dichter" Voltaire, zu dem natürlichen Rinde einer freien Dame besser als zu dem Aristokraten-Genossen; doch auch d'Allembert unterscheidet (in einem oft angeführten Werbebriefe an den Prinzen Ludwig von Württemberg) genau zwischen Thron und Altar: die barbarische und gesellschaftschädliche Religion soll vernichtet, der Gewalt der Rönige soll nur ein Zaum angelegt werden.

Dabei wissen diese Feinde der Austlärung sehr gut, daß Rousseau, ein ganz anderer Mann als Voltaire und nicht ganz ohne Religion, ihrer Kirche ebenso gefährlich war, daß die Nationalökonomen, die sogenannten Physiokraten, noch mehr als die Philosophen zur Vorbereitung der großen Revolution beigetragen hatten, durch Pietätslosigkeit gegen alte Sitten, die im Grunde nichts mit dem Glauben zu tun hatten. Ich erwähne nur den Stifter dieser Schule, den gelehrten François Quesnay (geb. 1694, gest. 1774), den Chirurgen und Leibarzt Ludwigs XV., den man in Paris den Konsusse albendlandes nannte, und auch ihn nur darum, weil einer schüler großes Ürgernis dadurch erregte, daß er in geschmacklosem Scherze oder in dem Ernste der nationalen Notlage den Vorschlag machte, aus der Menschenhaut Leder zu bereiten, aus Menschenleichen Talg zu gewinnen; während der Revolution bildeten sich aus solchen gut oder schlecht gemeinten Unregungen die wildesten Gerüchte: man habe dem Heere

Stiefel aus Menschenhaut geliefert, man habe sogar die eingekerkerten Aristokraten mit dem eingesalzenen Fleische der Guillotinierten gefüttert.

Nach dem Sturze Robespierres, unter dem Direktorium, wimmelte es in Frankreich von rechtgläubigen Schriften, die foldes Zeug literarisch verwerteten zu Esclshuftritten gegen die toten Löwen der Encyclopédie und der Revolution; an die Stelle des frivolen und freidenkerischen Abbés trat der frivole und reaktionäre Abbé; ich nenne bloß die beiden, die schon erwähnt worden sind: Barruel und de Feller. Aber auch in den dreißig Sabren zwischen dem Erscheinen der Encyclopédie und der Revolution waren die Bücher der Dunkelmänner ebenso zahlreich wie die Bücher der Aufklärer, nur daß die ersten von der guten Gesellschaft nicht gelesen und nur selten beachtet wurden. Die gute Gesellschaft stand fast geschlossen auf der Seite des geistigen Fortschritts, und auch die Behörden hatten den Grundsatz angenommen: mag man reden und schreiben, was man will, wenn man nur nicht in unsere Vorrechte eingreift. Das Parlament von Paris übergab nicht mehr die freien Denker dem Henker, wohl aber die freien Schriften; doch wie in den letten Jahrzehnten vor der Reformation die päpstlichen Bannbullen wirkungslos verpufften, so schritt jest vor der Revolution die Mode über solche Urteile hinweg. Ein Verbot durch die Bensur wurde zu einer Empfehlung. Und die höchsten Beamten schützten selbst eine Literatur, die sie von Amts wegen unterdrücken sollten; Diderot durfte seine Papiere (als der Rampf gegen seine Encyclopédie zum zweiten Male begann) bei dem Beamten in Sicherheit bringen, der die Beschlagnahme vollziehen sollte; noch 1785 durfte Beaumarchais in ähnlicher Weise seine Voltaire-Ausgabe retten, deren Konfiskation verfügt worden war. Die Philosophen oder Freidenker wurden durch die Salons der schöngeistigen Frauen verteidigt; zu denen rechnete man nicht nur die Inhaberinnen eines bureau d'esprit, sondern auch eine so langweilige Schriftstellerin wie Madame de Genlis, weil sie so oder so mit dem moralisch kompromittierten Herzog von Orléans verbunden war.\*) Es galt für so ausgemacht, daß die Großen die Freunde der gottlosen Schriftsteller wären, daß es Auffeben erregte, als Raifer Joseph II. auf seiner Reise durch Frankreich bei dem greisen Voltaire vorüberfuhr, ohne ihm zu huldigen.

Richtig ist es, daß die Enzyklopädisten es verstanden hatten, ihren Einfluß sehr rasch auf die Académie française auszudehnen; das wäre nach

<sup>\*)</sup> Der unbekümmert um die Wahrhaftigkeit allezeit wikige Antoine Rivarol (gest. zu Berlin 1801) versakte auf sie ein insames Epigramm:

<sup>&</sup>quot;Tout rencherit à faire peur. Les œuvres de Genlis à six francs le volume! Dans le temps, où son poil valait mieux que sa plume Pour douze francs j'avais l'auteur."

den Satungen eigentlich nicht möglich gewesen, weil ein Mitglied der Akademie nicht unsittlich, d. h. nicht unkatholisch sein durste; aber unter dem Beistande des Ministers Choiseul und der Pompadour gelang es den Empsehlungen, freilich auch den Intrigen von Voltaire und d'Alembert, alle bedeutenderen Enzyklopädisten in die Akademie wählen zu lassen, so daß man ohne Ungerechtigkeit von einer Clique reden darf, die Lob und Tadel nach dem Parteiinteresse austeilte. Die Macht dieser Clique und die Mode sing auch an, den Buchhandel zu beherrschen, obgleich die Gesehe und die Parlamente immer noch die Sache der Kirche vertraten und die freidenkerische Literatur versolgten. Falsche Ungaben über Druckort und Verlag sorgten übrigens dafür, daß gottlose Bücher trotz der Rückständigteit der Richter überall in Frankreich gedruckt oder nach Frankreich eingeführt werden konnten. Doch die Propaganda der Bolksausklärung unterschied sich wesentlich von der, die etwa heutzutage durch Orucsschriften versucht wird.

Rousseau freilich wandte sich schon an das Volk selbst, das er zu einer Sesellschaft von sittlichen Adelsmenschen umschaffen wollte; Voltaire aber und seine Leute fühlten sich dem Kreise des alten Adels zugehörig und hatten niemals Lust, "Schuster und Dienstmägde" aufzuklären. Auch die Seistlichkeit Frankreichs zersiel in zwei Klassen: die Prälaten waren sast immer adeliger Abkunft, von Hause aus an Frivolität gewöhnt; der niedere Klerus, arm, plump und unwissend, konnte an ein Emporkommen ebensowenig denken wie ein Feldwebel im preußischen Heere. Wurde ein Bürgerlicher einmal dennoch Bischof, so hieß er un evêque de fortune. So wenig die Enzyklopädisten für Schuster und Dienstmägde schrieben, so wenig hatten sie im Sinne, die plumpen Vorspfarrer zur Freidenkerei zu erziehen. Die Auffassung Voltaires war, in der Sache nicht unrichtig, in der Form gehässig: das Christentum ist in der guten Sesellschaft verloren, es darf auf Anhänger nur noch in der Canaille zählen; zur Canaille wurde die niedere Geistlichkeit gerechnet.

Wenn aber der deutsche Verfasser des "Triumphs der Philosophie" die freidenkerischen Verschworenen für die Verächtlichmachung der Geistlichen verantwortlich macht und somit für die Strömung, die zur Aushebung des Jesuitenordens führte, so fälscht er die Geschichte in mehr als einer Veziehung; die Aushebung des Ordens ging wie jede andere politische Aktion von den Kabinetten aus, die die Stimmung des Volkes eher lenkten, als daß sie sich ihr gefügt hätten; und das bald gemütliche, bald bitterböse Gelächter über das Treiben der Geistlichkeit war niemals wieder verstummt, seitdem es — und zwar zuerst in Italien, mit Zustimmung der Päpste und Kardinäle — hatte erklingen dürsen. Es scheint freilich so, als ob haupt-

jächlich die katholische Scistlichkeit verhöhnt worden wäre; das kommt aber nur daher, daß es nur eine einzige Kirche gab, eben die katholische, als die neue Zeit einsetze, und daß die protestantische Kirche in Deutschland und in England diesenigen Einrichtungen abgeschafft hatte, die den Zorn oder den Spott des Volkes herausgesordert hatten; es dauerte mehr als zweihundert Jahre, bevor die Freidenkerei erkannte, daß sie sich mit keiner Kirche vertragen konnte, mit der protestantischen ebensowenig wie mit der katholischen, daß es mit dem Gelächter nicht getan sei, daß der Feind in seder Kirche zu bekämpsen sei. Jett erst wandte sich die Kritik mit mehr Ernst gegen das Ganze des Christentums, gegen das Wort Gottes und gegen die Viener am Wort; und während im katholischen Frankreich weiterbin die alten Waffen des Spottes gebraucht wurden, wurden — namentlich in Veutschland — die neuen Waffen geschmiedet: Vibelkritik, Erkenntniskritik und die Absage an jede Heuchelei. Es führt da ein gerader Weg von Edelmann und Liscow über Reimarus und Lessing bis zu uns.

Der Verfasser des "Triumphs der Philosophie" ist klug genug, diesen Sachverhalt zu begreisen und zu fürchten. Der erste Teil seines Buches, der eigentlich historische, ist der Verleumdung der französischen Auftlärung gewidmet; der leidenschaftlichere zweite Teil gilt den deutschen Verhältnissen und denunziert, nachdem Friedrich der Große und Joseph II. als nichtswürdige Schüler der Franzosen abgetan sind, die noch lebenden deutschen Auftlärer: Schriftsteller und Pädagogen, Freimaurer und Illuminaten, Protestanten, Socinianer und Deisten. Alle deutschen Fürsten werden aufgerusen, sich gegen diese gottlosen Leute zu verbünden; der Eindruck soll erweckt werden, als wäre es dem Verfasser einzig und allein um die Erhaltung der Throne zu tun; in Wahrheit sind ihm die Throne nur Außenwerke, die die Festung schüßen sollen, den Altar.

Der Einfluß der Revolution auf die kleinen Geister und auf das Publitum von Deutschland war für mich nur festzustellen durch oft widerwilliges Lesen in solchen verstaubten Heften und Beitschriften; Lohn genug, wenn es gelang, den einen oder den anderen Freidenker der Vergessenheit zu entreißen; der Einfluß auf die wirklich oder doch dem Namen nach bekannten deutschen Schriftsteller bietet seiner Erforschung eine ganz andere Schwierigteit. Man war diesseits des Rheins eigentlich tapfer und radikal nur die zur Hinrichtung des Königs, nicht nur politisch, auch religiös; nach dem 21. Januar 1793, als der Ernst in Paris einsetze, begannen selbst Klopstod und Schiller die Spuren ihres Freiheitskampses zu verwischen. Wir werden noch sehen, daß Kant, und unter seinen Schülern besonders Fichte, dieser ganz rebellisch, Anhänger der großen Revolution blieben, als das übrige Deutschland sich wieder geduckt hatte.

Fast nur der arme Georg Forster blieb sich ganz treu, vielleicht auch Georg Forster er nur, weil er bald zugrunde ging, ein reiner Märtyrer, ein Opfer der französischen Revolution.

Georg Forster, der als Knabe von seinem Vater zu einem jungen Engländer erzogen worden war, der in unreifen Jahren aktiv eine Weltumseglung mitmachen durfte, der auch als Gelehrter international war, war nicht so, wie er in den üblichen Darstellungen erscheint, auch nicht ganz so, wie ihn der durchaus anerkennende Gervinus zeichnete. Politisch freilich ein Weltbürger, vorherbestimmt, ein Apostel der großen Revolution zu werden; ein begeisterter und unentwegter Prediger der Freiheit und Gleichheit; darum in dem damaligen Deutschland geächtet: die Fürsten setten einen Preis (von hundert Dukaten) auf seinen Ropf und die Keniendichter verfündigten sich an ihm. Zu ihrer Schande. Er war, ein Mainzer Bürger, politisch in die republikanische Bewegung hineingetappt, am Leben fast schon gescheitert, ohne Nation, ohne Heimat, ohne häusliches Glück; aber er war nur ein Bewunderer der revolutionären Ideen, kein Verehrer der Franzosen. Die Briefe an seine Frau (namentlich die aus dem Jahre 1793) sind voll von tlugen, scharfen, ja wohl auch ungerecht verächtlichen Urteilen über die Pariser, die die Revolution gemacht hatten und noch machten. Forster hoffte mancherlei für sich von der Bewegung; doch in seinem Urteile blieb er unbestechlich. Er schwärmte für Freiheit und für Gleichheit, aber als ein Deutscher. Die Republik war ihm ein Ideal. Er war in der deutschen Gelehrtenrepublik der einzige, der diesem Ideale treu blieb.

Als Schriftsteller, wohl durch Zufall zu einem "Alassiker" geworden, in seinen "Ansichten vom Niederrhein" (1790), war er, nach einer fast kirchlich frommen Jugend, ein Vertreter auch der religiösen Ausklärung, ein Verteidiger der Reformen von Kaiser Joseph II. Goethereif vor des reisen Goethe Einwirkung auf Deutschland. Und fast noch mehr als Goethe ganz irdisch, ganz weltlich.

Noch frischer als in den "Ansichten" äußert sich Forsters Freiheitsmut in den Briefen und Tagebüchern, die dem Buche zugrunde lagen, die Leizmann erst hundert Jahre nach seinem Tode herausgegeben hat. Diese Briefe und Tagebücher hätten mehr gelesen werden sollen; sie bieten manchen Reiz ernster und heiterer Art, so einen tiesen Einblick in das Verhältnis Forsters zu seiner Therese, so manchen Scherz über Forsters Reisebegleiter, den jungen Alexander von Humboldt, so eine gesunde, unromantische Lebensphilosophie, die sich just belehrend an Karoline richtet. "Grüße sie bestens von mir und lehre sie, die Dinge nehmen, wie sie sind. Das ist die einzige Philosophie und wenn man drüber zugrunde gehen sollte! Doch geht man bei jeder anderen eher zugrunde."

Die gelegentlichen Bemerkungen über religiöse Dinge sind nicht weniger freimutig als die über die sich aufdrängenden politischen Fragen. Daraus, daß Forster Briefe und Tagebücher gleich als Notizensammlung für die "Unsichten" anlegte, ergab es sich von selbst, daß seine religiösen Retereien gewöhnlich an die Betrachtung von Bildern anknüpften. In Gent jagt er über die Figur eines stehenden Christus (das Bild stellte die Auferstehung Lazari dar): "Dieses Zwitterwesen zwischen Gott und Mensch verfehlen die Maler fast allemal, denn es ist nicht in der Natur und ebensowenig in der Phantasie." Vor der berühmten Kreuzabnahme von Rubens tann er die Gefühle des Abscheus und Schauders nicht unterdrücken, die dem Kreuze gelten. "Warum mußte dieser Mensch (Rubens), den eine vernünftige Erziehung zu einem Wesen höherer Urt gebildet hätte, sein Leben damit hinbringen, daß er die Heiligenlegende durchblätterte, um seine Phantasie mit Bildern, die ihrer unwert waren, zu besudeln? ... Abgezogen von den Nebenbegriffen, welche aus der Religion entlieben sind, gibt es keinen uninteressanteren Gegenstand als einen entseelten, am Richtplat von dem Holz genommenen Körper ... und in dem speziellen Fall der Kreuzigung Christi ist sogar der Augenblick der Abnehmung doppelt unvorteilhaft, weil er derselbe ist, in welchem alles Göttliche von ihm gewichen sein und er als bloker menschlicher Leichnam erscheinen muß." Bei der Besprechung eines Bildes in Sardam teilt Forster beistimmend eine Bemerkung des jungen Humboldt mit, die freilich mehr protestantisch als gottlos klingt: es sei wunderbar, daß die Maler nicht darauf gefallen wären, auf den unzähligen Vorstellungen der Himmelfahrt Mariä sie einmal etwas Ardisches fallen zu lassen, da es doch absurd sei, sich die Himmelfahrt eines Tuchlappens zu denken, und die jüdische Vorstellung Eliä Feuerfahrt gen Himmel schon konsequenter ist, indem er seinen Mantel fallen läßt; nach eben diesem Beispiel hätte man ja die Rleidungsstücke der Mutter Gottes hienieden noch sehr gut benutzen und manches Wunder damit tun können.

Weit über solchen freidenkerischen Spott hinaus, der sich in den "Ansichten" und den zugrunde liegenden Briefen und Tagebüchern naturgemäß zumeist gegen katholische Einrichtungen des Niederrheins richtet, geht Forsters politisches Bekenntnis zur Freiheit; sein gottloses Bekenntnis ist eigentlich nur eine Begleiterscheinung des politischen. "Frei sein heißt Mensch sein", das ist sein Wahlspruch. Die Aufgaben bei der Befreiung der Menschheit denkt er sich gern geschichtlich verschieden und verteilt: die Unkosten haben die Schweizer einstens getragen, dann die Deutschen durch die Reformation, dann die Holländer und Engländer durch ihre Versassungskämpse, jeht die Franzosen durch die Revolution, an deren

Feuer Deutschland sich lieber erwärmen als verbrennen sollte. Freier als der grob materialistische Nicolai, härter als die durch die Hinrichtung des Rönigs irre gemachten Rlopstock, Wieland und Schiller, mehr politisch interessiert als Goethe, aber wie Goethe schon 1790 ein "guter Europäer", im Sinne Niehsches, hat Forster die große Revolution miterlebt, leider hat er sie nicht — wie seine Frau ihm riet — literarisch beschrieben. Das hätte ein befreiendes Werk werden können! Wir haben statt dessen nur seine Briefe und etwa noch sein lettes Wort über die Freiheit, das man allerdings kaum dort suchen wird, wo ich es gefunden zu haben glaube: in dem Vorworte zu seiner Übersetzung von "Die Ruinen", der geschichtsphilosophischen Plauderei des Herrn von Volney (geb. 1757, gest. 1820), der glücklich und geschickt genug gewesen war, als Moderantist der Guillotine zu entgehen, von Napoleon zum Grafen, von der Restauration zum Pair von Frankreich ernannt zu werden. Die "Ruinen" sind von Sibbon weit überholt, doch heute noch lesbar. Forster nimmt im Vorworte die Gelegenheit wahr, sein übervolles Herz auszuschütten — vor einer Nachwelt. Alle Unterdrückungen der Denk- und Preffreiheit sind ihm schon Anachronismen, um ein ganzes Jahrhundert zu spät gekommen. Über das Gesetz der Vernunft darf sich nichts erheben. Was jenseits der Vernunft sich höchstens ahnen läßt, die Religion also, ist unbegreiflich und unaussprechlich und kann von Schwärmerei und Wahnsinn nicht sicher unterschieden werden. Seiner Natur nach ist der Glaube das Freieste auf Erden; es ist ein zweckloses Bestreben, ihn an ein gewisses Symbol zu binden. Darum sind auch alle Versuche, den Geist durch Zensur zu binden, nicht mehr so gefährlich wie die angeborene Herrschlust der Zunftgelehrten, welche die Ergebnisse ihres Forschens zu Gesetzen erheben möchten, von denen keine Appellation stattfinden soll. Die lette Befreiung wird gefordert, die von der Spiegelfechterei der Autoritäten. Gervinus hat dieses Vorwort in die "Sämtlichen Schriften Georg Forsters" (V, S. 301) unter dem Titel aufgenommen: "Über den gelehrten Zunftzwang."

Es gibt unter den gleichzeitigen Deutschen nur einen, der ebenso ganz Lichtenberg frei war wie Forster: Lichtenberg (worauf übrigens Gervinus schon hingewiesen hat). Wie Lichtenberg literarisch, so fiel Forster den elenden deutschen Zuständen zum Opfer; Lichtenberg und Forster waren beide begeistert von der großen Revolution, politisch und religiös, ohne jede Unfreiheit; beide "überdeutsche" Weltbürger, beide dem französischen Charakter wenig geneigt; beide halbe Engländer.

Lichtenberg (geb. 1742, gest. 1799) war aber fertig, mit sich und der Welt fertig, als Forster, sein Freund, in das politische Leben eingriff; ein

tränklicher Sonderling, aller Sentimentalität und Schwärmerei der Deutschen todseind, Bewunderer zugleich von England und der französischen Revolution, dabei wie ein richtiger Philister ein Zuschauer hinter seiner Fensterscheibe, unfähig, im Staate seine Talente zu zeigen, unfähig aber auch, irgendeinen seiner großen humoristischen oder satirischen Pläne auszusübren. In etwas kleinerem Format, eigentlich nur ohne die hinreißende Feuerscele Barathustras, doch ein Schriftsteller vom Kaliber Niehssches; eine steptische Flamme, die alles zu Asche brannte — er wußte es nur nicht; eine Flamme, die fast immer in Feuerwerk verpuffte. Und auch darin kleiner als Niehsche, daß er kein Dichter war; nur die gleiche Verachtung fühlte gegen das Mittelgut der Poesie.

Dieser Lichtenberg nun, ein Rebell gegen die wohlgestaltete Menschheit schon darum, weil er verwachsen war, ein Rebell gegen die Wohlanständigkeit, weil seine sexuelle Sinnlichkeit maßlos war, ein Rebell gegen
die deutsche Knechtschaffenheit, weil er durch die Demokratie Englands
längst auf die französische Revolution vorbereitet war, dieser im Talar
eines Physikprosessors faunische, unbarmherzig spottende, philosophisch
nihilistische und sprachkritische Lacher hatte die Abschaffung der christlichen
Religion in Paris von 1793 nicht nötig gehabt, um für seinen Privatgebrauch den lieben Gott abzusehen.

Was wissen die Deutschen von ihren besten Köpfen? Und selbst dann, wenn sie zugleich die wizigsten waren. Nicht einmal Goethes abgründig tieses Wort hat Lichtenberg zu einem Publikum verholsen: "Lichtenbergs Schriften können wir uns als der wunderbarsten Wünschelrute bedienen; wo er einen Spaß macht, liegt ein Problem verborgen." Man liest seine Uphorismen weder in den alten noch in den neuen Ausgaben. Allerdings kostet es eigene Arbeit, etwa die solgenden Sprüche bis ans Ende zu denken.

"Den Menschen so zu machen, wie ihn die Religion haben will, gleicht dem Unternehmen der Stoiter; es ist nur eine andere Stuse des Unmöglichen."

"Ein Gelübde zu tun ist eine größere Sünde als es zu brechen."

"Eine der sonderbarsten Anwendungen, die der Mensch von der Vernunft gemacht hat, ist wohl die, es für ein Meisterstück zu halten, sie nicht zu gebrauchen, und so, mit Flügeln geboren, sie abzuschneiden."

"Sie sprechen für ihre Religion mit einer Hike, als wenn sie unrecht bätten."

"Es hat lange rechtschaffene Menschen gegeben, ehe Christen waren, und gibt, gottlob, auch da noch welche, wo keine Christen sind."

An dieser Stelle habe ich nur die Aufgabe, einige Sätze, die Lichtenberg über Gott, Religion und Atheisterei niedergeschrieben hat, geschichtlich zu ordnen, zu zeigen, wie er sich zu solchen Fragen vor und nach der großen Nevolution stellte.

In die Wirkungszeit von Lessing (und Neimarus) fallen diese Worte: "Man folgert vielleicht zu geschwind aus der weisen Einrichtung in den Kunstrieben der Tiere ein höchst weises Wesen; es darf nur weiser sein als wir."

"Wenn ich von einer Abhandlung über die Dreieinigkeit (wie von einer über Krieg und Frieden) sagte, der Narr hätte auch was besseres schreiben können, so würde man mich einen Atheisten heißen und meine Besoldung einziehen."

"Der liebe Gott muß uns doch recht lieb haben, daß er immer in so schlechtem Wetter zu uns kommt."

"Der Aberglaube gemeiner Leute rührt von ihrem frühen und allzueifrigen Unterricht in der Religion her."

"Von der Religion hat er (Lichtenberg schildert sich selbst) als Anabe schon sehr frei gedacht."

Aus der Geniezeit (bis 1775), die er keineswegs mitmachte:

"Ist es nicht schändlich, daß Vernunft bei dem Aberglauben um Veifall betteln gehen soll?" (Gegen die Geisterseherei.)

"Unsere Welt wird noch so sein werden, daß es so lächerlich sein wird, einen Gott zu glauben, als heutzutage Gespenster." (Nicht etwa bloß als Fronie zu verstehen.)

Der Satz Feuerbachs, der Mensch habe sich den Gott nach seinem eigenen Vilde geschaffen, wird oft und scharf ausgesprochen; am deutlichsten so: "Gott schuf den Menschen nach seinem Vilde, sagt die Vibel; die Philosophen machen es gerade umgekehrt, sie schaffen Gott nach dem ihrigen."

Bis zum Todesjahre Lessings:

Früher hatte er es nur abgelehnt, aus den Kunsttrieben der Tiere auf einen höchst weisen Schöpfer zu schließen. Jeht seht er die Offenbarung den Instinkten gleich. "So können andere Seschöpfe unsere Ofsenbarung als Kunsttrieb ansehen, uns zum ewigen Leben zu leiten, nicht bloß die Offenbarung, sondern schon den Trieb, sich Götter zu schaffen."

Vis zur Hinrichtung Ludwigs XVI.:

"Unter dem Volke gibt es keine redlichen Atheisten"; also müsse dem Volke die Religion erhalten bleiben.

"Gott selbst sieht in den Dingen nur sich." (Spinoza.)

"Alles Schließen auf einen Urheber der Welt ist immer Anthropomorphismus." Gottesbeweis aus der Notwendigkeit des Denkens nicht möglich. "Wenn wir die Existenz Gottes nicht fühlen, beweisen können wir sie nicht."

"In die gewöhnlichen Betrachtungen der Menschen über das Wesen, das die Welt hervorgebracht hat, mischt sich doch offenbar eine große Menge von frommem unphilosophischem Unsinn. Der Ausruf, was muß das für ein Wesen sein, das das alles gemacht hat! — ist doch nicht viel besser als der: was mag das für ein Bergwert sein, in welchem der Mond ist gefunden worden. Denn erstlich wäre doch erst einmal zu fragen, ob die Welt gemacht worden ist, und zweitens, ob das Wesen, das sie gemacht hat, imstande wäre, eine Repetieruhr aus Messing zu machen."

"Die Religion ist eine Sonntagsaffäre."

Lichtenberg war in allem ein starker, aber er war kein kämpfender Geist; sein Leben war ihm wirklich, wie Forster einmal sagt, auf Mutwille und Leichtsinn gestellt. Es war ein humoristischer Charakter wie Busch einer, war aber kein Arbeiter, nicht einmal dazu tätig genug, sich selbst in einem zu gestalten. Er war der einzige Deutsche, der es an satirischer Rraft mit Swift hätte aufnehmen können; doch er ließ diese Rraft schlummern, weil ihm der Umfang Swiftschen Schaffens nicht genügte; darin also doch eine problematische Natur. Aber es spricht für Lichtenbergs fast unbewußte Zielsicherheit, daß, als er sich einmal doch zu einer geformten Satire zusammenraffte, es ein vernichtender Schlag wurde gegen ben unausstehlichen Frömmler und zudringlichen Proselytenmacher Lavater. Und es ist lehrreich, wie Lichtenberg, der kein Zudenfreund war, sich da des armen Mendelssohn gegen Lavater annahm, wie er sich sonst frei und groß zu dem berüchtigten Altheisten Spinoza bekannte, der "den größten Gedanken dachte, der noch in eines Menschen Ropf gekommen ist". Unvergeffen ift fein Wort: "Wenn die Welt noch eine unzählbare Bahl von Jahren steht, so wird die Universalreligion geläuterter Spinozismus sein." Völlig beweisend für die Stellung Lichtenbergs scheint mir sein zustimmendes Urteil über den Links-Rantianer Hendenreich, das ich mit dem gottlosen Schlußsage im Zusammenhange mitteilen will, wenn von Hendenreich die Rede sein wird.

Zean Paul

Nach Georg Forster, dem aktivistischen Republikaner, und Lichtenberg, dem wizigsten und radikalsten aller deutschen Büchermenschen, muß ich noch einen Schüler der großen Revolution nennen: mag es verdrießen, wen immer, den "in Bier und Tränen mächtigen Kneipanten" Jean Paul, der in deutschen Literaturgeschichten immer noch, als ob sie polizeiliche Meldezettel wären, unter dem Namen Johann Paul Friedrich Richter geführt wird. Jean Paul (geb. 1763, gest. 1825), zwanzig Jahre jünger als Lichtenberg, zehn Jahre jünger als Forster, scheint einem anderen Menschenalter

anzugebören; aber er ist schon darum zeitlos, weil er bis zu seinem Tode auf dem Standpunkte der Jugend stehen blieb, besser: auf dem Standpunkte der Pubertät. Was Jean Paul für uns mit den beiden (auch untereinander so ungleichen) Freigeistern verbindet, ist zunächst ihre gemeinsame Abkunft von Rousseau. Sie stehen da neben noch ganz anderen deutschen Männern: neben Kant und Goethe. Nicht nur Forster, auch Lichtenberg glaubt an den seligen Naturstand der Menschen: und Rean Paul entflieht nur zu gern aus dem Jammertal der Erde zu den himmlischen Utopien. Alle drei träumen schon, fast hundert Jahre vor Nietsche, den Traum von einem Übermenschen, von der Kinder Lande, das man mehr lieben sollte als das Vaterland. Alle drei sind sie ausgemachte Rosmopoliten, in dem freien Sinne, in welchem Herder und Goethe schon vor der Revolution von der Nation nichts mehr wissen wollten. Jean Vaul erwartete eine Universalrepublik; "wenn einmal dieser Lebensdunstkreis heiter werden soll, so mussen alle Völker der Erde einmal zusammengegossen werden und sich in gemeinschaftlicher Gärung abklären".

Die religiöse Vilderstürmerei der Revolution machte Jean Paul nicht so mit wie die politische; aber ein starker Geist, ein gottloser Gottsucher war er trotz seiner Sehnsucht nach einem Glauben an die Unsterblickeit, trotz seiner tollen "Rede des toten Christus, daß kein Gott sei". Wenn die Lerche, um sein eigenes Vild zu brauchen, sich aus dem Dreckloch, in dem sie nistete, in den Üther schwang, dann wollte sie auch den Simmel haben.

Gervinus, in seiner ganzen "Geschichte der deutschen Dichtung" mehr noch politisch als künstlerisch eingestellt, rühmt es an unseren Klassikern vom Ausgang des 18. Jahrhunderts, daß sie — im Gegensatzu Voltaire, der aber dasselbe für den Pöbel wollte — dem Volke das Christentum erhalten wissen wollten, daß sie es mit historischer Gerechtigkeit betrachteten; kein Mann von Bedeutung erscheine in unserer Literatur, der nicht die Fessel der positiven Religion abgeschüttelt hätte, keiner aber auch, der sie nicht respektiert hätte an dem, der sie gern tragen mochte (V, S. 329); Goethe, der dezidierte Nichtchrift, wird in drolliger Weise deshalb getadelt, weil er manche Bitterkeiten gegen die Religion nicht nur in Briefen und Gesprächen, sondern auch in seinen Schriften vorbrachte. In diesem Zusammenhange sagt Gervinus von Jean Paul mit besserem Rechte: er habe in religiösen Dingen ganz frei gedacht, aber alles bleibe doch in Ordnung, d. h. das Volk werde in seinem Kirchenglauben nicht irre gemacht. In Wahrheit ist es gar nicht so einfach, über die philosophischen und religiösen Überzeugungen Jean Pauls ins klare zu kommen, der übrigens bei seinen Lebzeiten von den Männern und Frauen des deutschen Mittelstandes mehr gelesen und bewundert wurde als Goethe. Jean Paul war ein Gelbstbenker, aber ein Aphoristiker wie Hamann und Lichtenberg, und hat es scharf abgelehnt, den vielen philosophischen Systemen ein neues System hinzuzusügen; er durchschaute den Schlangenbetrug der Sprache. Ebenso war Jean Paul in religiöser Beziehung ein Eigener, also ein Ketzer, gebörte auch als reiser Mann keiner kirchlichen Sekte an. Wir sind jett — besonders seit den eifrigen Forschungen von Josef Müller — über Jean Pauls Entwicklung besser unterrichtet, als seine Beitgenossen es waren, müssen uns aber bescheiden, das letze Wort über seine religiösen Anschauungen nicht gefunden zu haben. Der Grund wird darin liegen, daß Jean Paul zwar durchaus wahrheitsliebend und ehrlich war, aber selbst nicht das Bedürfnis hatte, sein Verhältnis zu Gott mit kritischen Worten zu bestimmen; er war eben zu sehr Dichter oder doch Schwärmer, um sich nicht mit einem Gefühle zu begnügen.

In seiner Jugend hatte er sich, fast ohne Leitung, den damals schon längst überholten Leibniz zu eigen gemacht, noch dazu in der Gottschedschen Verwässerung; immerhin stand er auf dem Boden des Deismus, räumte den einzelnen Religionen nur relative Wahrheit ein, zweifelte an allen drijtlichen Dogmen und sogar an der menschlichen Willensfreiheit. Als Primaner gab er Veranlaffung zu einem kleinen Schulauffeben; bei einer Disputierübung verteidigte er keherische Säte so rationalistisch, daß der Lehrer entrustet das Schulzimmer verließ und der sechzehnjährige Jean Paul in den Ruf eines Atheisten kam. Auf der Universität war Platner sein liebster Dozent, wieder ein Aphoristiker, der damals eben den Übergang von Leibniz zu Rant suchte und fand, übrigens wegen angeblich materialistischer Lehren vor das geistliche Gericht Dresdens gezogen wurde. (Zean Paul äußerte sich darüber entrüstet: Platner sei der erklärteste Feind des Materialismus; man musse seine Aphorismen nicht gelesen, nicht verstanden haben, um es nicht zu wissen. "Doch es war ein Ronsistorium, dieses hat das Recht, mit mehr Ehre dumm und mit mehr Heiligkeit boshaft zu sein als andere Menschen.") Der junge Student legte seine Anschauungen ausführlich in Briefen und Tagebüchern nieder. Neben geistreichelnden Wortmachereien — über Gott und das Nichts, über die Menschensprache im Jenseits - gibt es da schon Aufzeichnungen, die an die späteren Gedankenblige Jean Pauls erinnern. "Vielleicht ist unser Jahrhundert tolerant gegen Meinungen und intolerant gegen Handlungen. Wir leiden jede Art Freigeisterei, nur nicht alle Arten von Heiligen. Wir haben das Joch der Systeme abgeschüttelt und die Bande des Wohlstandes mit doppelter Strenge geknüpft. Ich möchte heutzutage lieber Epikur als Diogenes, oder lieber Atheist als Schwärmer sein." Im Erscheinungsjahre der Vernunftkritik schrieb er, immer noch ein begeisterter Unbanger

von Leibniz, einen Auffat nieder, in welchem der Atheismus mit dem Fanatismus verglichen wurde; frangofische Schriftsteller muffen schon Einfluß auf ihn gewonnen haben, denn der Atheismus wird freundlicher behandelt als der Fanatismus. Offenbar hat der Student, der in gesteigerter Lesewut philosophische und theologische Bücher verschlingt, jeht das Alter erreicht, dem Leibniz nicht mehr genügt, und irgendein anderes System auch nicht. Er ist unglücklich darüber, doch er kann es nicht ändern: er ist ein Skeptiker geworden. Die Rlagen über diesen Zustand sind sehr mertwürdig. Er empfindet Furcht und Etel vor der Vernunft und vermag nicht, die Resignation Lessings anzunehmen, sich mit dem Trieb nach Wahrbeit zu begnügen. Er ist so verzweifelt über seine Zweifel, daß er sich der Stepsis wieder zu entwinden sucht; doch dem Systeme von Kant unterwirft er sich nur für wenige Jahre und auch in dieser Reit begeistert ihn nur der Ethiker Rant, nicht der Vernunftkritiker, das Herz, nicht der Ropf Rants. In seiner bilderreichen Ausdrucksweise ist ihm Kant (sogar später noch) "ein ganzes strahlendes Sonnensystem auf einmal", dann aber wieder eine Mikgeburt. Gerade das Systematische — das ja wirklich für tiefste Logik so viel ungenügender ist als das naturwissenschaftlich erkannte Sonneninstem — an Rant stößt Jean Paul ab, dessen Bruft "ein Gottesacker ist von Gedanken und Systemen . . . Reiner denkt mehr frei, der ein System hat". Und weil Jean Paul in Kant nur das Gefühlsmäßige verehrt hat, dünkt ihm bald Nacobi der größere Philosoph. Er versenkt sich in dessen Gefühlsreligion und der Freidenker Zean Paul verhöhnt den Atheisten, der das Riesenideal einer Gottheit bestreitet, die er doch verkörpern hilft. "Der Atheist spricht dem Abbild das Urbild ab." Diesem gefühlsmäßigen Deismus ist Rean Paul bis ans Ende treu geblieben und hat damit romantisch oder reaktionär gewirkt gegen Rant und seine Epigonen, deren Misachtung der sinnlichen Wirklichkeitswelt ihn aufbrachte. Ein kleines Meisterstück, darum auch wenig bekannt, ist seine Fichte-Parodie, die Clavis Fichteana; und in einem seiner berühmtesten Romane (dem Titan) läßt er den närrischen Schoppe gegen Fichte ausrufen: "Alles kann ich leiden, nur nicht den reinen intellektuellen Mich, den Gott der Götter." Zean Paul scheint sich an Herders böser Metakritik gegen Kant nicht nur durch Bustimmung beteiligt zu baben. Was den Freidenker gegen Rant und noch mehr gegen seine geseierten Nachfolger aufbrachte, war offenbar die gefühllose Logik, mit der sie die alten Gottesbeweise behandelten, über die er doch eigentlich ebenso dachte wie sie. Sein schwärmendes Berz ging mit ihm durch; die Verteidiger der positiven Religion schienen ihm einer Antwort gar nicht wert; er wandte sich nur gegen die Männer, die im Grunde seine Gesinnungsgenossen waren, und sah in ihnen Feinde, weil

fie ibm web taten durch ihre harte Rritit. Rritit war seine Sache nicht. Aber ein Berg, das sich ohne Kritik in das Schwerste und Neueste einzufühlen vermochte. Go darf schließlich daran erinnert werden, daß Jean Paul kurz vor seinem Tode noch jung genug war, des totgeschwiegenen Schopenbauer "Welt als Wille und Vorstellung" zu lesen und zu rühmen, in seiner "Aleinen Nachschule zur afthetischen Vorschule" (1824), ein Buch au rübmen, das atheistisch ist durch und durch, dazu allen dristlichen Optimismus zu vernichten sucht. Jean Paul schließt die kurze Anzeige, die den menschlich eiteln Philosophen unbändig gefreut hat, mit der Einschräntung: "Bum Glud tann ich das Buch nur loben, nicht unterschreiben." Was Acan Baul nicht unterschreiben konnte, war offenbar der Pessimismus (aber: das Lerchennest im Dreckloch), nicht der Atheismus. Mit dem hat er sich früh und spät berumgeschlagen, ohne sich von ihm befreien zu können, obne sich ihm zu ergeben. Aur so konnte er (im "Siebenkäs") den tollen Traum träumen, der tote Christus verkunde vom Weltgebäude herab, daß kein Gott sei; und gar nicht zu bemerken scheinen, daß die Verzweiflung über die Abschaffung Gottes da von dieses Gottes eingeborenem Sohne empfunden wurde. Und nur ein Pantheift, also ein moderner Atheift, konnte (in "Levana") die Wortspiele bilden: "Gott ist das einzige Perpetuum mobile" und "die Welt ist der Leib Gottes".

Ich werde noch einige Beispiele für die Freidenkerei Jean Pauls nachzutragen haben, wenn von dem Einflusse des unkünstlerischen Mannes auf die Sprachkunst des jungen Deutschland die Rede sein wird, eines Börne und eines Gukkow.

Philosophen

Bevor ich mit solchen Männern wie Lichtenberg und Jean Paul, für die Welt die mit ihren eigensten Wesenszügen über den Nationalismus und auch ichon über die Romantik hinaus, ja in die Gegenwart herüber weisen, von der Zeit der beschränkten deutschen Aufklärung Abschied nehme, fühle ich doch die Pflicht, auf einen berühmten falschen Aufklärer zurückzugreifen und ausdrücklich zu begründen, weshalb ich so wenig zu berichten hatte von den Schwähern für die Welt, die in allen deutschen Darstellungen der Philosophiegeschichte einen so breiten Raum einnehmen, als Popularphilosophen oder als "Philosophen für die Welt". Deren Vorbild, der Engländer Pope, hatte selbst nicht viel zu bedeuten, weder für die Entwidlung des Denkens, noch für die Befreiung des Geistes. Aur seine Nachahmer waren - etwa noch auf engeren Gebieten anregend — diese Eulzer, Feder, Eberhard, Abbt, J. J. Engel, Garve, Mendelssohn, die zu ihrer Zeit mehr gelesen wurden als Lessing oder Rant, die aber keine Spuren einer Lebensleistung hinterließen. Sie sind die Vertreter eines nach Form und Inhalt rudftändigen Deutschland; sie glaubten ehrlich, die Arbeit der englischen Deisten und der französischen Enzyklopädisten fortzuseken, waren aber im Berzen schulmeisterliche Wolffianer geblieben, besaßen kein Verständnis für die Verwegenheiten eines Hume oder auch nur eines Diderot, besaßen noch weniger Verständnis für ihre überlegenen Landsleute Lessing und Kant, in denen sie ihresgleichen erblickten. Sie hatten nichts Neues zu bieten, nicht ihrem Volke, noch weniger der Welt. Lange vor ihnen hatten die Edelmann, Stosch und Lau ungleich mehr Kraft bewiesen, als diese meistgenannten seichten Ausklärer. Sie waren überflüssig. Ich will mich damit begnügen, dieses harte Urteil an einem einzigen aus dieser Gruppe, an Moses Mendelssohn kurz zu begründen, weil das unsinnige Lob, das diesem "deutschen Platon" auch von seinen besten Beitgenossen überreichlich gespendet worden ist, oft nur aus Herzenshösslicheit, noch heute nachzuhallen pflegt, z. B. in dem größtenteils vorzüglichen "Grundriß der Seschichte der Philosophie" von Johann Eduard Erdmann.

Nicht nur die Betriebsamkeit judischer Schriftsteller trägt die Schuld Mendelssohn an der Überschätzung des liebenswerten, gütigen, anständigen, aber durchaus gedankenarmen Mendelssohn. Auch in der geistigen Welt gibt es ein Gesetz der Trägheit; wie im Urteile seiner Zeitgenossen wird Mendelssohn immer noch neben Lessing, neben Rant genannt, als ob er auch so einer gewesen wäre. Bu einer Legende ist es geworden, daß Moses zu Leffings Nathan Modell gesessen habe; und Rants gelegentliche Außerungen über den guten Stilisten Mendelssohn, dessen beschränkter Ropf aber nicht einmal ausreichte, Spinozas Ethik oder Rants Vernunftkritik auch nur zu lesen, werden so feierlich zitiert, als ob es sich da um philosophische Untersuchungen Rants handelte und nicht oft nur um den Austausch menschlicher Höflichkeiten und Eitelkeiten. Moses Mendelssohn war eine durchaus subalterne Natur. Wenn aber nicht geleugnet werden soll, daß er ein erstaunlich gutes Deutsch schrieb und daß er just durch diesen Vorzug, übrigens auch durch seinen Ruhm, sehr viel für die Einbürgerung und Angleichung der deutschen Juden getan hat, so soll darüber und über alles Leid, das seine jüdische Abstammung ihm eingetragen hat, nicht vergessen werden: daß Moses Mendelssohn just bei seinen Religionsgenossen nicht den Standpunkt der Aufklärung vertrat, sondern den der Orthodoxie. Der junge, ganz unreife Lessing, der von Mendelssohn sehr viel hielt und von Spinoza sehr wenig, konnte noch 1754 auf eine antisemitische Bemerkung des Orientalisten Michaelis antworten: seine Redlichkeit und sein philosophischer Geist lasse ihn Mendelssohn im voraus als einen zweiten Spinoza betrachten, dem zur völligen Gleichheit mit dem ersten nichts als seine Frrtumer fehlen werden. Als aber

dreikig Kabre später die Wahrheit berauskam, durch Kacobi, daß der reife Lessing durch Spinoza ein Bantheist oder gar ein Atheist geworden war, da litt unter der Nachricht Mendelssohns Ruhmsucht, die mit auf seine Freundschaft mit Lessing begründet war, wenn es auch natürlich nur eine Fabel ift, Mendelssohn sei an der Indiskretion Jacobis gestorben. Vielleicht batte Leffing, als sich seinem Born Boccaccios Parabel von den drei Ningen zum großen Auftritt seines Dramas gestaltete, wirklich einen Augenblid mit an den Berliner Schöngeist gedacht, dem einmal zwar nicht ein Sultan, aber doch der zudringliche Lavater die Bijtole auf die Bruft geseht hatte: entweder die neuesten (von Lavater übersetzten) Beweise für die Wahrheit des Christentums zu widerlegen, oder sich taufen zu lassen. Doch das Raliber eines Nathan, der ganz frei ist von aller positiven Religion (zum Klosterbruder: "Was mich Euch zum Christen macht, das macht Euch mir zum Juden"), der den Tempelherrn und den Sultan erziehen darf, besaß Mendelssohn leider nicht. Er war viel mehr Rude, als seine dristlichen Verehrer und Freunde abnten. In der Antwort auf Lavaters Rempelei machte sich das Bestehen auf seinem ererbten Judentum sehr gut, und er hatte das ganze geistige Deutschland auf seiner Seite, sogar den überlegenen Lichtenberg, der sonst ein wenig Antisemit war, wie man das jest nennt. Und Lichtenberg durchschaute schon, daß Mendelssohn überschätzt wurde, daß er in einem judischen Staate Abgeschmacktbeiten des Talmud verteidigt hatte, daß er nur als Jude in Berlin durch Freidenkerei auffiel.

Wir haben aus dem verschollenen Vücklein des Zopfpredigers Schulz "Der entlarvte Moses Mendelssohn" schon erfahren, wie ein wirklicher Freidenker den Philosophen einschätte, der in der europäischen Republik der Gelehrten den Freigeist spielte, seinen eigenen Glaubensgenossen jedoch eher das Mauscheln abzugewöhnen sucht, als den Aberglauben an ihre Zeremonialgesete; der allen, aber auch allen in die Zukunst weisenden Erscheinungen gegenüber mit staunenswerter Sicherheit versagte. Mendelssohn hätte, abgesehen von seinem hübschen Stil, nicht so viel Beachtung gefunden, wenn ein sicheinbar) aufgeklärter Jude — damals — nicht eine Seltenheit gewesen wäre. Mendelssohn verdankte seinen Ruf, der sast ein Weltrus \*) war, zumeist dem Umstande, daß er dem sonst so verachteten Stamme der Juden angehörte; und da ihn sein Ruf glücklich machte, so kommt es kaum in Betracht, daß seine Zugehörigkeit zum

<sup>\*)</sup> Mirabeau schrieb noch 1787 ein Buch über Mendelssohn und die neue politische Stellung der Juden; es beist da: "Un homme jetté par la nature au sein d'une horde avilie . . . s'est elevé au rang des plus grands écrivains que ce siècle ait vu naître en Allemagne . . . Les Allemands lui ont décerné le titre de Platon moderne."

Judentum ihm auch manche Kränkung eintrug. Von Friedrich dem Großen, der aber gegen Lessing doch ein unverzeihlicheres Unrecht beging. Ach meine betreffs Mendelssohn nicht die Tatsache, daß er trok seiner Leistungen eine Aufenthaltserlaubnis als Schutziude nötig hatte, und diese Erlaubnis erst (1763) erhielt, als d'Argens unter die zweite Bittschrift die wikige Empfehlung gesetzt hatte: "Un philosophe mauvais catholique supplie un philosophe mauvais protestant de donner le privilège (das Schutjuden-Patent) à un philosophe mauvais juif. Il y a dans tout ceci trop de philosophie, pour que la raison ne soit pas du côté de la demande." Ich meine natürlich die andere Tatsache, die aber weder Juden noch Aufklärer zu tragisch nehmen sollten, daß der allerundriftlichste König unduldsam genug war, seine Unterschrift zu verweigern, als die Berliner Akademie der Wissenschaften den Juden zum ordentlichen Mitgliede der philosophischen Rlasse gewählt hatte. In seinem bekannten Epigramm tadelt Rästner sehr klug nicht die Unduldsamkeit gegen einen Ruden, sondern nur die Ungerechtigkeit gegen die Deutschen:

> "Ein neuer Dionys rief von der Seine Strande Sophistenschwärme her für seinen Unterricht; Ein Plato lebt in seinem Lande. Und diesen kennt er nicht."

Ein entschiedener Gegner Mendelssohns war neben Frik Jacobi vielleicht nur der eigensinnige Hamann; bei beiden ist es offenbar, daß außer einigem Audenhaß besonders die ahnungsvoll heraufdämmernde Weltanschauung der Romantik eine Rolle spielte; auch ihrem Schüler Herder war der Aufklärer Mendelssohn fast persönlich widerwärtig. Ich glaube jedoch, daß diese Neutöner sich nur an den kleinen Mendelssohn machten, weil ihnen der große Lessing zu unangreifbar war, ich glaube ferner, daß Mendelssohn nicht einmal den Namen eines Aufklärers verdient, nicht für das driftliche Abendland, ganz sicher nicht für die dunkle Welt der orthodoren deutschen und östlichen Juden. Sein Hauptwerk ist in der entscheidenden religiösen Frage rückständiger, als die Schriften der englischen und französischen Freidenker seit beinahe hundert Jahren gewesen waren; als sein Hauptwerk aber betrachte ich nicht das nur sehr beschränkt tolerante (Atheisten z. B. werden von der Duldung ausgenommen) Buch "Jerusalem", nicht die "Morgenstunden" und ihre elend aufgewärmten Gottesbeweise, sondern mit seinen Zeitgenossen die drei Gespräche "Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele". Die Aufgabe, die Mendelssohn sich da gestellt hatte, war wunderlich genug. Platon hatte in seinem sogenannten Gespräche "Phädon" (die platonischen

Dialoge sind meistens Monologe, in denen ein Unterredner dem Vortragenden immer wieder beistimmt, damit der Schein der Lebhaftigkeit gewahrt werde) einige angebliche Beweise für die Unsterblichkeit der Seele gesammelt. Mendelssohn entschloß sich, die durch ihr Alter ehrwürdige Schrift neu herauszugeben, aber doch nur als Mittelding zwischen einer Übersetung und einer eigenen Ausarbeitung; denn in der zweiten und größeren Hälfte der platonischen Schrift schienen die Beweise "so seicht und grillenhaft, daß sie kaum eine ernsthafte Widerlegung verdienen"; Mendelssohn scheute also vor dem Anachronismus nicht zurück, seinen Sokrates einige Gedanken von Descartes, Leibniz, Wolff, Baumgarten, Neimarus und anderen entlehnen zu lassen; da aber Sokrates bei Mendelssohn doch ein Verliner des 18. Jahrhunderts war, kam es auf mehr oder weniger Schheit gar nicht an; der überlegene Humor, der das Wagnis hätte annehmbar machen können, war dem nicht ganz unwikzigen Mendelssohn nicht gegeben.

Eine genaue Vergleichung zwischen dem alten und dem neuen Phädon würde zu weit führen, wäre aber doch nicht ohne belehrende Ergebnisse. Die reizvollste Eigentümlichkeit des alten Gesprächs, daß nämlich Sokrates seinen Glauben an die persönliche Unsterblichkeit unmittelbar vor seiner Hinrichtung ausspricht und so seinen Tod und die Unsterblichkeit seiner Seele heiter verknüpft, die Unvergleichlichkeit dieser Umwelt hat Mendelssohn wörtlich aus Platon. Was Mendelssohn aber zu Platons Beweisen der Unsterblichkeit der Seele neu hinzugefügt hat, scheint uns heute ebenso seicht und grillenhaft, wie Platons Beweise Mendelssohn dünkten. Alle die Begriffe, auf welche Mendelssohn seine scholastischen oder talmudischen Folgerungen aufbaut, sind übrigens nicht erst von Kants Vernunftkritik untergraben worden (die Mendelssohn brieflich mit gut gespielter Bescheidenheit ablehnte, unter vier Augen jedoch jüdisch-berlinisch bewitzelte), auch nicht erst von Humes abgründiger Stepsis, sondern schon von Locke, den Mendelssohn ahnungslos zu kennen und zu benützen glaubte. Er ist mit seinen Genossen in der Popularphilosophie ebenso wortabergläubisch, wie nur die Wortrealisten des Mittelalters waren. Noch schlimmer scheint mir jedoch der Umstand, daß Mendelssohn es überall im "Phädon" für passend hält, in allen nötigen Begriffen seiner Untersuchung (Unsterblichkeit, Gott, Vollkommenheit, Einfachheit usw.) zu drifteln, während er in "Jerusalem" und in den "Morgenstunden" jüdische Weltweisheit vorträgt. Natürlich; denn das Alte Testament weiß ja nichts von einer Unsterblichkeit der Seele, und Mendelssohn mußte sich schon zu dem orthoboren Glauben der Pharisaer bekennen, um sich mit neuen Beweisen für diese Unsterblickeit zu plagen. Da sind wir wieder bei dem unerfreulichen Zuge, daß Mendelssohn anders schrieb für die Juden, und anders

für die aufgeklärten Deutschen, nur daß ihm dieser Zwiespalt wahrscheinlich niemals ganz klar zum Bewuftsein kam. Aber der Wechsel zwischen beiden Masken war ihm eben zur Gewohnheit geworden, ging bis in kleine Lebensgewohnheiten, bis auf den Gebrauch des eigenen Namens. Nach abendländischer Sitte nannte er sich erst spät (nach dem Namen des Vaters) Moses Mendelssohn; Briefe an Juden unterschrieb er bis an sein Lebensende (nach seinem Geburtsorte) Moses Dessau. Er schien durch seine Sprache eine Rierde des Aufklärungszeitalters; er war aber mit seinem außerweltlichen Gotte, mit seinen Unsterblichkeitsbeweisen nicht einmal ein Deist, er war ein auter gläubiger Aude. Rant und Mendelssohn baben beide über die Aufklärung geschrieben. Rant groß und frei. Mendelssohn ängstlich und widerspruchsvoll. Mendelssohn warnt vor radikaler Aufklärung; sie führe zu Egoismus, Arreligion und Anarchie. Er redet schwülftig von der Bestimmung des Menschen (die Redensart war durch Spalding neu aufgekommen). Menschenaufklärung könne mit Bürgeraufklärung in Streit kommen. "Sier lege die Philosophie die Hand auf den Mund." In einem kurzen Anhang zum Phädon (der verbesserten zweiten Auflage von 1768) erklärt Mendelssohn ehrlich, er habe sich niemals in den Sinn kommen lassen, Epoche in der Weltweisheit zu machen. Und gleich darauf bekennt er sich zu dem Sprachaberglauben, der das Ende jedes wirklich freien Denkens ist. "Haben meine Vorgänger die Bedeutung eines Wortes festgesett, warum sollte ich davon abweichen?"

Aber es wäre töricht, auch nur die Ahnung einer Spracktritik von diesem Schöngeist zu erwarten, der über Spinoza schrieb, ohne ihn auch nur oberflächlich begriffen zu haben, der für Kant das hübsche Wort "der Alleszermalmer" prägte, ohne die Vernunftkritik auch nur lesen zu können, der Lessings Freund hieß und von Lessings Joheit keinen Hauch verspürt hatte. Nein, alle diese "Schwäher für die Welt" verdienen keine Veachtung, keine eingehende Varstellung in der Seschichte der Rebellen, mögen sie auch Vichter oder Venker gewesen sein, die die Facel des freien Venkens vom Westen nach Veutschland herüberzuholen wagten.

#### Dreizehnter Abschnitt

## Rant. Der Atheismusstreit

Wenn ich nun von jenen Außenseitern, die als gelehrige Schüler der großen Revolution jenseits von Gut und Böse standen und alle Werte umwerteten, hundert Jahre vor Niehsche, weiter schreite zu den unvergleich-

lichen Obberren des deutschen Geisteslebens, zu Rant und zu Goethe, die die Revolution für sich nicht erst nötig hatten, weil sie, beide Schüler von Nousseau, die religiöse Auftlärung des 18. Jahrhunderts zugleich vollendet und überwunden batten - wenn ich die Bedeutung also von Kant und von Soethe für die Geistesbefreiung darlegen will, muß ich wenigstens im Fluge bei dem einen wie bei dem anderen auf unmittelbare Vorgänger weisen. Es gibt keine Vergriesen ohne Vorberge. Neben Kant steht, nicht gar jo viel niedriger, übrigens nur um vier Jahre junger, der Physiker Lambert und Philosoph Johann Heinrich Lambert (geb. 1728, gest. 1770), der bei seinen Lebzeiten berühmter war als der Rollege in Rönigsberg, und seinen Rubm verdiente, weil er die Sprachkritik Lockes bewußt weiter führte, das Wesen der Scheinbegriffe erkannte, beinahe schon die durch Sprache vermittelte Erkenntnis als "symbolisch", also metaphorisch durchschaute und dadurch allein dem Vernunftkritizismus sehr nahe war. Und von Dogmenglauben eigentlich noch freier als Kant, der denn doch — wie wir gleich sehen werden — die mittelalterliche Lehre von der doppelten Wahrheit wieder aufleben lassen wollte.

Knuken

Will man die von Kant erreichte Höhe ganz ausmessen und würdigen, so muß man sie lieber vergleichen mit dem Punkte, den etwa Kants unmittelbarer Lehrer erreicht hatte, ein ganz ordentlicher Professor, Martin Knutzen (geb. 1713, gest. 1751). Immerhin schon, wie Kant selbst, ein Anhänger Newtons. (Man vergleiche: B. Erdmanns "M. Knutzen und seine Beit".)

Die Stellung Anukens zur Aufklärung würde uns nicht bekümmern, weil es doch nur die der kleinen und ängstlichen Wolffianer war; wenn nur nicht dieser kleine Anuken eben ein Lehrer des großen Aant gewesen wäre, wenn wir also nicht da wieder ein Beispiel dafür besäßen, aus welchen Anschauungen sich der nicht viel über zehn Jahre jüngere Aant durch eigene Araft herauszuarbeiten hatte. Martin Anuken war ein gelehrter Herr, der sich sowohl die Mathematik und Physik Newtons als die Metaphysik Wolffs angeeignet hatte. Er faßte aber seine Bestallung als einen Lehrauftrag auf, als den Auftrag, mit Hilfe seiner naturwissenschaftlichen und philosophischen Kenntnisse das Dasein Gottes, die Unsterblichkeit der Seele, vor allem aber die Wahrheit der christlichen, will sagen der protestantischen Religion zu beweisen.

Seine kurze Wirksamkeit siel in das zweite Viertel des 18. Jahrhunderts, also just in die Zeit, da die englischen Deisten durch Übersehungen in Deutschland verbreitet wurden und auch schon radikale deutsche Freidenker, wie Edelmann, von sich reden machten. Die von Lorenz Schmidt besorgte Übersehung von Tindals "Christianity as old as the Creation" war 1741

erschienen, und 1742 gab Anuken eifrig seine Rettungen des Christentums heraus; zunächst den "Philosophischen Beweis von der Wahrheit der christlichen Religion", worin eine göttliche Offenbarung als möglich, aber auch als unumgänglich notwendig hingestellt wird. Gegen Collins wird feierlich erklärt, daß die heidnische Religion nicht auf echten Offenbarungen beruhe; auch sei das heilige Buch der ersten Christen niemals verfälscht worden. Knuten bleibt bei einer so allgemeinen Verteidigung der Offenbarung nicht steben; er beweist die Hauptsätze des Ratechismus, auch die Dreieinigkeit, noch viel logischer aus der theoretischen Vernunft, als nachher sein großer Schüler das Dasein Gottes aus der praktischen Vernunft bewiesen hat. Er läßt sich sogar darauf ein, die Zuverlässigkeit der geschichtlichen Nachrichten über das Leben Resu logisch zu beweisen und wendet sich da auch ichon gegen Tolands Bibelkritik. Eine zweite Schrift aus dem gleichen Rabre (ein Anhang zu einer späteren Auflage der ersten Schrift) richtet sich geradezu gegen Tindal. Die Vernunft habe sich dem Glauben zu unterwerfen. Der Einwurf, die Offenbarung sei nur einem geringen Teile der Menschheit zuteil geworden und dieser Umstand widerspreche der Güte Gottes, macht ihm viel zu schaffen; und da zeigt es sich, daß auch Knuten bereits den Begriff der Naturreligion berbeiholt, sobald die positive Religion in Verlegenheit geraten ist. Gott habe auch den Heiden das natürliche Licht der Vernunft geschenkt; wenn sie nun von diesem Lichte nicht den nötigen Gebrauch machten, ihre Laster nicht bereuten und Abbitte leisteten, so widerspreche ihre Verdammung nicht der Gerechtigkeit Gottes. Dessen Snade übrigens dieser Rönigsberger Professor nicht einmal porgreifen wollte.

Wir wollen nur feststellen, daß also dieser Schüler Newtons und Lehrer Kants um die Mitte des 18. Jahrhunderts rückständiger war als etwa hundert Jahre vorher de la Mothe le Vaper, der unter Ludwig XIV. doch an der Verdammung der heidnischen Philosophen zweiselte.

Nicht ganz so steil wie über seinen deutschen Lehrer ragt Kant über Kant serkunft seinen französischen Meister empor, über Rousseau. Über Kants Herkunft von diesem Revolutionär ist schon oft geschrieben worden. Als Philosoph im deutschen Sinne des Worts (als Logiker, als Analytiker und auch als Metaphysiker) ist Kant ungleich größer; mit seiner Intuition ist er über den Franzosen, der mit dem Herzen philosophierte, kaum herausgekommen. Ich gebe nur ein Beispiel.

Kant hat mit logischem Scharssinn, ohne eigentliche Kraft, die alten sophistischen Beweise für das Dasein Gottes beiseite zu schaffen gesucht, seinen Kinderglauben eigentlich nur auf das Gefühl gestützt und doch wieder den Versuch gemacht, dieser Verufung auf das unlogische Gefühl die Form

eines scholastischen Beweises zu geben. Man weiß, welche bedenkliche Rolle der "kategorische Amperativ" in Kants Philosophie spielt. Ich will hier nur erwähnen, daß die Wortform "Imperativ" ihm in der Welt des Handelns überhaupt eine Mahnung bedeutet, ein Kommando, ein Gebot, insbesondere die Formel eines solchen zwingenden Gebotes. Der Zwang kann daber kommen, daß die vorzunehmende Handlung zwar nicht Gelbstzwed, aber doch Vorbedingung eines gewollten Zwedes ist (der hnpothetische Amperativ, der wieder nach Kants Terminologie ein problematischer - in verschiedenen Berufen verschiedener - oder affertorischer - allgemein menschlicher - Imperativ sein kann), oder daber, daß die Handlung ein Selbstzweck ist, in Übereinstimmung mit der Form der reinen praktischen Vernunft, von ihr selbst bestimmt (der kategorische Amperativ, der im Gegensate zu dem heteronomen hypothetischen Amperativ autonom ist). Niemals ist es dem gewaltigen Rant eingefallen, auch im sogenannten Opus postumum nicht, den Sollbegriff daraufhin zu prüfen, ob er nicht transzendent sei, also seiner Philosophie eigentlich untersagt.

Ich glaube nicht zu irren, wenn ich annehme, daß dieser ganze Sedankengang Kants von seinem Rousseau stark beeinflußt ist. Übersett man das lateinisch-französische Wort "dictamen" mit Imperativ und kümmert sich nicht um die Distinktionen: hypothetisch, kategorisch usw., so sindet sich schon bei Rousseau der Beweis durch das Sesühl. "Sibt es einen Sott? Immer mit gutem Sewissen fühle ich, wie mein Denken durch das Sewicht der inneren Bustimmung verstärkt wird. Ich sinde in diesem inneren Urteile einen Schuk gegen die Sophismen der Vernunst. Seien wir auf der Hut, daß wir dabei nicht die geheimen Neigungen unseres schwachen Berzens mit dem noch geheimeren, noch innerlicheren Imperativ verwechseln, der gegen diese egoistischen Entscheidungen Einspruch erhebt und uns gegen unseren Willen auf den Weg der Wahrheit zurücksührt. Schließlich, wie ost war nicht die Philosophie selbst gezwungen, all in ihrem Stolze auf diesen Imperativ zurückzugreisen, den sie zu verachten vorgibt?"

Größer als in diesem Punkte war natürlich Kants Übereinstimmung mit Rousseau in allen Fragen des Staats und der Menschenrechte. Aber Kant war früh zum Greise geworden, als die französische Revolution mit ihren Ideen Ernst machte. Auch in jüngeren Jahren hätte er freilich den Enthusiasmus kaum aufgebracht, der hinter Begels klassischem Witze steckt: "Solange Planeten um die Sonne kreisen, war das nicht gesehen worden, daß der Mensch sich auf den Kopf, das ist auf den Gedanken, stellt und die Wirklichkeit nach diesem erbaut"; denn zu tief wurzelte in Kants Philosophie die Überzeugung, eben das Bleibende an seiner Lehre: daß die

Rant 27

Wirklichkeit immer — nicht etwa nur in Revolutionen — nach dem Gedanken, d. i. nach dem Ropfe erbaut werde.

Unterschätzt hat er darum das Ereignis der Revolution nicht, nur daß er in den Sahren der schlimmsten preußischen Reaktion, bis zum Tode von Friedrich Wilhelm II., ebensowenig über den Staat wie über die Religion schreiben durfte. Erst in der späten kleinen Sammelschrift "Der Streit der Fakultäten" (1798), in deren schlauen Widmung-Vorrede er seine Stellung zu den preußischen Königen auseinandersett und in deren wichtigstem Stücke er die Theologie in ihre Schranken weist, erst da hat er (in dem Rapitel "Ob das menschliche Geschlecht im beständigen Fortschreiten zum Besseren sei") seine Meinung über die große Revolution frei ausgesprochen, recht frei für einen preukischen Professor. Allerdings behauptet er, die Zustimmung des deutschen Volkes zu den republikanischen Bestrebungen der Franzosen bedeute gar nicht den Wunsch, seine eigene monarchische Verfassung abzuschaffen; im Gegenteil, das Republikanisieren fremder Völker stärke die eigene Regierung; man sei kein Nakobiner, vornehmlich nicht in einem Lande, das vom Schauplak der Revolution mehr als hundert Meilen entfernt ist. Alber dennoch heißt es, leider fast im bärtesten Greisenstile Rants: "Die Revolution eines geistreichen Volks, die wir in unseren Tagen baben vor sich geben seben, mag gelingen oder scheitern; sie mag mit Elend und Greueltaten dermaken angefüllt sein, daß ein wohl denkender Mensch sie, wenn er sie zum zweiten Male unternehmend glücklich auszuführen hoffen könnte, doch das Experiment auf solche Rosten zu machen nie beschließen würde — diese Revolution findet doch in den Gemütern aller Zuschauer eine Teilnehmung dem Wunsche nach, die nabe an Enthusiasmus grenzt, und deren Außerung selbst mit Gefahr verbunden war, die also keine andere als eine moralische Anlage im Menschengeschlecht zur Ursache haben kann." Man lese genau, zweimal, was Rant über den Enthusiasmus der Zuschauer der französischen Revolution sagt; dann wird man sich nicht mehr wundern, wenn er — nach einer kurzen Rlage über die "Gebrechlichkeit der Menschennatur" (was H. v. Rleist gern nachgesprochen bat) — endlich seine Freude kaum unterdrücken kann bei der Meldung, daß das Volksrecht, das neue Ideal, über den Ehrbegriff des alten kriegerischen Aldels gesiegt habe.

Diese Parteinahme Kants für die Nevolution kümmert uns nur insosern, als sie den schon berühmten Philosophen wenigstens in seinen letzten noch geistig schaffenden Jahren zu den politischen Aufklärern Deutschlands gesellt; auf seine nächsten Schüler wirkte die Staatsumwälzung noch viel unmittelbarer und stärker ein. Was uns zunächst angeht, seine Stellung zum Gottglauben, wurde durch die Absehung Gottes in Frank-

reich und den kurzlebigen Sieg der Vernunftreligion nicht nachweisbar beeinflußt; taum daß er in dem ichon angeführten "Streit der Fakultäten" seiner Bitterkeit über die preußischen Bensurverhältnisse mit freierer, fast übermütiger Aronic die Bügel schießen ließ; das hätte just der Königsberger Professor Rant niemals gewagt, wenn nicht vorher das Volksrecht über den friegerischen Abel Preußens und Deutschlands gesiegt hätte. Über Rants Religionsphilosophie, d. h. über die Frage, ob er ein Atheist war oder nicht, müssen wir uns möglichst zeitlos zu unterrichten suchen. Und da wäre genau zu unterscheiden zwischen dem Schul-Rant, den man seit bald einhundertfünfzig Jahren zu dem Philosophen des Protestantismus oder doch einer theologisch gefärbten Moralreligion machen will, und dem Rant "als ob" der Alls-ob-Philosophie, der zuerst bei Forberg (1798), dann bei Vaihinger (1911) den alten lieben Judengott zu einer Fiktion gemacht haben sollte. Hatten die offiziösen Geschichtschreiber der Philosophie richtig gesehen, batte Kant wirklich unter der Maske eines Philosophen dristliche Moral gepredigt (Schopenhauer spottet: wie ein Mann, der den ganzen Abend mit einer mastierten Schönen bublt, im Wahn, eine Eroberung zu machen, bis sie am Ende sich entlarvt — als seine Frau), dann war die allgemein verbreitete Meinung berechtigt: Rant habe den Gott nebst aller anderen Metaphysik aus dem Gebiete der reinen Vernunft hinausgeworfen, nur um ihn von der praktischen Vernunft wieder einführen zu lassen. Satten aber Forberg und Vaihinger richtig gesehen und gehört, dann hatte Rant das alte falsche Spiel mit einer doppelten Wahrheit getrieben, hatte esoterisch an keinen Gott geglaubt und dennoch exoterisch den so ungefähr driftlichen Katechismus gelehrt, beinahe so zweideutig wie Hegel. Ich will nun zu zeigen versuchen, daß Kant den moralischen Vorwurf der Beuchelei nicht verdient; auch der stärkste Denker kann nicht über seinen Schatten springen, kann die ererbte Sprache seiner Zeit nicht völlig überspringen. Die Fiktionslehre, auf die sich Forberg berufen hat und deren Bedeutung — beinahe die ganze Bedeutung — Vaihinger erschöpfend in ein System gebracht hat, steht wirklich bei Kant, an hundert Stellen. aber sie wird an noch zahlreicheren Stellen durchkreuzt und abgeschwächt durch einen Wortaberglauben, der doch wieder Dogmatismus ist. Denn die Als-ob-Philosophie Kants wäre radikale Sprackritik gewesen, wenn Rant auch diesen seinen Gedanken zu Ende gedacht hätte. Die Sache scheint mir so zu liegen: von allen Wörtern der Sprache, besonders aber von den weitesten und abstraktesten, läßt sich behaupten, daß sie nur bildlich, nur metaphorisch ihren Gegenständen entsprechen, daß sie so benütt werden, als ob sie sich mit den Gegenständen deckten; so bildliche Ausdrücke gibt cs als Fiftionen in allen Wissenschaften, namentlich aber in der Schein-

wissenschaft der Theologie. Das durchschaute Kant sehr oft, wie beim Leuchten eines Blikes, in der Mathematik, in der Physik, in der Moral und erst recht in der Religion. Aur daß diese Erscheinung ein normaler Mangel der Sprache sei, das erkannte er nicht. Er folgte dem Sprachgebrauch, auch wenn er die verhängnisvollen Silben als ob benütte. Diese Silben erzeugen beute beim Hörer die Neigung, die auf diese Silben folgende Vorstellung als falsch abzulehnen. "Er befiehlt, als ob er ein Recht dazu hätte; wir leugnen aber sein Recht." Vor einhundertfünfzig Nahren wirkte noch eine ursprüngliche Bedeutung nach; "als ob" hatte ungefähr den Sinn von "so wie" oder "wie wenn". Eine harmlose Vergleichung, verbunden mit einer leisen Frage. "Alle Anordnung in der Welt ist so anzusehen, als ob sie aus der Absicht einer allerhöchsten Vernunft entsprossen ware." Der gange Tieffinn Rants stedt in ber Unnahme, daß die menschliche Vernunft das so ansehen müsse, daß jede Absicht in einer solchen Anordnung erst von der menschlichen Vernunft in das Weltbild hineingetragen werde, wie andere Formen menschlicher Welterkenntnis. Wenn ich Rant recht verstehe, so will er selbst an einer so kekerischen Stelle die allerhöchste Vernunft nicht ablehnen, nicht leugnen, nur leise fragen nach dem Ausweise ihres Daseins. Und an sehr vielen anderen Stellen sagt er "als ob", wo er einfach nur vergleichen will. Freilich, der Tieffinn, an den ich eben erinnern durfte, liegt seiner Fittionenlehre dennoch zulett oft zugrunde. So wenn er — dem die "Ideen" nicht übermenschliche Wesen, nicht einmal Realitäten, sondern allzumenschliche Gebilde waren — von den moralischen Ideen (z. B. der der Ewigkeit) redet, die die Vernunft sich selbst schafft, und hart hinzufügt, daß wir mit diesen Ideen etwa nur spielen.

Alle diese gedanklichen Rühnheiten und sprachlichen Abhängigkeiten Rants müssen wir im Auge behalten, wenn wir uns von Baihingers grundgelehrter Darstellung des Rantschen Alls-ob-Gebrauchs nicht ein wenig irreführen lassen wollen. Baihinger selbst weiß natürlich ganz, gut, daß Rant die eigene Fiktionenlehre mitunter preisgegeben hat und daß es auch an Rompromissen mit der Theologie nicht sehlt. Doch in seinem schönen Sifer für eine gute Sache deutet Baihinger manche Redewendung Rants mit einem Runstgriffe so, als ob die Alls-ob-Philosophie gemeint wäre. So bildet Rant z. B., und unmittelbar nach einer der entschiedensten Formulierungen seiner Reherei (ein Gott sei in der menschlichen praktischen Bernunft notwendig gedacht, subjektiv, obgleich nicht objektiv gegeb en) den Satz: "Sierauf gründet sich der Satz der Erkenntnis aller Menschenpflichten als göttlicher Gebote." Dieses "als" erblickt Baihinger, fängt es ein und spießt es aus. Im deutschen Sprachgebrauche jedoch enthält

nicht jedes "als" ein Bekenntnis zur Fiktionenlehre. An unserer Stelle bedeutet "Erkenntnis der Menschenpflichten als göttlicher Gebote" einfach die "Erkenntnis, daß Menschenpflichten göttliche Gebote sind"; nicht etwa "die falsche Meinung, als ob Menschenpflichten göttliche Gebote seien". Wenn ich sage, "Vaihinger hat seinen Kommentar geschrieben als ein Kenner Kants", dann will ich ganz ehrlich sogar sagen, Baihinger sei befanntlich ein Kenner Rants und habe seinen Rommentar also oder so geschrieben; nicht aber: "Baihinger schrieb, als ob er ein Renner Rants märe."

Verblüffend ist es im ersten Augenblicke, wenn Vaihinger (S. 648) ein Wort Kants (Freiheit müsse als Eigenschaft des Willens vorausgesett werden) dazu benütt, den Zufallsausdruck "voraussetzen" im Sinne der Als-ob-Philosophie als "fingieren" zu erklären; horcht man aber genauer hin, so enthüllt sich "voraussetzen" doch als ein sprachliches Bild, um über den ursprünglichen räumlichen oder zeitlichen Sinn hinaus irgendeinen Begriff (hier: die Freiheit) zur Vorbedingung eines anderen Begriffs zu machen.

Das Ergebnis dieser Untersuchung lehrt, daß Kant eine tiefe, nur nicht dämonische Neigung besaß, wissenschaftliche Begriffe als Kiktionen aufzufassen, daß er aber — weil er seine Kritik gleich an der Vernunft vornahm und nicht vorher an der Sprache — von den drei theologischen Hauptbegriffen (Gott, Freiheit, Unsterblickeit) sein Lebenlang nicht loskam, sich sogar mit seiner ganzen Autorität für ihre Nüklichkeit oder für ihre praktische Realität einsetzte. Seine Kritik der Fiktionen hätte zermalmend werden können, wenn er, der die Unwirklichkeit des unendlich Kleinen (Infinitesimal, Atom) und des unendlich Großen (Ideal) abnte und aussprach, der den geheiligten Begriff Ideen fast nur ironisch gebrauchte, - wenn er, sage ich, vor den theologischen Begriffen nicht Salt gemacht hätte.

Übrigens dürfen wir annehmen, daß Kant sich selbst irgendwie bewußt gewesen sein muß, das Spiel mit der doppelten Wahrheit gespielt zu haben; es wäre sonst ganz unerklärlich, daß die lebhaftesten Außerungen Kants über die Fiktionenlehre, insbesondere über Gott, "nicht als ein Wesen außer mir, sondern bloß als ein Gedanke in mir" (selbstverständlich mit den üblichen frommen Verwahrungen), nicht in seinen langsam ausgcreiften, mit revolutionärer Absicht geschriebenen Werken stehen, sondern auf losen Blättern, die erst nach der Sundertjahrfeier der Vernunftkritik herausgegeben worden sind.

Von Rudolf Reide. Seitdem hat Erich Adides, fast widerstrebend, Opus postumum ben Auftrag übernommen, den gesamten handschriftlichen Nachlaß Kants

für die Akademie-Ausgabe geordnet herauszugeben. Ihm fehlt unter den vielen philologischen Vorbedingungen einer solchen Leistung ganz sicher nicht die der Pietät, hat er doch, der früher Theologe war, von seinem Rinderglauben gesagt: was ihm früher beilig war, erscheine ihm auch jett noch ehrwürdig. Abices hat uns nun eine allen modernen Anforderungen entsprechende Ausgabe von Rants sogenanntem Opus postumum (die Bezeichnung ist unrichtig, weil es sich eben nicht um ein Opus, sondern um ungleiche Niederschriften aus den letten, am Ende schon greisenhaften Rahren Rants handelt) versprochen, vorläufig jedoch eine kritische Darstellung dieses Nachlasses geschenkt. Ich lese an manchen Stellen etwas anderes heraus als Abides, freilich nur mit Hilfe von Abides. Rant scheint in seiner letten Zeit einen Anschluß an die Gedankengänge der Jüngeren gesucht zu haben, an Reinholds und Richtes Lehren vom Bewußtsein und vom Ach-an-sich; er dürfte wohl die von Unesidemus-Schulze getadelte Einführung des Ding-an-sich preisgegeben und sich machtvoll darauf besonnen baben, daß es eines seiner Hauptverdienste gewesen war, die sensualistischen (bei Rant: subjektivistischen) Entdeckungen Lockes weiter zu führen; endlich war der Greis, vielleicht durch die Nähe des Todes, tapferer geworden und nahm in seinen Außerungen über Gott und Moral nicht mehr die landesübliche Rücksicht auf die Theologie. Der Gottesbegriff wird nicht angetastet, aber von Gottes Dasein ist eigentlich nicht mehr die Rede.

Die schwierigste Frage, die in diesem Zusammenhange zu beantworten wäre, müßte dabin geben, auszusprechen, was den scharffinnigsten und radikaliten deutschen Philosophen am Ende doch verhindert habe, die von ihm wirklich schon nah geschaute Als-ob-Philosophie zu formen, den gefundenen Kristall zu schleifen. Mangel an Tapferkeit kann es auch vor dem Opus postumum nicht gewesen sein, denn eine solche äußere Unfreiheit, wenn sie Macht über ihn gehabt hätte, hätte ihm doch auch von der Herausgabe seiner Hauptwerke abraten müssen. Auch war der Mann wohl dennoch ein Held, der in einem Briefe von 1765 (an Lambert, vom 31. Dezember) sein Lebenswerk bereits ankündigte mit den Worten: "Ehe wahre Weltweisheit aufleben soll, ist es nötig, daß die alte sich selbst zerstöre ... wie die Fäulnis die vollkommenste Auflösung ist." An innere Unfreiheit wagt man bei dem Manne, der die Metaphysik zur Strecke brachte, faum zu denken. Und doch ist es nicht anders zu nennen als eine lette innere Unfreiheit, daß Rant vor der Sprackfritik, die er trok alledem an den unheiligen Wörtern der Metaphysik übte, ihrer ältesten und heiligsten Wörter zurückscheute. Ich darf diesen Zusammenhang zwischen Sprachkritik und Als-ob-Philosophie um so unbefangener berühren, als Vaihinger

selbst einmal (S. 672) Kants Behandlung solcher Dinge den Ursprung meiner "Kritik der Sprache" genannt hat.

Als-ob-Philosophie

Es wäre klein, wenn ich diese Abschweifung über die Als-ob-Philosophie noch weiter ausdehnen wollte um solcher immerhin halb persönlicher Beziehungen willen; es wäre nicht viel weniger klein, wenn ich es täte um der bloß geschichtlichen Frage willen, ob Kant in seinen letzen Jahren seinen moralischen Gottesbeweis ernstlich preisgegeben habe oder nicht; aber die Sache selbst stellt auch noch an die Gegenwart eine so entscheidende Frage, daß ich bei dem Gegensate von Baihinger und Adickes noch verweilen zu müssen glaube, bei dem Streite darüber: ob sich die Atheisten oder die Theisten auf Kant berusen dürsen. Die versprochene philologische Ausgabe von Kants letztem Nachlaß liegt noch nicht vor; aber das Buch von Abickes "Kants Opus postumum" (als Ergänzungshest der Kant-Studien 1920 herausgegeben) behandelt alle Punkte auf 855 Seiten so gründlich und gewissenhaft, daß schon jetzt eine eigene Meinung zu bilden erlaubt sein dürste.

Bunächst handelt es sich um die Vorfrage, die beinahe schon den Arzt angeht: ob Rant in den letten vier oder gar zehn Jahren seines Lebens (ichroff ausgedrückt) allmählich verblödete, oder, mit gewissen Hemmungen des Greisenalters, im Besitze seiner unvergleichlichen Geisteskraft geblieben war. Kuno Fischer hatte sich, wieder einmal eigensinnig und unbelehrbar, in die bequeme Anschauung verbohrt, Kants Nachlaß aus den letzten Jahren sei einer wissenschaftlichen Durchforschung nicht wert; Baihinger und Abides mussen das beide ablehnen, weil sie beide das Opus postumum für ihre Rantkommentare nötig haben; nur daß Abickes, der im Opus postumum nicht wie Vaihinger den rebellischen Höhepunkt von Rants Philosophie erblickt, schließlich doch für einige wenige Stellen der allerletten Zeit "vielleicht" eine pathologische Bewertung einräumt. Nach genauer Untersuchung des bisher gedruckt vorliegenden Stoffes möchte ich nicht einmal diesen pietätsvollen Zweifel als berechtigt anerkennen; von einer pathologischen Verblödung kann überall nicht die Rede sein. Die Wahrheit ist, daß das Gehirn des Greises Kant zuletzt nur noch langsam und schwer arbeitete, in vielen Stunden — die uns aber nichts angeben ganz versagte. Besonders das sogenannte Sprachzentrum zeigte Ausfallserscheinungen; aber sehr geschwächt war auch die einstige Fähigfeit des stärksten Gedankenbaumeisters, seinen Bauplan zu jeder Stunde mit scharf eingestellter Aufmerksamkeit (Ronzentration) frei vor sich zu erbliden. Go kam es, daß der unermüdliche Greis immer wieder ansetzte, die feit vielen Jahren gefühlte Lude in feinem Spitem zu überbruden, die Lude zwijchen der Erkenntnistheorie und der Physik, daß er aber

weder imstande war, die Brücke tragfähig zu bauen, noch die einzelnen Quadern, die Sätze seiner Untersuchung, kunstgerecht zu behauen; oft liegen die Quadern unbenützbar umber, wie sie aus dem Steinbruch kamen oder doch mit ihrem Werkzoll. Will man diesen tragischen Kampf des Greises Kant mit seiner Sehirnmüdigkeit sich erschüttert zum Bewußtsein bringen, so denke man daran, mit welcher Kraft der noch ältere Soethe den "Faust" zum Abschluß brachte.

Es handelt sich sodann und zumeist darum, ob die ungeordneten und zulett doch niemals ganz entwirrbaren Niederschriften und Zettel Rants uns dazu berechtigen, die eine oder die andere Meinung anzunehmen, uns also für Vaihinger oder für Adices zu erklären. Ich will den Gegensat auf einen möglichst einfachen Ausdruck zu bringen suchen. Vaihinger lehrt, mit Berufung auf unzählige, oft nur herausgerissene Stellen: Rant hat zulekt auch seinen früher angenommenen theistischen Gott (und den kategorischen Amperativ dazu) preisgegeben, hat alle diese Dinge für bloke Ideen oder Fiktionen erklärt und sich damit zu einem widerspruchslosen Altheismus bekannt. Abides lehrt, mit Berufung auf ebenso unzählige, vollständig angeführte, aber wie durch Bibelkonkordanzen gläubig verbundene Stellen: Rant hat nur innerhalb seines Systems der Transzendental-Philosophie jedes Wissen vom Gottesbegriff usw. abgelehnt, bat jedoch das (über alle Erfahrung hinausgehende) Dasein Gottes nicht nur nicht bestritten, sondern sich immer wieder, ausdrücklich oder nicht, zu seinem alten, freilich konfessionslosen, Kinderglauben bekannt. Was die beiden Streiter etwa noch binzufügen, um ihre eigenen Systeme durch die Autorität des absterbenden Kant zu stützen, braucht uns nicht zu fümmern, weil es sich bier wirklich nicht um Vaihinger oder Abickes dreht, sondern einzig und allein um die Wahrheit oder Wahrscheinlichkeit von Kants Stellungnahme zu der Frage, ob Gott sei. Sonst ließe sich der Streit allzumenschlich so ibsen, daß man ohne jede Feierlichkeit behauptet, der Wille sei wieder einmal das Primäre gewesen, früher und stärker als die logische Schlukfolgerung: Vaihinger habe den Atheismus, Adides habe den Theismus von Rant beweisen wollen muffen und also bewiesen.

Aber ich glaube am letten Ende zu sehen, daß der Gegensatzwischen Baihinger und Adices doch nur die Form der Kantschen Gedanken betrifft, die sehr fragwürdige Sprache seines späten Ringens, und nicht den eigentlichen Kernpunkt. Adices muß zugeben, daß Kant im Opus postumum seine eigene Transzentendal-Philosophie zu einer widerspruchslosen Einheit zusammenzufassen versucht und da jede Möglichkeit eines Wissens von Gott geleugnet habe. Wir müssen also, ohne

Mauthner, Der Atheismus. IV. 3

Scheu vor der Schule, ruhig erkennen, worin das Wesen dieser Philosophie bestehe. Und dürsen, mit dem guten Gewissen der Wahrheitsliebe, die abschreckende Feierlichkeit der von Kant gewählten Terminologie etwas berabmindern.

Rant stellt sich zunächst auf den sensualistischen Standpunkt von Locke, wenn er diejenigen Begriffe, die über die Erfahrung "binausgeben", mit dem alten überflüssigen Fremdwort "transscendent" nennt; nun baben wir aber in unserer Sprache solche Begriffe (Gott, Freiheit, Unsterblichkeit, Seele usw., usw.); Rant war nun in seinem guten Rechte, wenn er — mit üblicher Weiterführung solcher Abjektive — das Wort "transscendental" benütt, um seine Untersuchung der Bedingungen berartiger Begriffsbildungen zu bezeichnen; es war ein Mißbrauch des Terminus "transscendental", als man ihn über die Untersuchung hinaus (also transscendent) auf die Begriffe selbst anwandte. Es würde mich zu weit führen, wollte ich nachweisen, daß Kant selbst sich oft zu diesem Mißbrauche verloden ließ, durch das Bewußtsein des ungeheuern Wertes seiner Untersuchung. In der Hauptfrage aber scheint mir Adices seinem Gegner nur recht zu geben, wenn er (S. 810) zugesteht, daß man vom Standpunkt der strengen Transzendentalphilosophie aus keinen Grund habe, einen Gott "als transsubjektive Realität zu postulieren"; um den subjektiven Glauben Rants dreht sich der Streit ja gar nicht. Wird Gott überall nicht gewußt, sondern nur geglaubt, ist er also (nach Rants eigenen Worten) bloß ein Produkt, meinetwegen das oberste Produkt unserer selbstgemachten Vorstellungen, so ist er eben wirklich nur eine Idee oder eine Fiktion oder eine Hypothese. Vaihinger wiederum ist wohl zu weit gegangen, wenn er übersieht, daß Rant eine Neigung hatte, wie zwischen Metaphysik und Stepsis, so auch zwischen sensualistischer Physik und einem dogmatischen Idealismus zu vermitteln, an dem Ergebnisse seiner Kritik der praktischen Vernunft, also an einer Naturreligion, festzuhalten. Rant sah mitunter die atheistischen Folgerungen seines Kritizismus, aber der Deist schreckte vor ihnen zurück. Und auch der Mystiker in Kant; kleinere Schüler (Reinhold, Fries) erkannten, nüchterner und folgerichtiger als Rant, daß das Wesen der Transzendentalphilosophie ein bis zum äußersten verfeinerter Psychologismus sei; wir wagen hinzuzufügen: synthetische Vegriffe a priori sind nicht möglich, sind metaphysisch; Rant selbst konnte nicht höher steigen, auch im Opus postumum nur in Ahnungen höher steigen, als er gebaut hatte.

Ich widerstehe nur schwer der Versuchung, dazu auszusühren: daß Kant einen Gott in der adjektivischen Welt, in der Welt der Erfahrung, überhaupt nicht gefunden hatte, daß er den Gott in der verbalen Welt von

Ursache und Wirkung nicht brauchte, daß er den Gott einzig und allein in der substantivischen Welt nötig zu haben glaubte, der Welt der Illusion oder der Mystik. Hätte Kant mit seinem unerhörten Scharf- und Tiefsinn anstatt einer Kritik der reinen, also erfahrungslosen Vernunft, so wie schon Hamann verlangte, eine Kritik der Sprache geschaffen, dann wäre es offenbar geworden: was transzentendal ist, das können wir nicht nur nicht wissen, sondern nicht einmal aussprechen oder denken.

Für die bohrende und sprengende Kraft einer Kritik der Sprache hatte auch das Ende des 18. Jahrhunderts noch, troß der Vorarbeiten von Locke und Hume, von Condillac, Dumarsais und einigen Lichtbliken Lichtenbergs nicht genug sprachwissenschaftliche Methode und nicht genug geschichtlichen Sinn; einer wie revolutionären Analyse jedoch Kant beim Durchdenken einzelner Begriffe fähig war, zeigt ein kleiner Meisteraussah. "Beantwortung der Frage: Was ist Ausklärung?" Wer sich ein wenig belustigen will, der vergleiche den Sturmwind, der aus Kants Worten losbricht, mit dem elenden Gesäusel in Mendelssohns fast gleichzeitigem Schriftchen: "Was heißt ausklären?"

sat schon einmal betrachtet, als von dem Wesen der Aufklärung die Rede war; jekt, wo wir nach Kants lekter Philosophie und seiner Be-

beutung für uns gefragt haben, nach der Überwindung der Aufklärung, müssen wir noch einmal zu dem populären Schriftchen zurückkehren. Man achte bei Kants Bekenntnis zur Ausklärung zunächst auf die Zeit der Abfassung. Nur zwei Jahre vor dem Tode Friedrichs, nur fünf Jahre vor dem Ausbruch der großen Revolution erhebt Kant seine Stimme, warnt den Nachfolger Friedrichs vor einem Rückschritt und verlangt unbedingte Denksreiheit just von einer starken Regierung, von Preußen. Beyerhaus hat (Kantstudien, Band 26) der kleinen Nebenschrift des Vernunstkritikers ein fast ofsiziöses Sepräge zusprechen dürsen. Von Hause aus war Kant weit revolutionärer gesinnt als die armen Sesellen, die sich besonders Ausklärer nannten, die Mendelssohn und Eberhard oder gar als der gute Mensch und schlechte Kompromikser Semler; freiwillig und ohne

Not hätte er sich mit solchen Duhendschreibern nicht in Reih' und Glied gestellt. Aber da hatte sich eben, nach früheren ähnlichen Vorfällen, der preußische Kultusminister Zedlit, der Verehrer und Veschüher Kants, sehr entschieden gegen die protestantische Klerisei erklärt, die (1783) den Gielsdorfer Pfarrer Johann Heinrich Schulz um seiner Venkfreiheit willen hatte maßregeln wollen. Was Kant in seinem Schriftchen fordert, das stimmt sehr auffallend mit der Meinung des Ministers überein: auf der Ranzel habe der Seistliche freilich zu lehren, was zum gemeinen christlichen

Wir haben den unschätzbaren, nur in der Form altmodischen Auf- Aufklärung

Sebrauch gehört, als theologischer Schriftsteller jedoch sei er frei undhabe sich vor keinem Konsistorium zu verantworten.\*) — Ich bitte, pedantisch, die Jahreszahlen im Auge zu behalten: Kant (geb. 1724, gest. 1804) schrieb den Aussatz 1784, drei Jahre nach der Vernunftkritik.

Der kleine Auffat ist so einfach und ungelehrt geschrieben, daß er in einer Zeitung hatte erscheinen können; doch jedes Wort ist durchdacht und zweckdienlich. "Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmundigkeit ... Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung." Faulheit und Feigheit haben den größten Teil der Menschen, darunter das ganze schöne Geschlecht, unmündig bleiben lassen; bezahlte Vormünder haben ibr "Hausvieh" dumm gemacht, haben es davor gewarnt, ohne Gängelband zu geben; unmundig zu sein ist bequem. Das Publikum vermag sich selber aufzuklären, wenn man ihm nur die Freiheit läßt, die unschädlichste von allen Freiheiten, von seiner Vernunft in allen Studen öffentlichen Gebrauch zu machen. Rant, der Untertan des großen Preußenkönigs, redet. Von allen Seiten rufe man den Menschen zu: rasoniert nicht. Das verlange der Offizier vom Soldaten, die Beborde vom Steuerzahler, der Geistliche von der ganzen Gemeinde. Räsoniert nicht, sondern ererziert, bezahlt, glaubt! Rant erklärt sich damit ganz einverstanden, so weit es sich — wie er sich gegen die gewöhnliche Wortbedeutung ausdrückt um den Privatgebrauch der Vernunft handelt; wer vom Staate einen bürgerlichen Posten erhalten hat, hat dem Staate zu gehorchen und ist so nicht frei, der Offizier nicht und der Finanzbeamte nicht. "Ebenso ist ein Geistlicher verbunden, seinen Ratechismusschülern und seiner Gemeinde nach dem Symbol der Rirche, der er dient, seinen Vortrag zu tun, denn er ist auf diese Bedingung angenommen worden." Wie aber der Offizier und der Beamte außerhalb des Dienstes Kritik üben dürfen und sollen am Militärwesen und am Steuerwesen, so hat auch der Geistliche als ein Gelehrter die volle Freiheit, ja sogar den Beruf dazu, alle seine Gedanken über das Fehlerhafte in jedem Symbol und Vorschläge wegen besserer Einrichtung des Religion- und Kirchenwesens dem Publikum mitzuteilen; als Geschäftsträger der Kirche ist er unfrei, als Forscher muß er frei sein. "Denn daß die Vormünder des Volks (in geistlichen Dingen) selbst wieder unmündig sein sollen, ist eine Ungereimtheit, die auf Berewigung der Ungereimtheiten hinausläuft." Ein Vertrag, ein Eid auf ein unveränderliches Symbol wäre schlechterdings null und nichtig, "auf

<sup>\*)</sup> Man achte darauf, daß diese Lehre Kants genau und sicherlich nicht zufällig zusammentrisst, fast wörtlich, mit der Entscheidung, die der Minister Zedlit im ersten Prozesse des Zopspredigers zugunsten des Angeklagten fällte. (Ogl. 3. Vand, S. 338.)

eine beharrliche, von niemanden öffentlich zu bezweifelnde Religionsverfassung, auch nur binnen der Lebensdauer eines Menschen, sich zu einigen und dadurch einen Zeitraum in dem Fortgange der Menschheit zur Verbesserung gleichsam zu vernichten und fruchtlos, dadurch aber wohl gar der Nachkommenschaft nachteilig zu machen, ist schlechterdings unerlaubt." Auch der Monarch — das geht gegen Jobbes — hat über die Religion noch weniger zu entscheiden als über die Grammatik; er erniedrigt seine oberste Sewalt, wenn er den geistlichen Despotismus gegen seine übrigen Untertanen unterstüht.

Wir leben noch nicht "in einem aufgeklärten Zeitalter", aber doch schon "in einem Zeitalter der Aufklärung", im Jahrhundert Friedrichs; doch es fehlt noch viel, daß die Menschen schon imstande wären, in Religionsdingen sich ihres eigenen Verstandes ohne Leitung eines anderen sicher und gut zu bedienen. Friedrich wird besonders darum gepriesen, daß er überhaupt keinen Glauben vorschreibt und so "selbst den hochmütigen Namen der Toleranz von sich ablehnt", daß unter seiner Regierung nicht nur andere Gelehrte, sondern auch Geistliche ihre abweichenden Meinungen frei äußern dürfen. Die Berricher haben tein Interesse daran, auch in Rünsten und Wissenschaften den Vormund ihrer Untertanen zu spielen; und Friedrich sei allen anderen Fürsten darin vorangegangen, daß er auch Aufklärung und Neuerung in Staatsangelegenheiten gestattete. Im wesentlichen beziehe man den Begriff der Auftlärung doch auf die Religion, weil da "die Unmündigkeit so wie die schädlichste, also auch die entehrendste unter allen ist". Friedrich konnte das sagen, auf seine Macht gestützt, was ein Freistaat nicht wagen darf: räsoniert, soviel ihr wollt, und worüber ihr wollt, nur gehorcht! So sei nicht immer der größere Grad bürgerlicher Freiheit der Freiheit des Geistes vorteilhaft. Ein Bekenntnis zum aufgeklärten Despotismus, das den Preußen Rant deutlich von den Staatsrechtslehrern und Rechtsphilosophen der westlichen Völker sondert.

Ich rate wieder, die wenigen Seiten des Aufklärungs-Auffahes zweimal hintereinander zu lesen und recht aufmerksam, wenn man über das Verhältnis Kants zur Aufklärung mitsprechen will. Gewiß, der Pferdesuß der doppelten Wahrheit verrät sich auch da, wo der Geistliche entschuldigt wird, der — ohne rechte Überzeugung — seines Amtes waltet. Doch hinter der Unterscheidung zwischen einem bereits aufgeklärten Zeitalter und einem werdenden Zeitalter der Aufklärung scheint mir eine rebellische Ungeduld zu stecken, wie sie sich sonst öffentlich erst fünf oder acht Jahre später in Paris zu äußern wagte. So kann man von dem höheren Stockwerk der Geistesgeschichte aus getrost sagen: in allen Aufgaben seiner Zeit, besonders in der Arbeit an der religiösen Vefreiung, war Kant ein leidenschaftlicher

Förderer der Aufklärung, ihr Vollender, der Sprecher des Zeitalters Friedrichs; in seinem zeitlosen Lebenswerke dagegen war Kant wirklich der Überwinder oder Vernichter der Aufklärung, weil er den ihr zugrunde liegenden Rationalismus, den Vernunftaberglauben, absetzte wie Sébert und Shaumette bald darauf den lieben Gott absetzen, weil er den möglichen Leistungen der Vernunft ihre Grenzen zog, so unwidersprechlich, als ob er diese Grenzen nicht bald selbst überschritten hätte. Ich glaube, den Ausstalia so verstehen zu dürsen, als ob Kant gesagt hätte: "Wir können an der Ausklärung nicht vorbei, wir müssen durch sie hindurch, weiter, höher. Ausklärung ist nicht ein Ziel (wie die Mendelssohn glaubten), sondern eine Richtung, eine Vewegung. Ein aufgeklärtes Zeitalter wird es niemals geben, es ist zu viel dunkel in der menschlichen Vernunft; es gibt nur ein Streben nach dem Licht." So dachte nicht immer der Systematiker Kant, immer der Schriftseller Kant, der uns neben Lessing der stärkste und härteste Vesereier war.

Die weltberühmten Schüler Kants, Schelling und Jegel, haben beide die Seistesbefreiung der Menscheit praktisch nur geschädigt, so sehr sie, namentlich Jegel, das Denkgeschäft theoretisch eingeübt und durch einige keherische Jünger den Rampf gegen das Christentum und gegen Sott selbst erhitzt haben. Um seines angeblichen Atheismusstreites willen werde ich auf den unmittelbarsten Jünger Kants, auf Fichte, sogleich zurücktommen müssen. Einstweilen habe ich einiger ungleicher Männer zu gedenken, die die Willkür der Philosophiegeschichte nicht so berühmt werden ließ, die nicht so kraftvoll und sicherlich nicht so ehrgeizig waren wie Fichte, Schelling und Segel, die aber die Fackel Kants als ehrlichere Hüter des Lichts weiter trugen oder die sogar freiere und skeptischere Seister waren als der Vernunftkritiker.

Anesidemus-Schulze

Den ersten Platz unter diesen Freischärlern der Auftlärung verdient Gottlob Ernst Schulze, nicht nach seinem Geburtsjahr und erst recht nicht nach dem Rlange seines Namens, sicherlich aber nach dem Grade seiner philosophischen Freiheit. Schulze (geb. 1761, gest. 1833 als ein vergessener Professor in Göttingen) war die auf seinen ehrlichen Namen vergessen, da man ihn, falls man ihn überhaupt erwähnte, seit seinem anonymen Vuche gegen Kant und Reinhold (von der Kantgesellschaft erfreulicherweise neu herausgegeben, durch Arthur Liebert) regelmäßig Anesidemus-Schulze nannte. Dieser Schulze hatte das Slück, daß unter seinen Hörern du Göttingen der unersättlich wißbegierige Schopenhauer saß und sich bewußt blied, wieviel er diesem scharfsinnigsten Segner Kants verdankte; man kann es genau angeden: Sinn für die Seschichte der Philosophie, Erkenntnis von Kants Rückfall in die Dogmatik (Kausalität des Ding-an-

sich), Ablehnung der Modephilosophen Fichte, Schelling und Hegel, die gar nicht zu wissen schienen, daß Rant die Metaphysik abgesetht hatte. Und Schulze hatte das Verdienst, den Rückschritt zu bemerken, den Rant von dem Skeptiker Hume aus gemacht hatte. Burück zu Hume! hätte schon Schulze sagen können und müssen. Er hatte kein neues eigenes System aufgestellt (und die Philosophiegeschichte, die in dem Willen zum System keinen Mangel an Rechtschaffenheit sieht, kennt ihn darum nur als eine negative Größe), er verblüffte nicht durch paradore Sätze, aber er war einer der gewissenhaftesten Hüter des ewigen Sedankens der Skepsis.

Schulze steht viel fester als Fichte, Schelling oder Regel auf dem Boden ber neuen Begriffe Rants; er ist sein bester und freiester Schüler; mit dem Hute in der Hand naht er dem verehrungswürdigen Rant erst im letten Abschnitte seines "Unesidemus", im fünften Briefe, nachdem er vorher den eitlen Reinhold (und eigentlich auch schon Kichte) tüchtig gezaust hat. Kant war zu weit gegangen, da er den gefährlichen Erwecker Sume zum Schweigen bringen wollte; folder Vermessenheit gegenüber wollte Schulze rubig zeigen, daß der Kritizismus Kants nichts Endgültiges sei, daß der Steptizismus sich rechtfertigen lasse und nicht zur Unmoral führe. Und diese Kritik der Vernunftkritik wurde zu einer Tat. Rant hatte aus dem Gefühle einer praktischen Vernunft heraus beweisen zu können geglaubt: es gibt einen Gott, es gibt eine Unsterblichkeit. Schulze läkt die Frage offen, ob auch nur das Dasein der praktischen Vernunft selbst eine Tatsache sei; um so bestimmter lehnt er den logischen Schluß Rants ab; er fagt: aus den Forderungen des Moralgefühls könne niemals auf die Existenz der Bedingungen geschlossen werden, unter denen die Forderungen Geltung haben. Ein Gott könne die Notwendigkeit der Moral garantieren, nicht das Moralgefühl einen Gott. Rants moralischer Beweis für das Dasein Gottes sei nicht besser als die von Kant widerlegten scholastischen Beweise. "Wenn der Gottesglaube Bedingung ist, ohne die man dem Sittengesetze nicht entsprechen kann, so muß dieses von jenem abgeleitet werden; ist er nicht Bedingung, dann soll er beiseite gelassen werden."

(Man hat behauptet, Schulze habe sich in seinen letten Büchern der mystischen Frömmigkeit Jacobis genähert; gottlose Mystik wäre mit Skepsis wohl verträglich, aber die ganze Behauptung ist falsch. Schulze hat sich noch 1823 gegen alle Theosophie, Schwärmerei und Mystik erklärt, hat niemals Rücksicht auf religiöse Forderungen genommen, hat sogar in seinen Schuldüchern [z. B. in der "Psychischen Anthropologie"] sehr kühl vom Christentum geredet, ist seinem Meister Hume immer treu geblieben. Was er zuletzt lehrte, war ein skeptischer Realismus. Er hätte — mit Trendelenburg — sagen können: "Wir wollen das Ding, nicht uns.")

Nach den Gedankengängen im Unesidemus könnte man Schulze einen Atheisten nennen; und seine Art, einen Urheber der moralischen Welt dennoch zu konstruieren, — er selbst nennt diese Lebre einmal Anthropotheologie - scheint mir nach vorwärts deutlich auf Feuerbach zu weisen. nach rudwärts noch deutlicher auf Spinoza. Allerdings war Spinoza schon einige Kahre vorher wiederentdeckt worden, durch Lessing, Herder und Goethe. Aber niemand hatte vor Schulze den Weisen von Amsterdam fo ernsthaft - groß bei aller bescheidenen Nüchternheit - dem Vernunftfritiker entgegengestellt. Er tat es in seiner "Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften", und in der dritten Auflage von 1824 beinabe noch entschiedener als in der zweiten. Der Steptiker bekennt sich nicht zum Schlagworte des Pantheismus. Ihm handelt es sich immer um die lette Frage: Rann mit Silfe der Rausalität von der Welt auf einen Urheber der Welt geschlossen werden? Immer behält Hume, der die Rausalität leugnet, recht gegen Rant, der seinen großen Frrtum beging, da er die Rausalität, eine Form des menschlichen Verstandes nur, auf das Ding-ansich anwandte. Schulze sagt: "Was in dieser Rücksicht von Dichtern, Religionsstiftern und Metaphysikern (man achte doch auf diese Nebeneinanderstellung) gelehrt worden ist, besteht, wenn man es genauer betrachtet, aus gröberen und feineren Anthropomorphismen, d. h. die darin aufgestellte Verbindung zwischen dem Urwesen und der Welt war immer der Verbindung, welche an gewissen Dingen in der Natur porkommt, entweder gleich oder doch größtenteils ähnlich." Der spielerische Pantheismus wird — wie gesagt — abgelehnt; "weit angemessener den Forderungen des Verstandes an eine Wissenschaft und dem Wesen der Philosophie ist hingegen diejenige Ausbildung der pantheistischen Vorstellung von der Welt, welche sie durch den Spinoza erhielt," obgleich diese Lehre sich dem Materialismus nähert. Nur daß Schulze sich auch bei Spinoza den skeptischen Einwand vorbehält: es gibt kein absolut wahres philosophisches Snitem.

Platner

Die Schulze ein guter Kenner der Philosophiegeschichte war Ernst Platner (geb. 1744, gest. 1818), der unsere Beachtung verdient, weil er sich in einer besonderen Schrift mit dem Atheismus zu beschäftigen wagte. Platner ist kein Selbstdenker, also kein Philosoph von dauernder Bedeutung, aber er ist ein sehr guter philosophischer Schriftsteller, hoch über den deutschen Popularphilosophen seiner Beit, heute noch mit einigem Auhen und mit einigem Vergnügen zu lesen. Daß er sein Hauptwerk nicht künstlich zu einem neuen Systeme streckte, sondern es in der freien Form von Aphorismen scheinbar in Unordnung herausgab, spricht für ihn; er war klug und bescheiden genug, um zu wissen, daß er keinen neuen Srund-

gedanken auf die Bahn zu bringen hatte, sondern nur Verbesserungen an den Sätzen seiner Vorgänger. Für seine Selbständigkeit oder für seinen Eigensinn scheint es mir beachtenswert, daß er, der um zwanzig Sahre jünger war als Rant, schon vor dem Erscheinen der Vernunftkritik sich vielfach dem Wege Rants näherte, sich aber dann nach 1781 ganz frei und oft ablebnend mit Rant auseinandersette. Platner hatte vor Rant den Weg zu Hume gefunden und war dem Psychologismus der Engländer, freilich oft beschränkt und nüchtern, treuer geblieben als der Vernunftfritiker: es spricht ferner für Platner, daß er auf den Gefühlsbefreier Jean Vaul einen entscheidenden Einfluß geübt hat.

Sein "Gespräch über den Atheismus" gab Platner just im Erschei- Atheismus nungsjahre der Vernunftkritik heraus, als Anhang zu einer Übersehung von Humes "Gespräche über natürliche Religion". In der kurzen Vorrede (nach deren Worten Platner nicht die Übersetung selbst, sondern nur den Anhang verfaßt hätte) wird es so dargestellt, als habe Platner die "trostlose" Schrift des Engländers in ihren stärksten Ideen widerlegen und nur nebenbei einige Hauptbegriffe der natürlichen Theologie auseinanderseken wollen. Und wirklich wird in dem Gespräche der Atheist, von den Gründen des Deisten besiegt. Ich kann aber nicht daran zweifeln, daß Platner das "trostlose" Buch Humes mindestens sehr bedeutend fand, vielleicht in seinem Herzen doch ein Atheist war. Zunächst ist zu erwägen, daß auf diesem Gebiete der Geistesentwicklung die Verbreiter oder Übersetzer atheistischer Bücher immer im Verdachte standen, diesen Gedanken selbst anzuhängen, auch wenn sie dem starken Zweifel einige fromme Bemerfungen hinzufügten; wie gesagt: wer einen Atheismus triumphatus schrieb, wurde mit Recht beschuldigt, einen Atheismus triumphans im Sinne gehabt zu haben; mag nun Platner nur der Herausgeber oder auch der Übersetzer ber verwegenen Humeschen Religionsgespräche gewesen sein, er beeilte sich jedenfalls sehr damit, sie in Deutschland bekannt zu machen; die deutsche Ausgabe kam nur zwei Rabre nach dem postumen Erscheinen des Originals heraus. Sodann ist nicht zu übersehen, daß Platner den Atheisten seines Gesprächs Philaleth nannte, den Wahrheitsfreund. Endlich folgt-auf das eigentliche Gespräch, in welchem der Deismus siegreich bleibt, noch eine kleine Szene, deren Räsoneur ein lachender Philosoph namens Hilarius ist; dieser Mann scheint sich mit den Schlußworten völlig auf den Boden des Humeschen Skeptizismus zu stellen und alle vorausgegangenen Vernunftbeweise für das Dasein Gottes zu verhöhnen, da er die Schwachheit und Gebrechlichkeit der menschlichen Vernunft behaglich schmunzelnd zugibt. Er will ein Programm schreiben: de Insania sanae rationis; wofür ibm, wie Philaleth abschließend sagt, Hume noch im Grabe danken würde.

Um dieses steptischen Ausklangs willen bin ich gewissermaßen moralisch berechtigt, den Gedankengang des Platnerschen Gespräches viel kürzer zusammenzusassen als früher den der Jumeschen Dialoge; nur möchte ich vorausschicken, daß die Rollenverteilung bei Platner eine andere ist als bei Jume. Einen Vertreter des Christentums gibt es hier gar nicht mehr; Theophil, der Gottessreund, ist selbst ein durchaus aufgeklärter Deist und bekennt sich mehr als einmal zu dem noch ungenannten Samuel Reimarus, dem Fragmentisten, dessen Antichristentum ja bekannt genug war. Übrigens scheint mir der Hauptwert der Platnerischen Schrift nicht in der Polemik gegen Hume zu bestehen, sondern in den Stellen, die die wahre Meinung Humes sehr gut berausarbeiten.

Philaleth und Theophil streiten zuerst sehr heftig über das Wesen des Steptizismus; dieser und der Atheismus, sagt der Deist, seien Folgen einer Stimmung, einer Gemütsbewegung, und nicht eines Grundsates; der Theismus dagegen sei ein solches Gefühl nur bei der urteilsunfähigen Menge, nicht bei den denkenden Theisten. Darum könne der Skeptizismus nicht durch Begriffe und Ideen widerlegt werden. — Dem weisen Hume wird die verzweifelte Klage in den Mund gelegt: "Oh! wäre ich doch nie aus dem glüdlichen Schlafe der Gedankenlosigkeit erwecht worden, in welchem die meisten Sterblichen um mich her versenkt sind"; vielleicht ist Rant von diesen Worten zu seinem bekannten Sate (Vorrede zu "Prolegomena", 1783) von dem dogmatischen Schlummer angeregt worden, aus dem ihn Hume geweckt habe. — Man musse das Dasein Gottes zugeben, auch wenn man über seine Eigenschaften nichts aussagen könne. Selbst seine Ewigkeit lasse sich nicht vorstellen; überhaupt brauche man sich für die apriorischen Beweise nicht zu erwärmen. Das Dasein Gottes sei nicht blok wahrscheinlich, man habe davon eine moralische Gewisheit. Der teleologische Beweis genüge. In dem Buche der Natur lese man wie in einem anderen Buche Zeichen von Begriffen, Zeichen von einem Geiste. Theophil begebt den Schulschniker: wenn in einem nachgemachten Planitarium oder in einem Mitrostope planmäßige Absichten eines Verfertigers entdect würden, wieviel mehr müßte man entdecen im wirklichen Planeteninstem oder im lebendigen Menschenauge. Der Steptiter wendet umsonft ein, es bestehe zwischen den Werken der Natur und fünstlichen Werken ein Unterschied; die Ordnung in der Welt könne eine Ordnung unserer Denkart sein (man darf dabei an Spinoza benken, aber vielleicht auch schon an Rant); Hume habe mit Recht angedeutet, der Schluß auf den Theismus könne unmöglich als ein Erfahrungsschluß aus einem einzigen Kalle hergeholt werden und das Weltganze sei ein einziger Fall. Hume habe unmöglich eine geistige Ursache der Welt annehmen können, weil ihm doch

das einzige uns bekannte Geistige, die menschliche Seele, nur ein Bündel von Vorstellungen war. Die Denktraft, welche die Welt geschaffen haben soll, sei auch nur ein leeres Wort wie jede qualitas occulta. Es gebe nur wirkende Ursachen und keine Endursachen. Darauf antwortet der Deist mit scholastischen Nedensarten über die Einerleiheit aller Ursachen und bekennt sich zu Sätzen, die der Skeptiker für spinozistisch erklärt: Vermengung von Gott und Natur. Theophil, der als Anhänger von Neimarus wirklich ein bischen Spinozist ist, sträubt sich dagegen, gibt aber zu, daß man die Gottheit zu der Natur rechnen dürste, wenn der Sprachgebrauch den Begriff Natur nicht auf die Welt eingeschränkt hätte. Gegen eine Weltseele, die ungefähr die Allgegenwart Gottes bedeute, hat er nichts einzuwenden.

Sehr merkwürdig ist eine Antwort, die der Skeptiker auf die erneute Behauptung gibt, kein Organismus könne durch Zufall entstanden sein; die Antwort des Darwinismus wird vorweg genommen, natürlich nur als ein Einfall und ohne die zahllosen Naturbeobachtungen Darwins. Eine Ausführung Humes nämlich (aus dem 8. Dialog) wird sehr gut verstanden und schärfer gefaßt. Ohne eine Harmonie der Teile, die nach so vielen Fehl- und Mikgeburten zustande kam, konnte ein Tier überhaupt nicht leben; alle verhältnislosen Zusammensehungen mußten untergeben ober konnten vielmehr nie zu lebendigen tierischen Körpern geraten. Aber Philaleth legt auf diese Adee vom Überleben des Tüchtigsten (der Begriff der Zuchtwahl fehlt natürlich) selbst keinen Wert und scheint sich der Annahme anzubequemen, daß es zweierlei Ursachen gebe, daß z. B. ein Gemälde physisch aus mechanischen Kräften erklärt werden könne, vollständig aber erst aus der Wirksamkeit der Seele im Maler. Die Wirksamkeit eines Geistes in der Materie scheint ihm bewiesen. Theophil: Also erkennen Sie eine Gottheit? Philaleth: Mäßigen Sie Ihre Freude!

Der Steptiker bleibt dabei, wenigstens die Güte des allweisen und allmächtigen Wesens schlechterdings zu leugnen. Das Gespräch wendet sich so wieder den Eigenschaften Gottes zu und der Begriff der Unendlichteit wird vortrefslich als ein hilfloser und subjektiver Ausdruck des menschlichen Verstandes erörtert. Das begreift Philaleth für die Weisheit und für die Macht Gottes; aber dafür, daß Gott das irdische Wohl und die Tugend der Menschen gewollt habe, gebe es gar keinen Anhaltspunkt; stellen doch die Theologen selbst den Menschen als ein abscheuliches und lasterhaftes Wesen dar. Theophil tadelt solche Prediger und verteidigt den Optimismus. Der Skeptiker ruft, es heiße der Menscheit und der Schöpfung hohnsprechen, wenn man mit Leibniz behaupte, die Welt sei so vollkommen als möglich; es entspreche der Wirklichkeit, daß man dem großen

Krankenbause von Paris, diesem Schauplate tausendfacher Qualen, den Namen Hôtel-Dieu gegeben habe. Der Schüler des Reimarus wideripricht; was man von dem Elende in der Welt rede, sei mehr Poesie und Sprochondrie als philosophisches Rasonnement. Die Frage sei doch, ob mehr Glud oder Elend in der Welt fein konne. (Nein, die Frage ift, ob mehr Glück als Elend sei.) Platner leugnet durch den Mund des Deisten das hohe Mak des Clends so frivol, daß man unwillkürlich an das Wort Schopenhauers erinnert wird, der Optimismus sei eine ruchlose Weltanschauung. Gegenüber der Rahl der in einer Schlacht verwundeten Soldaten sei die Bahl der unverwundeten Soldaten und Bürger sehr groß ("unendlich groß" heißt es in ruchloser Übertreibung); und so stehe es um alle großen Blagen der Menschheit. Das Mitleiden enthalte mehr Schmerz in der Einbildung, als das Selbstleiden im Gefühl. Der Schöpfer habe die doppelte Täuschung in die Menschenseele gelegt, den eigenen Zustand und den Zustand der Welt in den dustersten Farben zu seben, um den Menschen zu einer Verbesserung dieses Zustandes und zur Erreichung der größten möglichen Glückseligkeit anzuspornen. Der Deist lehnt diese und ähnliche Rechtfertigungen des Schöpfers ab; Leibniz habe in seinem künstlichen Systeme der Theodizee offenbar mehr Wik und Demonstrierkunst als Liebe zur Wahrheit gezeigt. Die Frage dreht sich wieder darum, ob Gottes Allmacht den Widerstand der Materie bei der Weltschöpfung überwinden konnte oder nicht. Theophil weicht aus, indem er den Schmerz überhaupt leugnet und ihn für ein vermindertes Vergnügen erklärt. (Wofür Platner von Gottes Gerechtigkeit mindestens das "verminderte Vergnügen" Zahnschmerz verdient hätte.) Der Steptiker begibt sich nun von selbst in die Falle, die ihm Platner mit dem ganzen Gespräche gestellt hat; er verlangt die Seligkeit der Welt durch unaufhörliche Wunder des Gottes. der doch als der Gott der Deisten nur durch Naturgesetze regiert. Theophil begnügt sich, wenn er den bescheidenen Gedanken auch nicht ausspricht, mit dem einzigen Wunder des Glaubens; jedes Übel in der Welt habe gute Wirkungen im ganzen; wo wir das wegen der Unermeklichkeit der Rusammenhänge nicht deutlich erkennen, haben wir Weisheit und Güte vorauszusehen; das Vertrauen auf Gott sei eine Pflicht des wohldenkenden Menschen; mehr Elend als Glud in der Welt zu erbliden, sei eine Schuld, eine schwermütige Laune des Verstandes, der Optimismus dagegen sei eine Tatsache der Erfahrung. Die freche Geringschätzung aller Schmerzen wird wiederholt, auch der durch Folterbanke und Scheiterhaufen. Der Steptiker ist nun gefällig oder beschränkt genug, sich von solchen Reden überzeugen zu lassen, und zieht sich eingeschüchtert auf den Satz der Toleranz zurud: daß der Atheismus am Ende doch nichts anderes sei als ein speku-

lativer Arrtum, der in einem denkenden Manne mit der größten und aufrichtigsten Tugend vereinigt sein könne. Es ist der Platnerschen Weisheit letter Schluß (bis auf den noch folgenden Auftritt des lachenden Hilarius): das Bestreben der Tugend ist, der Gottheit ähnlich zu werden, der Theismus ist also der edelste und mächtigste Beweggrund zur Tugend; aber auch ohne Theismus ist Tugend denkbar (schon durch das Mitleid, aber Mitleid womit, wenn es kein Leiden gibt?) oder doch Tugenden.

Die historische Gerechtigkeit verlangt die Bemerkung, daß Platner Aphorismen bereits in seinen "Philosophischen Aphorismen" das theistische und das atheistische System ungefähr ebenso dargestellt hatte wie in dem Gespräche, ja sogar oft mit den gleichen Worten und Bildern. Aber Platner hatte sich eben kein eigenes philosophisches System aufgebaut, war ein sogenannter Eklektiker, jedoch Denker genug, um 3. 3. die prästabilierte Harmonie seines großen Leibniz nicht nachzusprechen. Die deutschen Steptiker nannten sich eben immer noch gerne "Eklektiker". Es gereicht ihm nicht zur Unehre, daß er zu lernen nicht aufhörte und sich in der zweiten Ausgabe seiner Aphorismen (1784) mit dem "wichtigen Werke" der Vernunftkritik auseinanderzuseten suchte. Daß er, wie gesagt, zu der eigentlichen Leistung Rants, dem Kritizismus, kein rechtes Verhältnis fand, daß er im Grunde nur von der Moralphilosophie oder Moraltheologie Rants stark beeinflußt wurde, gebort nicht zur Sache. Er ging nicht von einem neuen Grundgedanken aus wie die großen Förderer der Philosophie, und konnte darum leicht fremde Gedanken aufnehmen. Er will die Vernunftkritik (nach dem Vorworte zur 2. Ausgabe der "Aphorismen") dazu benützen, "jenen wahren und heilsamen metaphysischen Zweiselgeist zu erweden, der, ohne alle Resultate der Philosophie ganz zu zerstören, den eiteln Demonstrierund Spstemgeist in die Schranken des menschlichen Erkenntnisses zurudbringt und der mutigen Einbildungstraft des spekulativen Denkers immer den Zaum der Vernunft fühlen läßt." Wir durfen also mit Sicherheit annehmen, daß der noch tiefer bohrende Zweifelgeist Humes viel stärker auf Platner gewirkt batte als die Rritik Rants, und daß das Lachen über die auf die Theologie angewandte Vernunft, in welches er sein Gespräch ausklingen läßt, nicht etwa bloß einem stilistischen Bedürfnisse entsprach, sondern dem mächtigen Eindrucke, den die Lehre des großen Skeptikers auf ibn gemacht batte.

Das System des Spinoza ist um diese Zeit noch ein sicherer Probierstein für die Geistesfreiheit deutscher Professoren. Platner nun, der in dem "Gespräch" öfter an Spinoza anknüpft, hat sich in seinen Aphorismen (754, 755) mit dem verrufenen Pantheisten beschäftigt, sich da schon auf den Atheisten Hendenreich berufen, und kommt zu einem Ergebnis, das er

erstaunlich ked so formuliert: Spinozas System sei beides, schwer zu widerlegen und zu vermeiden. Über den eigentlichen Atheismus spricht er (Aphorisma 934) so parteilos, wie nur ein Steptiter es vermag: die spekulative Metaphysik sei gleichgültig gegen Theismus und Atheismus. Nur so weit steht Platner im Banne der damals schon totgeweihten Aufflärung und ihres Tugendgeschwähes, daß er — hundert Rahre vor Niehsche - den moralischen Steptizismus für unmöglich erklärt (714).

Die Zeitgenossen haben gegen Unesidemus-Schulze und gegen Platner einen ganz ungleichen Ton gefunden; Platner, der selbst nicht hart war, wurde freundlich behandelt, Schulze von Schelling selbst (in dem "Kritiichen Journal der Philosophie", herausgegeben von Schelling und Begel 1802) gröblich und maßlos beschimpft. Aus unserer Entfernung gesehen, haben sie beide das nicht geringe Verdienst, in dem dogmatischen Deutschland den Steptizismus Humes verkündet zu haben, unbeirrt von den Kompromissen Kants. Platner war größer als seine Schriften, weil er nicht verleten wollte, so ungefähr ein Wieland der Philosophie; Schulze rudsichtslos in der Sache, in der Form magvoll, aber nur, weil er kein Sprachgenie war wie sein Schüler Schopenhauer.

Platner und Schulze waren fertige philosophische Schriftsteller, als Rants Rritizismus durch Reinholds Propaganda in Deutschland verbreitet, fast eine Mode wurde; sie waren beide aufnahmefähig genug, den neuen Geist zu fassen, beide zu selbständig, um die Mode mitzumachen. In dem jüngeren Geschlechte erwuchs inzwischen eine Schule, man könnte auch sagen eine Sette der Rantianer; unter diesen gab es sehr bald, wenn auch nicht so scharf zu scheiden wie ein Menschenalter später bei den Hegelianern, cine Partei der Linken, eine atheistische Gruppe. Bevor ich auf den vielgenannten Atheismusstreit eingehe, der einen Schatten wirft auf Fichte und für einen Augenblick auch auf Goethe, muß ich — auch der Zeit nach einen fast verschollenen deutschen Philosophieprofessor nennen, den un-Sendenreich glücklichen Karl Heinrich Hendenreich, der viel populärer und lärmender den Atheisten spielte, beinahe so unzeitgemäß wie mehr als hundert Jahre vorher der tolle Knutsen. Hendenreich entsprach leider in seinem ungeordneten Privatleben völlig dem Vilde, das die Geistlichen nach wie vor von gottlosen Menschen an die Wand malten. Aber er besaß eine recht gute philosophische Schulung und hätte, wenn er anders nicht von Schulden, Weibern und Alkohol aufgerieben worden wäre, ein Führer der Links-Kantianer werden können. Wir hätten uns noch viel eingehender mit Hendenreich zu beschäftigen, als wir zu tun vorhaben, wenn er als Religionsphilosoph und als Reformator der Vädagogik gehalten hätte, was seine Anfänge versprochen hatten.

Sie waren kleinere Baumeister als Rant, auch kleinere Geister, sie waren aber in ihrer Tapferkeit einfacher, die Philosophen, die den Gott, den Rant durch die Tür der Metaphysik hinausgeführt und durch die Tür der Moral wieder hereingeführt hatte, nicht anerkennen wollten. Als 1794 ein Geistlicher zu Paris zum Tode verurteilt war und sein republikanischer Beichtiger ihm sagte, nach einer Stunde stünde er vor Gott, soll der Abbé des ancien régime geantwortet haben: "Ich bin neugierig, ob er bei näherer Bekanntschaft gewinnt." Rant hatte versprochen, den unbekannten Gott der reinen Bernunft durch den der allgemein geläufigen praktischen Bernunft oder der Moral zu ersehen; einige Schüler Rants waren ebenso neugierig wie der Abbé.

Von diesen ist Fichte der mit Recht weitaus berühmtere. Aber schon por dessen Atheismusstreit hatte der heute vergessene Philosoph Hendenreich Rants Religionskritik zu Ende gedacht und einen erkenntnistheoretischen. richtiger einen gefühlsmäßigen Atheismus formuliert, der über alle materialistische oder antimoralische Altheisterei der Aufklärungszeit hinausging. Wenn das bisher noch nicht beachtet worden ist, wenn dieser Selbstdenker. Rarl Heinrich Hendenreich, in den Handbüchern der Philosophiegeschichte unter den kleinen Rantianern oder gar (von Noack) unter den wässerigen Religionspredigern, bestenfalls unter den Verehrern Spinozas aufgezählt wird, so mag das daran liegen, daß auch Hendenreich wie so viele andere seine kühnsten Gedanken in einem "Briefwechsel" versteckte und das radikal atheistische System des einen Briefschreibers durch die Gegengründe des anderen bekämpfen ließ. In einer langen Reihe von großen und kleinen Schriften hatte Hendenreich allerdings exoterisch die Modephilosophie vorgetragen und über Gott und die Welt gelehrt, was gerade gern gehört wurde; in seinen "Briefen über den Atheismus" ließ er die eine Partei esoterisch ohne Rüchalt einen vollendeten Atheismus auseinandersetzen. Feiner eigentlich, als es ein halbes Jahrhundert später Schopenhauer in seinem Dialoge "Über Religion" getan hat; Hendenreich ist auch darin einmal ein Vorgänger Schopenhauers gewesen, daß er eine Übersehung von Gracians "Orakel der Weltklugheit" herausgab, die, ebenso wie die bekannte von Schopenhauer, erst zwei Rahre nach dem Tode des Philosophen herauskam. Schopenhauer lernte die Arbeit Kendenreichs erst nach Vollendung seiner eigenen kennen, nannte sie die beste vorbandene; sie wäre aber dennoch sehr schlecht, weil sie nicht nach dem spanischen Original. sondern nur nach der alten und elenden französischen Übersekung von Amelot de la Houssaie hergestellt war.

Karl Heinrich Hendenreich wurde 1764 in Sachsen geboren und starb 1801, nur siebenunddreißig Jahre alt. R. G. Schelle hat ein Buch über ihn geschrieben.\*) Das Buch ist unlesbar geworden durch die wohlweise Geschwähigkeit des Verfassers, der jede kleinste Tatsache, die er mitzuteilen hatte, vorher und hinterher bepredigt; er hält sich selbst für einen Kantianer, bekreuzigt sich in der Philosophie vor Reinhold und Fichte, in der Poesie vor den ersten Romantikern, ist aber eine ehrliche Haut und kein Pharisäer. Er hat seinen Belden gut gekannt und ihm die Anhänglichkeit eines treuen Schülers bewahrt; steht aber geistig zu tief, um zwischen den bedeutenden und den unbedeutenden Schreibereien Heydenreichs unterscheiden, ja auch nur seine philosophische Entwicklung darstellen zu können. Dennoch muß man seine Schrift lesen, will man sich von Heydenreich ein Bild machen.

Ocr Herausgeber der Atheistenbriese war in seinen allzu zahlreichen übrigen Schriften ein Popularphilosoph, ein Verwässerer Kants, wie vorher die Sarve und Mendelssohn Verwässerer des Wolfsschen Kationalismus gewesen waren. Aber Hendenreich unterschied sich von diesen Ausklärern dadurch, daß er dichterische Vegabung besaß, die philosophischen Studien mitunter gründlich betrieb und zeitlebens zu den Unzufriedenen gehörte. Der Streit um Spinoza, der zwischen Jacobi und Mendelssohn geführt wurde, bestimmte den Studenten Hendenreich, sich um philosophische Fragen zu fümmern; er stellte sich damals die Aufgabe, Spinoza mit Hilfe Kantscher Ideen zu überwinden. Über seine Kraft.

Alls Hofmeister geriet er in einen lebenslustigen Rreis und durch einigen Leichtsinn in Geld- und Liebesangelegenheiten wurde früh sein Schickfal bestimmt. Er zog sich irgendeine Geschlechtstrankheit zu und geriet in Wuchererhände; beide Übel wurde er bis zu seinem Ende nicht los; er gewöhnte sich das Trinken an, zuletzt auch wohl den Branntwein, und nahm gegen seine Leiden mehr Opium, als seinem Leibe und seinem Geiste gut war. An der Universität Leipzig erhielt er, bevor noch seine Lage bekannt war, eine kleine Professur aus einer Stiftung und las widerwillig die Kollegien über Nebenfächer, die ihm zugewiesen wurden; zu einer ordentlichen Professur gelangte er vorerst nicht und der Standal einer Schuldhaft zwang ihn Leipzig zu verlassen. Er war nämlich nicht nur immer von Bucherern bedrängt, sondern hatte auch, im Bewußtsein seiner schriftstellerischen Rraft, Verträge mit Verlegern abgeschlossen, die er nicht einhalten konnte. Als nun (Februar 1797) alle diese Gläubiger gegen ihn vorgingen, ihm Stubenarrest auferlegt wurde und nach damaligem Recht einige Soldaten bis zur Beitreibung des Geldes in seine Wohnung geschickt wurden, nahmen sich großmütige Menschen seiner an;

<sup>\*)</sup> Karl Heinrich Hendenreichs, ehemaligen ordentlichen Professors der Philosophie zu Leipzig, Charakteristik als Menschen und Schriftstellers. Entworfen von Karl Gottlob Schelle. Leipzig, bei Gottsried Martini, 1802.

aber seine Stellung schien bei Studenten und Professoren vernichtet. Er trieb sich einige Monate in kleinen Städten herum, wurde von Verwandten schlecht aufgenommen und wagte sich erst zum Wintersemester nach Leipzig zurück. Trokig weigerte er sich, weiterhin über Nebenfächer zu lesen und blieb in seinen Rollegien bei den beiden Aufgaben, die damals für die wichtigften galten: Erforschung der Moral und der empirischen Psychologie. Man scheint ihm in keiner Weise entgegengekommen zu sein; er bekam keine der erledigten Professuren. (Es ist nicht wichtig; aber ich weiß nicht, mit welchem Rechte Schelle ihn auf dem Titel seines Buches einen ehemaligen ordentlichen Professor nennt.) Am Frühjahr 1798 nahm er seinen Abschied, um seine letten Lebensjahre als Privatgelehrter in dem Fleden Burgwerben, eine kleine Stunde von Weißenfels entfernt, zu verbringen. Hier plante er, abgesehen von zahlreichen literarischen Arbeiten, Rucktehr an irgendeine Universität, Berufung zu einer Professur des deutschen Stils oder Anstellung als Bibliothekar; aber sein völliger Verfall war nicht mehr aufzuhalten; Branntwein und Opium beschleunigten sein Ende. Nach Schelles Angabe starb er an Entkräftung, nach kurzer Rrankbeit.

Seydenreich würde auch in der Seschichte der Schulresorm eine ehrenvolle Erwähnung verdienen; er hat seine freien Ansichten in einem Buche niedergelegt, dessen zweiter Band erst nach seinem Tode heraustam: "Der Privaterzieher in Familien, wie er sein soll." Schon vorher hatte er die herrschende "Papageienbildung" getadelt, in Übereinstimmung mit anderen Vertretern der empirischen Psychologie; jeht griff er die Charakter- und Sittenlosigkeit der Reichen an, die in einem Hosmeister eine Art von Haustier sehen oder einen Domestiken, dem nur eine stattliche Livree sehle. Tiefer noch geht seine Kritik der gelehrten Schulen seiner Beit, durch die die Renntnis der lateinischen und griechischen Sprache zur Bedingung einer jeden Anstellung im Staate gemacht werde. Er seht sich, deutlich als ein Schüler von Morik zu erkennen, leidenschaftlich dafür ein, daß man darauf verzichte, die ausgestorbenen Sprachen aus ihrem unerwecklichen Tode auferstehen zu lassen, daß man sich an gute Übersehungen halte.

Die Aufsichtsbehörden der Leipziger Universität hatten schon vorher den Hang zum Modernismus getadelt, also zur Kantischen Philosophie, dem Hendenreich zu verfallen schien; sie hatten bereits 1791 die Frage aufgeworfen, ob dieses System so unschädlich sei für die Offenbarung, wie es von seinen Anhängern ausgegeben werde. Der junge Professor beeilte sich, die Berechtigung solcher Warnungen durch seine Schriften zu beweisen. Schon in einem der beiden Jahrgänge seines philosophischen "Taschenbuches für denkende Gottesverehrer" hatte Hendenreich eine

Albhandlung "über die Natur des Glaubens" mitgeteilt und die Geständnisse eines Atheisten über seine Meinungen und seine Gemütsstimmung beigefügt; diesen Brief über den nach Kant allein noch möglichen "Atheismus der moralischen Bernunft" gab Hendenreich nun 1796 heraus, ließ weitere Briefe des Atheisten folgen, versah seine langen Antworten mit dem nötigen deistischen Gegengiste und nannte gleich in der Borerinnerung den Zustand seines Gottesleugners eine Art erhabener Gemütstrantheit. Ich begehe tein Unrecht, wenn ich vorläusig die deistischen Gegengründe ganz beiseite lasse und nur einen Auszug aus der atheistischen Weltanschauung vorlege; ich werde dabei die beliebte indirekte Anführung vermeiden, um die Kraft der Darstellung nicht abzuschwächen.

Altheistenbriefe

"Sie halten es ebensowenig für entehrend, mit mir, in Ihren Augen vielleicht einem Verirrten, in geistige Gemeinschaft zu treten als ich erröte, mich Ihnen als ein Wesen anzukündigen, welches keine Gottheit glaubt und keiner Gottheit bedarf... Und Sie trauen vielleicht Ihren Augen nicht, wenn Sie lesen, daß ich, unerachtet der eifrigsten und glücklichsten Bemühungen in das Spstem Kants einzudringen, so wenig Stimmung zum Glauben gewonnen habe, daß ich mir nicht einmal die Möglichkeit benken kann, wie ein vernünftiger Mensch vernünftigerweise glauben könne ... Rann man mir es verdenken, wenn ich argwohne, es gebe gar keinen sicheren Weg zum Glauben an Gott und Unsterblichkeit zu gelangen, und selbst der von dem Urheber der kritischen Philosophie eröffnete könne böchstens zu einer frommen Selbsttäuschung führen, wenn man ihn mit gutem Willen und hingegebener Gesinnung einschlägt? ... Ich kann mich darein ergeben ohne Religion aus der Welt zu gehen, aber den Wunsch kann ich nicht überwinden, vor meinem letten Atemzuge zu erfahren, warum ich nicht für die Religion oder die Religion nicht für mich war.

"Mein allererster Religionsunterricht war der gewöhnliche. Bibel und Heilsordnung... von denen ich eigentlich nicht viel mehr verstand, als daß ich mich sehr empfindlichen Züchtigungen aussetze, wenn ich sie nicht behielt. Raum wußte ich, wozu meine fünf Sinne, meine Hände und Füße dienten, als man mir schon von einem Gotte, einem Sohne, einem Seiste desselben und einer Preieinigkeit vorredete. ... Ich wuchs heran, mein Gefühl für das Schöne der Natur entwickelte sich ... in den Stunden dieser unschuldigen Trunkenheit kann ich sagen, daß ich die ersten Uhnungen von Religion hatte... Die Natur hatte durch ihre reizende Außenseite mein Herz bestochen; die Vernunft entdeckte die Bestechung... Unvorsichtigerweise hatten (die Lehrer) meine Wißbegier für das innere der Natursorschung gereizt und mir eben dadurch die Waffen gegen sie in die Hände gegeben. Denn durch nichts kann man wohl den gleißenden Schein

der Physikotheologie glücklicher enthüllen als durch eine tiefe und ausgebreitete Einsicht in die Kräfte und Ordnung der Natur selbst... Die Natur hat mich, wenn ich schärfere Erforschungen über sie anstellte, nie zu Gott, sondern immer wieder auf sie selbst zurückgeführt.

"Und sagen Sie selbst, was anders treibt unsern Seist aus der lebensvollen Natur in eine luftige Ideenwelt als jene Verblendung, mit der wir
in die Natur hineintragen, was nicht in ihr ist, und das übersehen, was
vor uns liegt und ihre unerschöpfliche sich selbst genügende Kraft ankündigt?
Beigen Sie mir einen Endzweck der Natur, ja zeigen Sie mir nur einen
Zweck in ihr, der nicht durch unseren dichtenden Seist untergeschoben wäre...
Sie sehen aus diesem allem, daß die Kantische Religionslehre in mir keinen
physikotheologischen Aberglauben zu bekämpfen fand... mit ihren weitschweisigen Widerlegungen der metaphysischen Beweise, denen er wohl zu viel Ehre erzeigte; indem er ihnen so viel Aufmerksamkeit und so vielen
Scharssinn widmete.

"Ich habe keinen Grund ein Geheimnis daraus zu machen, daß ich in meinem Unglauben keinen Mangel fühlte und daß mein Berg ebensowenig, um besser und besser zu werden, nach einem Gotte verlangte als mein Verstand ihn suchte, um sich über die Möglichkeit des Universums aufzuklären. ... Meine Seelenkräfte waren im Zustande vollkommener Gesundheit und mein Berg unverdorben; ich war ohne Religionsglauben, aber auch so wenig gegen ihn eingenommen, daß ich mich vielmehr in jenem ruhigen Gleichgewichte befand, wo man die Religion nicht sucht, aber auch nicht verschmäht, wenn man sie findet ... Je einheimischer ich durch meine Erforschungen im Reiche der Naturkräfte wurde, um so mehr verschwand alles Bedürfnis eines Glaubens an das Übersinnliche, und je mehr ich mich jest in den Gedanken der sittlichen Ordnung vertiefte, um so mehr gewann mein Berz an jener Gelbstgenügsamkeit, bei der es keine Stute für jenen Gedanken suchte . . . Schwerlich werden Sie in diesen Zügen verkennen, daß ich mir den Buchstaben der Kantischen Moralphilosophie zu beleben und in den Geist derselben einzudringen gewußt habe.

"Und so sehen Sie denn, daß ich mit meinem moralischen Bewußtsein bestehe, ohne den Übergang zum Slauben machen zu müssen... Ist es auch wohl ein Sedanke für ein vernünftiges Wesen, nach einem Grunde und Zwecke der Moralität zu fragen?... Ich bin so weit entsernt, mir wegen dieser Ungläubigkeit einen Vorwurf zu machen, daß ich mir vielmehr nicht verbergen kann, ich würde gesunken zu sein glauben und in meinen Augen verlieren, wenn jemals jene feste Selbständigkeit meines Herzens durch ein Bedürfnis zu glauben wankend gemacht würde... Bekehrt zu sein interessiert mich nicht, wie Sie wohl denken können; aber

die Lösung des Problems, warum die Kantische Gotteslehre, die bei anderen eine wahre Wunderkraft haben soll, gerade meine Verstockung nicht besiegen kann, diese ist es, worum ich Sie angelegentlich ersuche."

(Die erste Antwort will dem Atheisten die geistige Sesundheit absprechen). "So wie Krankheiten des Seistes nicht selten unter der Sestalt der Sesundheit erscheinen, so nimmt auch sehr oft wahre Sesundheit des Seistes die Sestalt der Krankheit an . . . Im gesunden Seiste des Menschen darf tein wesentliches Bedürfnis der Menscheit ruhen; vielmehr muß die lebendige Wirksamkeit aller dieser Bedürfnisse die Selbsteinigkeit des Wesens herbeisühren. Allein, welche sind denn jene wesentlichen Bedürfnisse? Sehört wirklich die Sewisheit über Sott und Zukunft zu den wesentlichen oder macht sie nicht vielleicht bloß Schwäche und Unreinheit der Sesinnung zum Bedürfnisse?

"Gesetzt auch, es wäre wirklich der Fall, daß die Vernunft des Menschen ohne Religionsglauben sich selbst widersprechen müßte — wovon ich mich vorderhand noch nicht überzeugen kann —, so wäre damit schlechterdings nichts bewiesen... Man setzt etwas voraus, was noch erst darzutun ist, daß nämlich innere Harmonie für die Vernunft schlechterdings möglich sein müsse... Wer steht mir dafür, daß meine Vernunft nicht ein so seltsames, widersinniges Wesen ist? Es kann ihr eben das eigentümlich sein, nach einem Endzweck streben zu müssen, den sie selbst für schimärisch anerkennt; vielleicht ist es gerade ihr trauriges Los, uneinig mit sich selbst zu sein... Wo liegt die Unmöglichkeit, daß sie nicht wirklich so ungereimt sein könne (eine Welt moralischer Wesen ohne Gott und Unsterblichkeit anzunehmen); und würde es wohl, im Falle sie dies wäre, vernünftig sein, ihr eine Gereimtheit anzudichten, die sie nicht hat.

"Überall leitet ihn (einen Kantischen Deisten wie L. H. Jakob) der Gedanke: moralische Ordnung muß notwendig im Plane der Welt ausgeführt werden; gegenwärtig sind noch keine bestimmten Spuren derselben sichtbar; also sind Gott und Unsterblichkeit nicht zu bezweiselnde Wahrheiten für den Menschen. Allein da der erste Satz nur erst durch den dritten gewiß wird, so kann man die Sewisheit des dritten nicht aus ihm folgern. (Man beachte die Schärse dieser Logik, die sich eigentlich gegen Kant selbst richtet).

"Widerspricht sich nicht der Mensch offenbar, wenn er Sott und Unsterblichkeit annimmt, weil er glaubt, er müsse sich sonst im Bewußtsein seiner Pflicht widersprechen? ... Tugend und Slückseligkeit in Harmonie sei der höchste Zwed? Wie künstlich ich auch Tugend und Slückseligkeit in einem Zwede vereinige und das Zurücksohende in der Vereinigung verberge, so wird doch in jedem Falle die Tugend sogleich verunreinigt, wenn ich sie in was auch für eine Beziehung gegen Slückseligkeit bringe.

(Das entspricht aber genau dem Rantischen Pflichtbegriffe.) Slückeligkeit bezieht sich ganz auf den Körper, der den Menschen mit dem Planeten verknüpft, an welchem er hervorkeimt, wächst, blüht und verwelkt. Slückeligkeit dieses Wesens in einer anderen Welt scheint mir ein sich selbst aushebender Gedanke zu sein, gerade so, als wenn ich mir einen himmelblauen oder purpurroten Geist denken wollte.

"Ist nicht die ganze Religion ein Sewebe von Sedanken, die gar keine Sedanken sind, ein Wirrwarr von Vorstellungen, die nichts darstellen, ja, die sich sogar auf nichts beziehen? Euer Kant will uns der Sinnenwelt mit seinem Glauben entrücken; aber so wie wir ihm folgen, geraten wir auch in einen luftleeren Raum, wo wir nicht mehr atmen können . . . Selbst Euere Idee eines Gottes ist eine leere Idee, die Alles ankündigt und Nichts enthält.

"Der sinnliche Mensch bedarf der Religion, wenn er zu sinnlich ist, der sittliche, wenn er nicht genug sittlich gut ist. Es ist eine Verblendung, wenn wir glauben, der Tod nach dem Lause der Natur sei dem Menschen fürchterlich. Er ist es nur dem entarteten Menschen, da im Gegenteile der, welcher der Natur treu blieb, ihm in seinen späteren Jahren mit Ruhe oder wohl gar mit Verlangen entgegensieht . . . In dem Maße, wie in entarteten sinnlichen Menschen die Vegier zu leben über ihre natürlichen Grenzen hinausgeht, wird auch Unsterblichkeit immer mehr und mehr zu einem dringenden Vedürsnisse . . . Ewige Dauer! Mir schwindelt, wenn ich den Gedanken erfassen will, oder: wenn ich ihn besiege und festhalte, so sterbe ich vor Langweile. . . Der entartete sinnliche Mensch, dessen Vegier zu leben zur Ausschweifung ward, sucht einen Gott, und weiß damit nicht, was er sucht. Der sinnliche Mensch, dessen Triebe durch Natureinfalt in Ordnung gehalten werden, bedarf eines Gottes ebensowenig als eines ewigen Lebens.

"Ihr unsterblicher Lehrer (Kant) scheint sich einen wahrhaft guten Menschen nicht einmal denken zu können.

"Der Tugendhafte ohne Gott, ein reines, starkes Herz ohne Hoffnung und Aussicht, ein Herz, welches die Menscheit seiner Zeit und die Menscheit aller kommenden Generationen mit Liebe umfaßt, zu jedem Opfer bereit ist, ohne einen Ersat auch nur zu wünschen; — kann unsere Vernunft im Bunde mit der feurigsten Einbildungskraft ein edleres Ideal bilden? Nein, es ist der erhabenste Gedanke, den wir zu erreichen fähig sind; selbst eine schaffende Allmacht würde nicht über ihn hinaus können. — Wie unendlich weit steht der Tugendhafte mit Gott gegen den Tugendhaften ohne Gott zurück! . . . Scheint der Tugendhafte mit Gott bei seinen Handlungen an die Vergeltungen der Zukunft nicht zu

denken, es ist eine leidige Viererei; er kann sie gut für einen Augenblick vergessen, denn sie entgeht ihm nicht . . Die höchste Reinheit der Gessinnung ist nur für den Gottesleugner möglich, und nur über die Trümmer der Religion geht man sicher jenem Ideale entgegen, sie muß vernichtet werden, damit nicht alle moralische Güte ein bloßer Traum sei . . . Ja, gesetzt auch, es wäre ein Gott, so müßte er sich den moralischen Wesen verbergen, müßte, wenn nicht die ganze Bestimmung derselben verloren gehen sollte, mit den Prinzipien der Sittlichkeit zugleich auch die Prinzipien des Atheismus gründen."

Wer die ganze Länge des Weges ermessen will, den die innere Dentsreiheit binnen kurzen zwei Jahrhunderten zurücklegte, der erinnere sich wieder, daß noch Bayle mit der Behauptung Anstoß erregt hatte, ein Gottesleugner könnte ein guter Mensch sein, daß Heydenreich aber klipp und klar lehrte, ein wahrhaft guter Mensch müßte ein Gottesleugner sein. Und Heydenreich ist völlig in seinem Rechte, wenn er von den Anhängern der Kantischen Philosophie (S. 58) Bustimmung fordert; dieser neue Ton des Ernstes war wirklich bei Kant in die Schule gegangen; der englische Deismus hatte sich beinahe nur auf eine Kritik des Christentums beschränkt, die französische Freigeisterei war wesentlich materialistisch; Heydenreich sah in der Gottesleugnung die Bedingung, unter der allein der Mensch die Würde seiner sittlichen Natur bewahren könnte. Wir vernehmen da zum ersten Male einen Ton sast schriller Konsequenz, der erst 40 Jahre später wieder anklingt, bei Mar Stirner.

Ich habe, unbekümmert um die zahlreichen und schwerfälligen Antworten, den Berausgeber Beydenreich für die drei atheistischen Briefe haftbar gemacht. Ich glaube dazu berechtigt zu sein, weil Beydenreich es an bewundernden Worten für die Seelengröße des Atheisten nicht sehlen läßt und den alten Kniff vorsichtiger Atheisten anwendet: der Sieg der Religion werde vollendet sein, wenn die Gottesleugnung sich auch in ihrer stärtsten und glänzendsten Rüstung nicht halten könne. Seine Gegengründe trägt Beydenreich so langweilig und schulgemäß vor, stört die ohnehin mangelhafte Kunstsorm seines Briefwechsels durch so lederne Noten und Beilagen, daß der Sindruck sich verstärtt, die at heistischen Antworten "mehr amtshalber", wie er am Schlusse sogar einen Freund sagen läßt. Und selbst in der letzten der frömmelnden Beilagen führt er den Satz des Zweislers Charron an, der die Tugend immerhin der Religion voranstellt: "La réligion est postérieure à la preudhomie".

Auch die Zeitgenossen waren der Meinung, daß sich in den atheistischen Briefen die Überzeugung Hendenreichs ausspräche, in den deistischen

Einwürfen nur eine unaufrichtige und schwächliche Anpassung an die Sitte. Unter diesen Zeitgenossen ist ein Mann, dessen Stimme besondere Beachtung verdient: Lichtenberg. Sein Urteil ist Wort für Wort zu überlegen. "Ich habe Hendenreichs Briefe über den Atheismus gelesen, und ich muß bekennen, daß mir, seiner Absicht zuwider, die Briefe des Atheisten sehr viel gründlicher geschrieben zu sein scheinen als die des Gläubigen. Ach kann mich von einigen Behauptungen des letteren schlechterdings nicht überzeugen, und doch bin ich mit Anstrengungen der Vernunft nicht so ganz unbekannt, und an gutem Willen fehlt es mir auch nicht. Es wird zu viel auf die Ausbreitung des moralischen Bewußtseins gerechnet und, ich möchte fast sagen, sich hinter diesen Sat versteckt, um einem glauben zu machen, man sei moralisch krank, wenn man die Behauptung nicht versteht. Hätten die Erfinder dieser wohlgemeinten Sätze anerkannte Infallibilität, jo könnte man sich gewöhnen, ihre Sätze wahr zu finden, und sie könnten von ihrer Seite sprechen: dein Glaube hat dir geholfen. — Aber was ist für den Menschen ein solcher Beweis der Eristenz Gottes und der Unsterblichkeit, den zu verstehen, oder eigentlich zu fühlen, unter Tausenden kaum einer fähig ist? Soll der Glaube an Gott und Unsterblickeit wirklich in einer Welt wie diese nühen, so muß er wohlfeiler werden oder er ist so viel wie gar keiner." (Erste Ausgabe der Vermischten Schriften II, S. 82.) Hier lag mir nur daran zu zeigen, daß Lichtenberg zwar eine bewußte Absicht, dem Atheisten Recht zu geben, bei Hendenreich nicht voraussetzte, aber eine solche Wirkung der Briefe zugab; übrigens hat Lichtenberg Bendenreichs "Snitem der Alfthetik" gekannt, wahrscheinlich auch deffen Schrift "Natur und Gott nach Spinoza", in welcher Hendenreich sich (1789) mit der Naturreligion auseinandersekte.\*)

In dieser Schrift schwankt der Verfasser wieder unklar zwischen Spinoza und Rant oder vielmehr, da er die Jdeen des einen wie des andern verwässert, zwischen Jacobi und einem unähnlichen Rantbilde. Es war wie immer. Unter den Gegnern Rants waren viele Pedanten, die seines Geistes keinen Hauch verspürt hatten; doch etwas Pedanterie auch bei denjenigen Gegnern, die doch in der Hauptsrage, in der erkenntniskritischen, als Skeptiker noch schärfer sahen als Rant. Und unter seinen Anhängern verrieten ihn aus Ehrgeiz und falscher Rlugheit gerade die besten Röpse, während so kleine Denker wie Heydenreich wenigstens in einem Nebenpunkte die Meinung ihres Meisters trasen. Heydenreich war das Enfant terrible des Kritizismus, Fichte war der Musterknabe der neuen Schule;

<sup>\*)</sup> Bu dieser Ergänzung der Belege für Lichtenbergs Atheismus noch einen. Kurz vor seinem Ende schrieb er in ruhiger Todessehnsucht, es verlange ihn nach dem Augenblick, wo ihn "der Schos des mütterlichen Alls und Nichts wieder aufnehmen werde".

darum und aus andern Gründen muß ich den nach Fichte benannten Atheismusstreit noch viel eingehender behandeln als das um zwei Jahre ältere Atheismusbuch von Sendenreich.

Fictes Atheismusftreit Die unechten Nachfolger und vermeintlichen "Überwinder" Rants waren — wie das Goethe in etwas anderem Sinne von Fritz Jacobi sagt — mit der Metaphysik gestraft; auch Rant war sie freilich nicht ganz los geworden und Schopenhauer erst recht nicht, in seinem Willensbegriff, zu welchem ihm Kants "praktische Vernunft" geworden war; aber die Metaphysik, die bei Rant doch mehr eine Maske der Vorsicht gewesen war, wenigstens in der Vehandlung religiöser Fragen, wurde bei Fichte, Schelling und Hegel wieder zu einem Asste der Kritiklosigkeit; wenn sie mit ihrer Kritik zu Ende waren, stellten sich metaphysische Begriffe ein: bei Fichte Identität von Glauben und Erkennen im sittlichen Willen, bei Schelling die intellektuelle Anschauung, bei Hegel die Selbstbewegung der Begriffe, die sich bei jedem dritten Schritte in den Schwanz beißt und plößlich wieder zur Theologie wird.

In seinen Schriften zum Atheismusstreite führt Fichte einen zweifachen Rampf ungleicher Art: den Rampf des Angeklagten gegen seine Richter, selbst rechthaberisch, formelhaft, aber doch zugunsten der Denkund Prekfreiheit der Professoren; dann aber einen Kampf um sein eigenes neues System und dieses ist ein Abfall von Rants Rritizismus. Den juristischen Rampf hat Fichte besonders tapfer geführt in seiner "gerichtlichen Verantwortungsschrift", mit leidenschaftlicher Veredsamkeit, in einem nicht ehrlichen Bekenntnisse zum bergebrachten Gottesbegriff. Den Kampf um seine Wissenschaftslehre führt er, nachdem er ihn in seiner Einleitung zu der Abhandlung Forbergs begonnen hatte, weiter in der "Appellation an das Publikum". Un Versicherungen einer gewissen Rechtgläubigkeit fehlt es auch hier nicht. Die Beschuldigung der Gottlosigkeit rubig ertragen sei selbst eine der ärgsten Gottlosigkeiten; er könne nicht schweigen, ohne sich der sichtbarsten Gefahr auszuseken für seine bürgerliche Eristenz, für seine Freiheit, vielleicht für sein Leben. Pathetisch wird an Vanini erinnert. Aber die Verfolgung gelte nicht dem vorgeblichen Atheismus allein, sondern der ganzen neueren Philosophie. Darum muffe er die Einleitung, durch die er Forbergs Gedanken abgeschwächt hatte, jest für die breitere Öffentlichkeit erläutern. Er habe durch seine Wissenschaftslebre Moralität und Religion gleichseken wollen, deutlicher, als es Kant mit seinem kategorischen Amperativ getan habe. Das Übersinnliche sei das einzige Gewisse und alles andere sei nur um seinetwillen gewiß. Das wahre Religiöse sei nur ein Wunsch; den Gott seiner Gegner, den Gott als eine besondere Substanz, als einen aus der Sinnenwelt abzuleitenden

Gott, leugne er in der Tat; er sei auch nicht so einfältig, sich den Gott als einen ausgedehnten Körper vorzustellen oder nach den beliebten Holzschnitten als einen alten Mann, einen jungen Mann und eine Taube. Er glaube auch nicht an den Gott, der hienieden und im Zenseits nur Genüsse gewähre. "Wer da Genuß will ist ein sinnlicher, fleischlicher Mensch, der keine Religion hat und keiner Religion fähig ist . . . Was sie Gott nennen, ift mir ein Göte. Mir ift Gott ein von aller Sinnlichkeit und allem finnlichen Zusate gänzlich befreites Wesen, welchem ich daber nicht einmal den mir allein möglichen sinnlichen Begriff der Existenz zuschreiben kann. Mir ist Gott blok und lediglich Regent der übersinnlichen Welt . . . Meinen Gott kennen sie nicht und vermögen sich nicht zu dessen Begriffe zu erheben." Ihr Gott habe eigentlich nur das Verdienst, mangelhaften Polizeianstalten nachzuhelfen; ihre Religion habe die erhabenste und beiligste Lebre, die des Christentums, in eine entnervende Glückseligkeitslehre verwandelt. Deutlich spielt Fichte darauf an, daß er sich in seiner Verwerfung des theologischen Gottes und in seinem Bekenntnisse zu einem übersinnlichen Gotte einig wisse wenigstens mit einem ehrwürdigen Mitgliede der Regierungskollegien, natürlich mit Goethe. Der Dichter freilich durfte und mußte, wenn er das alte Wort "Gott" mit einem neuen Inhalte füllen wollte, so schwankende Gestalten schaffen; dem Philosophen war das nicht erlaubt, wenn er anders ein Erkenntniskritiker beißen wollte. Ich kann es nicht unterdrücken, bei allen diesen Begriffsstreckungen Fichtes eines Größeren zu gedenken, des armen Michael Servet, der ja auch die Halbheit der Reformatoren erkannt hatte und darum darauf drang, das Dreieiniakeitsdoama als ein künstliches Gebilde nachzuweisen, der aber (ähnlich wie Postell) an dem Begriffe "Dreieinigkeit" festhielt, um das Wort mit Hilfe eines Bedeutungswandels weiter zu schleppen. Aur daß Servet wirklich den Feuertod starb, von dem blutsüchtigen Calvin unablässig verfolgt, daß Fichte denn doch zu stark auftrug, wenn er außer seiner bürgerlichen Existenz auch sein Leben unmittelbar in Gefahr erklärte. Rant hatte mit dem Christentum einen Rompromiß geschlossen und mit dem Deismus, hatte in seinem kühnsten Augenblicke zu denken gewagt: man müsse so handeln, als ob Gott und Unsterblichkeit Realitäten wären; Fichte — und nach ihm Schelling und Hegel — identifizierte seine Philosophie mit dem Christentum und betrachtete es als unter der Würde der Wissenschaftslehre, irgendeinen ihrer Begriffe für eine Fiktion zu erklären. Kant war in allen seinen wachen Stunden ein Rebell gegen die Metaphysik, ein Kritiker auch der höchsten und letzten Begriffe; Fichte, Schelling und Begel hatten die Leidenschaft von Baumeistern, bauten aber nur Luftschlösser aller Metaphysik, auch der Religion, weil sie die Festigkeit der Bausteine (ihrer Begriffe) nicht geprüft hatten und doch zu modern waren, um ungeprüfte Bausteine zu benützen. Weder Fichte, noch Schelling, noch Segel besaßen (bei aller an Kant gelernten terministischen Virtuosität der philosophischen Sprache) die große innere Freiheit des Weisen von Königsberg. Wir dürfen uns hier aber nicht lange auf dem Wege aufhalten, der von Kant zu Fichte führte.

In den gleichen Jahren, da zu Paris die selbstverschuldete Not des Staates und die Kritik des Staatsrechts rasch nacheinander zu Reformversuchen und dann zur Revolution führten, vollzog sich im äußersten Nordosten Deutschlands, zu Königsberg, eigentlich in einem einzigen außerordentlichen Kopfe die ganz andere Revolution des Gedankens. Die Vorgeschichte der beiden Revolutionen, der politischen und der philosophischen, hätte ungefähr die gleichen Schriftstellernamen zu nennen, insbesondere die Vefreier Locke und Hume. Ich schreibe aber keine Seschichte der Philosophie und darf mich darum bei der geistigen Tat Kants nicht lange aufhalten, nicht einmal bei den Kühnheiten und Schüchternheiten, die ihn von 1781 bis 1793 (der königliche Schützer der Venkfreiheit war 1786 gestorben) zwischen Rebellion und Unterwerfung schwanken ließen.

Fichte und die Revolution

Es ist kein Wunder, daß unter den philosophischen Schülern Rants just Richte in den Ruf kam, einen unbedingten Atheismus gelehrt zu haben. Rant war 65 Jahre alt, Fichte erst 27, als die große Revolution Ereignis wurde. Durch einen Arrtum, der vielleicht keine Buchhändlerspekulation war, wurde das erste Buch Richtes, eine verklausuliert freie "Kritik aller Offenbarung", für ein Werk Rants gehalten; als der Frrtum sich aufklärte, war Fichte über Nacht schon ein berühmter Mann geworden. Er teilte mit den deutschen Dichtern (Rlopstock, Schiller) die Begeisterung für die Pariser Ilmsturzideen, ging aber viel weiter als die Dichter, als er (1792 und 1793, auch nach der Hinrichtung des Königs) in glänzenden Flugschriften die Urteile des Publikums über die französische Revolution berichtigte und die Denkfreiheit von den Fürsten Europas zurückforderte. Beide Schriften erschienen ohne seinen Namen, doch sein junger Ruhm ließ ihn erraten. Wie ein Franzose, unbekümmert um die Bedenken des späteren Historismus, stellte sich Fichte zu der gewaltsamen Umwälzung: gegen das Herkommen, auf dem Boden des Vernunftrechts. Der Gesellschaftsvertrag ist veränderlich. Es gibt keinen andern Abel als den der Gesinnung und des Verdienstes. Die Kirche hat keine Stelle in der sichtbaren Welt; ein Staat, der die Krücke der Religion noch braucht, zeigt, daß er lahm ist.

Unsere offiziöse Philosophiegeschichte, die sich fast nur um Fichtes Metaphysit und um seine deutschen "Reden" bekümmert, möchte den Revolutionsmann am liebsten totschweigen, obgleich sie sehr gut weiß,

daß er in dem Atheismusstreite ausgerufen hat, man verfolge in ihm den Nakobiner und nicht den Gottesleugner; dieser Unterdrückungsversuch gegen den Politiker Fichte macht es mir zur Pflicht, einige prachtvolle Säte über die Monarchie und über die Kirche als Proben zu bieten. Wer seinen Verstand freimache, der werde in kurzem auch seinen Willen befreien. "Das rettet deine Ehre, unsterblicher Friedrich, und sett dich an die ehrenvolle Reihe der Erzieher der Völker für Freiheit. Diese natürliche Folge unbemerkt sich entgeben lassen, konnte dein hell sehender Geist nicht; doch wolltest du den Verstand deiner Völker frei; du mußtest also sie selbst frei wollen, und hätten sie dir reif für die Freiheit geschienen, du hättest ihnen gegeben, wozu du unter einer zuweilen harten Zucht sie nur bildetest . . . Neben uneingeschränkter Denkfreiheit kann die uneingeschränkte Monarchie nicht bestehen." Was den Glauben betrifft, so habe Luther die Macht über die Röpfe dem römischen Despoten genommen und sie auf ein totes Buch übertragen. Mit äußerster Ironie wird den Gewalthabern der Religion der Nat gegeben, den inkonseguenten Protestantismus aufzugeben und zur römischen Kirche zurückzutehren. "Jede Ungereimtheit, die in Unspruch genommen wird, beweiset fühn durch eine andere, die etwas größer ist; es braucht einige Zeit, ehe der erschrockene menschliche Geist wieder zu sich selbst kommt und mit dem neuen Phantome sich bekannt genug macht, um es in der Nähe zu untersuchen: läuft es Gefahr, so spendet ihr aus dem unerschöpflichen Schake euerer Ungereimtheiten ein neues; die vorige Geschichte wiederholt sich und so geht es fort bis an das Ende der Tage." Ernsthaft wird eine Trennung von Rirche und Staat gefordert: die Rirche hat ihr Gebiet in der unsichtbaren Welt und ist von der sichtbaren auszuschließen; ein Reder kann der Rirche den Gehorsam aufkündigen; die Geiftlichen dürfen fluchen, verbrennen dürfen fie aber nur einen, der gern verbrannt sein will, um selig zu werden. Die Magregeln der Revolution gegen den Klerus werden gebilligt, auch die Einziehung der Kirchengüter. "Ich sehe wohl ein, warum ein weiser Staat keinen konsequenten Jesuiten dulden könne; aber ich sehe nicht ein, warum er den Atheisten nicht dulden sollte." Man begreift, aus welchem Grunde Fichtes Rechtfertigung der großen Revolution nach 1813 und wieder nach 1878 unbequem wurde; im Vormärz haben die um Ruge begeistert auf sie hingewiesen.

Fichte wurde als Professor nach Jena berusen\*) und gab dort (1795, nachdem er die Studenten entzückt und dann wieder durch seinen Eigensinn

<sup>\*)</sup> Reinhold, der für einen Philosophen gait, weil er die Terminologie von Fichte handhabte wie vorher die von Kant, A., der niemals den Anschluß an das jüngste Geschlicht versäumen wollte, der aber immerhin ernstliche Verdienste hat um die Verbreitung von Kants Vernunftkritik, hat es in dem Atheismusstreite fertig gebracht, sich nach wie vor zu

aufgebracht hatte) die erste eingehendere Darstellung seiner "Wissenschaftslehre" heraus; er galt seitdem bei raschen Anhängern für einen Überwinder Kants und hatte bei den Gegnern für den Spott nicht zu sorgen. Er war der Tagesphilosoph der neuen Jugend; aber es hängt doch wohl mit seinem Eintreten für die Demokratie zusammen, daß die Brüder Schlegel das Wort prägten: die französische Nevolution und Fichtes Wissenschaftslehre sind die großen Tendenzen des Jahrhunderts; Goethes Wilhelm Meister fam als literarische oder pädagogische dritte große Tendenz dazu. Die Brüder Schlegel ahnten wohl nur ungenau, wie richtig sie sahen bei dieser Vergleichung zwischen der theoretischen deutschen und der praktischen französischen Revolution.

Einen Sturm — einen deutschen Sturm im Glase Wasser — erregte Fichte aber erst, als er gegen Ende 1798 in seinem "Philosophischen Journal" den unerhört freimütigen und wirklich atheistischen Aussiah des Schulrektors Forberg, "Entwickelung des Begriffs der Religion", abdruckte, ihn mit einer unaufrichtigen, halb zustimmenden und halb abschwächenden Einleitung "Über den Grund unsers Glaubens an eine göttliche Weltregierung" einführte, als er im folgenden Jahre die Maßregelung durch die sächsischen Regierungen mit oft charaktersesten, oft auch nur rechthaberischen Briefen und öffentlichen Erklärungen beantwortete. Es ist allgemein bekannt, daß Fichte im Verfolge dieses Streites seinen Abschied nehmen mußte; es ist weniger bekannt, wie die Rollegen Fichtes sich als unzuverlässig erwiesen, wie auch Schiller sich nicht einwandfrei benahm und wie Goethe einmal klein genug war, seine Zustimmung dazu zu geben, daß dem dezidierten Nichtchristen Fichte aus einem übereilten Formsehler ein Strick gedreht wurde.

Dieser berühmte Atheismusstreit hat seinerzeit eine kleine Bibliothek von Broschüren und gelehrten Journalaussätzen veranlaßt; ich habe gegen

Kant zu bekennen, dennoch die Wissenschaftslehre zu predigen und nebenbei in Glaubensfragen in der Nähe von Lavater und Jacobi zu stehen. Er schwaht in seinem "Sendschreiben" barauf los, als ob Wissen und Sewissen unzertrennliche Begriffe wären; er ist mehr Fichteaner als Fichte selbst, da er Fichte gegen die Als-ob-Lehre Forbergs in Schut nimmt. Aber er ist immer noch der Meinung (S. 52), Kants Kritizismus bedeute die Revolution im Zustande des philosophischen Wissens.

Fichte ist in seinem "Untwortschreiben an Herrn Prosessor Reinhold" äußerst hochmütig, lacht über die Bopularisierung der Kantschen Philosophie, stellt Reinhold neben den verachteten Nicolai und wirst ihm seine Armseligkeit und seine Abhängigkeit von der Logik Bardilis vor. Reinhold habe die Wissenschaftslehre ebensowenig verstanden, wie er die Vernunftkritik verstanden habe. Reinhold hätte niemals über Philosophie schreiben sollen.

In diesem Sendschreiben an Reinhold findet sich einmal eine Stelle (S. 32), aus welcher man schließen könnte, daß Fichte die Alls-ob-Lehre, die Forberg als das heimliche Religionsprinzip Kants entdeckt und der Welt verraten hatte, wenigstens bemerkt habe; bemerkt, aber nicht verstanden, denn es handelt sich bei Fichte nur um eine logische Sypothese und durchaus nicht um eine irreale Hissonstruktion, um eine Fiktion.

fünfzig Nummern durchgelesen. Vergleiche ich diesen Ballast mit der französischen Aufklärungsliteratur, die ein Menschenalter vorher von Varis aus Gott und das Christentum in die Enge trieb, so überkommt mich ein tiefes Mitleid mit dem damaligen Zustande der deutschen Gelehrtenrepublit; alle die Träger recht guter Namen (unter ihnen Reinhold, Jacobi, Eberhard, Krug) bemühen sich um die Wette, auch mit Fichte selbst um die Wette, den Grundgedanken Forbergs zu verwässern und den tapfern Wortführer des Atheismus dem Hasse und der Verachtung der Behörden und des Bublikums preiszugeben; von den rechtgläubigen Feinden Fichtes gar nicht erst zu reden.\*)

Vergleiche ich aber die Abhandlung Forbergs sogar mit den berühmten Forberg Schriften von Voltaire, d'Alembert, Diderot und Holbach, dann fällt das Urteil anders aus. Die Leistung der weltberühmten Franzosen reicht an die geistige Überlegenheit des unbekannten deutschen Schulrektors Forberg

<sup>\*)</sup> Eine der feindseligsten Flugschriften verdient aber dennoch der Vergessenheit entriffen zu werden, obgleich sie das Privatleben Fichtes, seine Cheschließung nämlich, mit geradezu niederträchtiger Bosheit behandelt. Erothem lernt man aus diefer, übrigens recht wikigen, Satire "Der Engel Gabriel und Johann Gottlieb Fichte" die Streitfrage selbst und die Beziehungen Fichtes zu seinen Kollegen besser kennen als aus den Herumredereien der Philosophieprofessoren. Als Verfasser gilt 3. C. W. Augusti (geb. 1772, gest. 1841), der Nachfolger Fichtes in Jena, später Oberkonsistorialrat, frei als Bibelkritiker, unfrei als Dogmatiter; sein Großvater war als Rabbiner jum Christentum übergetreten. Die Erfindung der Satire geht darauf hinaus, daß der Engel Gabriel, um die kritische Philosophie Rants ad absurdum zu führen, dem ehrgeizigen, eigensinnigen, ganz unfähigen Randidaten Fichte die Fichteichen Schriften dittiert, die Fichte nicht einmal versteht. Auerst die "Rritit aller Offenbarung", durch welche ber ziemlich unwissende Randidat berühmt werden soll, ein "Sofrat der Philosophie". Die nichtswürdigsten Ausfälle gegen Richtes Studiengang, Sitten und Sexualphilosophie werden eingeschaltet. In einem zweiten Att diktiert der Engel dem Randidaten, der sich jett bereits für den wirklichen Verfasser seiner Bucher balt, die demotratischen Abhandlungen über die frangosische Revolution; der Erfolg ift, daß Fichte als ordentlicher Professor nach Jena berufen wird, unter der Bedingung, daß er seine politische Schriftftellerei nicht fortseten werde. Um 9. Termidor des sechsten Jahres der frangosischen Republik halt Fichte seinen glorreichen Einzug in Jena; er wird da blasphemisch mit Zesus verglichen, sonst überall nicht ohne Sumor mit Mohammed. Er erhält im dritten Aft einen Überblid über die Professorenclique pon Jena (der Einfluk des Geistersehers Schiller und des großen Dichters und kleinen Ministers Goethe wird erwähnt) und den Rat, sich immer zu der mächtigeren Partei zu halten. Hier nun foll er (bas Wort der Brüder Schlegel wird luftig benüht) feine Wiffenschaftslehre niederschreiben, wieder ahnungslos nach dem Dittat des Engels; Rant foll durch Sichte endgültig gestürzt werden. Zum Triumphe Fichtes gehört nur noch eins: er muß durch den intriganten En gel zu einem Märtyrer gemacht werben. Der Atheismusstreit bricht aus, der im vierten Alte — wenn man dem Pamphlet seine Voraussehungen zugute hält — seinen Anfängen nach ziemlich richtig dargestellt wird. Fichte, ber gern Professor bleiben möchte, ruft wutend aus: "Der verdammte Forberg ift an allem schuld." Der Berfasser, der nicht ein frommer Mann ift, sondern ein überzeugter Kantianer, und nur darum den abtrünnigen Kantschüler Fichte mit seinem Sasse verfolgt, schließt sein Buchlein, das er einen ersten Teil nennt, mit ber deutlichen Boraussage, Fichte werde nach ber Flucht aus Jena nichts mehr leiften. "Der Engel schied von ihm."

nicht heran. Wäre er nach dieser einen Tat nicht wieder für immer verstummt, er hätte der Stimmführer einer deutschen Revolution werden können.

Forberg wurde 1770 in Sachsen-Altenburg geboren, habilitierte sich 1792 in Jena, übernahm aber bald die Leitung einer Schule in Saalfeld. Er schrieb noch vor der Albhandlung, die uns hier allein angeht, einige andere Aufsätze für das "Philosophische Journal" von Fichte und Niethammer. Ein seiner, steptischer Kantianer, der in der Seschichte der spstematischen Philosophie keinen weiten Naum beanspruchen darf. Nach der großen Tat seines Lebens fand er sich philisterhaft zurecht; er nahm den Verweis der Regierung geduldig hin und blieb dafür ruhig in seinem Schulamte. Er starb 1848 als Seheimer Kirchenrat. Die Öffentlichkeit hörte nichts mehr von ihm, seine Erinnerungen hat er 1840 unter dem Titel "Lebenslauf eines Verschollenen" herausgegeben. Doch unter guten Freunden machte er aus seinem steptischen Atheismus kein Hehl; 1821 schrieb er an Paulus: "Des Glaubens habe ich in keiner Lage des Lebens bedurft und gedenke in meinem entschiedenen Unglauben zu verharren bis ans Ende, was für mich ein totales Ende ist."

Dieser bürgerlich zurüchaltende und dennoch aufrechte Mann bot also im Januar 1798 (oder etwas früher) dem Berausgeber des "Philosophischen Journals" den Beitrag an, den ich eben um seiner Freiheit willen über die bekanntesten Schriften der großen Enzyklopädisten stelle: "Entwicklung des Begriffs der Religion." Fichte (Niethammer war auch als Redakteur eine Null) hatte Lust, den unbequemen Beitrag abzulehnen; dann wollte er ihn mit Noten abdrucken, die vorsichtig den Standpunkt des Journals wahren sollten; als Forberg sich auf diese Form nicht einließ, nahm Fichte die verwegene Abhandlung endlich auf (im Frühjahr 1798) und schiekte in einem besonderen Stücke "Über den Grund unseres Slaubens an eine göttliche Weltregierung" voraus, was er vorher in Anmerkungen hatte hinzusügen wollen. Um sich und seinem Journal den Magen warm zu halten, endete Fichte seine schwer verständliche Abhandlung mit den beistischen Glaubensbekenntnissen zweier "vortrefflicher Dichter": Goethe und Schiller.

Erst gegen das Ende des Jahres kam es zu den erwarteten Folgen; auf Grund einer abscheulichen denunziatorischen Flugschrift "Schreiben eines Vaters" befaßte sich das geistliche Oberkonsistorium von Oresden (die Universität Jena hing nicht nur formell von allen sächsischen Regierungen ab) mit der Sache; zunächst wurde nur Forberg bedroht, dann aber erreichte es der alte Zorn gegen Fichtes republikanische und angeblich kommunistische Grundsäke, daß die Angriffe gegen Fichte lauter wurden

und mehr in den Vordergrund traten. Im Dezember 1798 forderte die Regierung von Dresden die anderen sächsischen Regierungen (übrigens auch Braunschweig und, ohne Erfolg, Preußen) auf, Verfasser und Herausgeber der beiden Auffähe "ernstlich bestrafen zu lassen".

Bei fast allen Geschichtsschreibern der Philosophie ist weiterhin eigentlich nur noch von Fichte die Rede. Begreiflicherweise. Wenn man rubriziert, so nimmt Fichte in der Abteilung "Deutsche Philosophie", Unterabteilung "Die Nachfolger Rants", eine achtunggebietende Stellung ein, obgleich Fichte wie bald nachher Schelling und Hegel die große Leistung Rants, die Erkenntniskritik, wieder verleugnet hat. Für die Geschichte der religiösen Befreiung sind Fichte, Schelling und Begel trot aller Virtuosität in ihren Begriffsgebäuden kleine Leute. Für die religiöse Befreiung ift Forberg der einzige echte Schüler Rants; er hat in seiner Abhandlung Forbergs zugleich die Theologie und die Aufklärung wirklich überwunden, ganz im Sinne Rants; Gott ist ihm kein außerweltliches Wesen mehr, aber auch nicht mehr die Erfindung von Betrügern; Gott ist ihm ein Hilfsbegriff geworden, eine Fiktion.

Atheismus

Religion ist nichts anderes als ein praktischer Glaube an eine moralische Weltregierung. Auf spekulative Begriffe von Gott kommt es nicht an, nicht auf Polytheismus oder Monotheismus, nicht auf Anthropomorphismus oder Spiritualismus. Wer an eine moralische Weltregierung glaubt, der hat Religion. Worauf gründet sich dieser Glaube? Nicht auf die Erfahrung; denn die Erfahrung würde mindestens lehren, daß ein bofer Genius mit einem guten um die Herrschaft der Welt streite. Nicht auf die theoretische Spekulation; aus ihr ließe sich das Dasein des Teufels ebensogut oder ebensoschlicht beweisen wie das Dasein Gottes. Der Glaube gründet sich also einzig und allein auf das Gewissen. Religion entsteht aus dem Wunsch des guten Herzens, daß das Gute in der Welt die Oberhand über das Bose erhalten moge. Dieser Wunsch ist der einzige Glaubensartikel in der Republik der Gelehrten. Das Reich der Wahrheit ist nur ein Adeal. (Wer denkt da nicht an das große Wort Lessings!) Das Reich der Wahrheit wird zuverlässig niemals kommen. Der denkende Mensch wird gleichwohl so verfahren, als ob der Arrtum einmal gänzlich aussterben könnte und die Alleinherrschaft der Wahrheit zu erwarten wäre, das goldene Zeitalter des Nechts und der Liebe. Alle Rechtschaffenen gehören zu dieser einen, allein möglichen Kirche. Der denkende gute Mensch erkennt die Unsittlichkeit des Weltlaufs, aber eine innere Stimme fordert ihn auf, an einen göttlichen Plan zu glauben, an ein Reich der Wahrheit und des Rechts zu glauben. Er kann diese metaphysischen Vorstellungen weder beweisen noch widerlegen, er muß nur so handeln, als ob ein moralischer

Bwed der Welt möglich wäre. Für sein Gewissen wird also Religion (man hört Rant) zu einer Pflicht, nicht zu einer theoretischen Pflicht des Denkens, sondern nur zu einer praktischen Pflicht des Handelns. "Es ist nicht Pflicht, zu glauben, daß eine moralische Weltregierung oder ein Gott, als moralischer Weltregent, existiert, sondern es ist bloß und allein dies Pflicht, zu handeln, als ob man es glaubte." In den Stunden des Denkens kann man es halten, wie man will, man kann sich für den Theismus oder für den Atheismus erklären. Religion ist Glaube an das Gelingen der guten Sache, Irreligion ist Verzweiflung an der guten Sache. Vielleicht klingt es aber doch wie Verzweiflung, wenn Forberg es als die Maxime des religiösen Menschen ausspricht: "Ich will, daß es besser werde, wenn auch die Natur nicht will." Forberg glaubt noch an eine erweisdare Unterscheidung zwischen Sut und Vöse und er will, daß es besser werde. "Kraft ist Verus."

Nach diesen Darlegungen, deren Freiheit gar nicht zu überschätzen ist, auch die Freiheit von einem System, "von dem es ohnehin noch sehr zweifelhaft ist, ob es der Wissenschaft oder der Unwissenheit mehr Vorschub getan habe" . . . nach diesen Darlegungen, die für die religiöse Frage an Schärfe und Offenheit über Rant hinausgeben, stellt Forberg "verfängliche Fragen", übermütig, fast schon mit romantischer Ironie. "Ist ein Gott?" Es ist und bleibt ungewiß; es geschieht dem Neugierigen ganz recht, wenn er bisweilen abgewiesen wird. "Rann man jedem Menschen zumuten, einen Gott zu glauben?" Nein. Der gemeine Sprachgebrauch meint nur den theoretischen Glauben und die Philosophen hätten diesen Sprachgebrauch nicht verlassen sollen. Die Religion ist eine Maxime des Willens; was von Überzeugung des Verstandes dabei ist, ist Aberglaube. "Rann man rechtschaffen sein, ohne einen Gott zu glauben?" Ja. "Rann ein Altheist Religion haben?" Allerdings. "Wie verhält sich die Religion zur Tugend?" Wie der Teil zum Ganzen. "Ist die Religion ein Hilfsmittel der Tugend oder ein Schreckmittel des Lasters?" Nein. "Könnte nicht statt eines Reichs Gottes auch wohl ein Reich Satans auf Erden erscheinen?" Das eine ist so gewiß und so ungewiß als das andere. "Ist die Religion Verehrung der Gottheit?" Reineswegs. Der von Forberg aufgestellte neue Begriff der Religion, die nicht mehr ein Rultus übermenschlicher Wesen ist, wäre vielleicht besser aufzugeben; man versucht da, einen neuen Ausdruck an einen alten Begriff zu binden; der alte Ausdruck wird den neuen Begriff vielleicht wieder verschlingen. "Ift nicht der Begriff eines praktischen Glaubens mehr ein spielender als ein ernsthaft philosophischer?" Der Verfasser läßt keinen Zweifel darüber, daß er fast nur gelacht, daß er am Ende auch wohl mit dem Leser nur habe spielen wollen.

Also schließlich: eine tiefgründige, von keinem der englischen und französischen Aufklärer jemals erreichte Absage an die theoretische und an die praktische Geltung des Gottesbegriffs. Es ist das Verdienst von Hans Vaihinger, zum erstenmal mit Entschiedenheit auf die Bedeutung von Forbergs Abhandlung und dann der Apologie hingewiesen zu haben. Vaihinger war der nächste dazu, weil er offenbar in den Gedanken Forbergs die Anregung zu seiner Als-ob-Philosophie und zu deren Anwendung auf Rants Fiktionenlehre gefunden hatte. Die Leistung Vaihingers geht viel weiter, weil er, was Forberg nur für die religiösen Begriffe verstanden hatte, auf Physik und Mathematik, endlich auf alle Fragen der menschlichen Erkenntnis anwandte. In unserem Zusammenhange jedoch bedeutet Forbergs Als-ob die vorläufig letzte Antwort auf alle sprachabergläubigen Fragen der uralten religiösen Sehnsucht.

Auch in seiner "Apologie" ist Forberg viel gerader und fester als der berühmte Philosoph Fichte. Da ist besonders der dritte Abschnitt der formalen Verantwortung beachtenswert, wo der Beweis geführt wird, daß Forberg kein Geset übertreten hätte, auch wenn der Staat die Bekanntmachung des Atheismus gänzlich verboten hätte. Er habe in seinem Schulamte die Verpflichtung gehabt, den Religionsunterricht der lutherischen Rirche gemäß zu erteilen; nun habe er aber die beanstandeten Außerungen als Schriftsteller getan, in einer freien Sphäre also; in seiner Schule habe er Theismus gelehrt, mochte er darüber so oder so denken; er habe dem Staate gegeben, was des Staates ist, und dem Gewissen, was des Gewissens ist. (Merkwürdig, daß Forberg sich noch in den letten Wochen des 18. Jahrhunderts auch damit verteidigt, daß er seinen Schülern die Bücher von gerusalem und — Reimarus empfohlen habe; man kannte diesen noch nicht als den Verfasser der Fragmente.) Er habe die Wirkung seiner Abhandlung nicht voraussehen können, weil das "Philosophische Journal" wenige Lefer hatte und er doch in ausreichender Weise die Begriffe Gott und Gottheit bemüht hatte. Endlich trage er juristisch keine Verantwortung für den Abdruck seiner Abhandlung. Die staatliche Rensur habe es nur mit dem Drucker zu tun, nicht mit dem Schriftsteller. Er habe seine Sandschrift nur den Herausgebern der Zeitschrift eingeschickt; und diese seien als Professoren durch ihre Zensurfreiheit geschütt.

Daß Forberg nicht so einfach, wie man den Ratechismus aufsagt, ein Bekenntnis zum Atheismus ablegt, scheint mir der tapferen Geradheit seiner Apologie eigentlich nicht zu widersprechen. Er war ja ein skeptischer Rantianer, ein skeptischer Atheist. Seine Zweifel wurden besser verstanden, als eine übertriebene Demonstration für einen dogmatischen Atheismus verstanden worden wäre. Ihm genügte die Erklärung, daß ein

gänzliches Verbot atheistischer Außerungen dem Endzwecke des Staates nicht gemäß wäre. Der Staat könne die Atheisten nicht verfolgen, ohne gerade den Besseren unter ihnen wehe zu tun und die Schlimmsten frei ausgehen zu lassen. Auch sei die Durchführung einer polizeilichen Inquisition gegen atheistische Schriften in der modernen Welt undurchführbar.

Er persönlich habe aber (dahin geht seine sachliche Verantwortung) nur geleugnet, daß man das Dasein Gottes wissen könne; so eine Lehre müsse nicht atheistisch sein. Man kann sie so nennen, wenn man will; man muß aber nicht. Das Dasein Gottes läßt sich glauben, läßt sich aber nicht wissen. So dachten auch überzeugte Deisten. Der theoretische Glaube an Gott ist keine religiöse Pflicht. Der Weltlauf spricht nicht für das Dasein des Gottes der positiven Religionen. Daß es im Weltlauf recht zugehen müsse, ist nur ein Wunsch, eine Hoffnung, aber keine Forderung (gegen Kants Postulat der praktischen Vernunft). Der Glaube an den Gott der Theologen ist keine Religion, sondern eine spekulative Theorie.

Schon vorher hat Forberg behauptet, daß der Atheismus der Sittlichteit nicht gefährlich werden könne. Das Moralprinzip aller positiven Religionen ohne Ausnahme ist gar zu sehr dem Mißbrauche ausgesetzt. "Wer fällt, wenn er Gott verliert, der hat noch nie gestanden."

Forberg ist sich der Tragweite seiner oder Rants \*) Fiktionenlehre (als ob es einen Gott gäbe) gar wohl bewußt; er sagt es nicht so geradezu, aber er meint es so: der Hang der menschlichen Vernunft zur Spekulation führt allein zur Theologie, zur Theorie vom Dasein eines Gottes (S. 131). Mit voller Überlegenheit lacht er über die Aufregung, die die letzten Seiten seiner Abhandlung, die ironischen verfänglichen Fragen, hervorgerufen hatten, besonders der Gedanke, daß er mit seinem Begriffe eines bloß praktischen Glaubens nur gespielt habe. Er beruft sich da schon auf die Stelle, an welcher Rant Gott und Unsterblichkeit als Fiktionen hinstellte. Warum soll man mit solchen Begriffen nicht spielen dürfen? Es gibt wie immer zweierlei Spieler: solche, die mit dem Spiele spielen, und solche, mit denen das Spiel selbst spielt. Betrüger vielleicht und betrogene Betrüger. Beide Rlassen würden übrigens einmütig versichern, es sei ihnen beständig völliger Ernst gewesen. Er habe mit der verfänglichen Frage vom Spiele doch nur raten wollen, seine Theorie in die Debatte zu werfen, als ob sie ein blokes Spiel ware (S. 181). Wer aber über gewisse Dinge nicht lachen und auch nicht lachen sehen kann, tue besser, das Philosophieren ganz zu lassen und — in die Rirche zu geben und zu beten. Ich glaube, man

<sup>\*)</sup> Den Streit um Kants "Als-ob-Philosophic" und um sein Opus postumum habe ich oben (S. 32 ff.) ausführlich genug behandelt.

kann das Bekenntnis zum Atheismus leicht gröber vortragen, aber kaum feiner. Das ist nicht mehr die Aufklärung des 18. Jahrhunderts, das ist der Agnostizismus unseres Seschlechts. Wäre ein Sott, wie Forberg wünscht, aber nicht weiß, so würde der Agnostiker ausrusen: "Ewiges Wesen, ich habe dich gesucht und nicht gesunden. Mein Gewissen war mir mein Geset. Richte mich nach meinen Taten" (S. 29).

Forberg ist in Religionsfragen ein treuer Schüler von Rant; doch noch fester steht er zu der Rücksichtslosigkeit von Lessing und zu dem abgründigen Zweisel von Hume. In der Welt, wie sie ist, sinde sich kein Hinweis aus eine moralische Ordnung. Alle Resormatoren haben nur ein Symbol durch ein anderes Symbol zu verbessern gesucht; zu einem Bilde des unbekannten Gottes ist keiner gelangt. Auf dem Boden der Theologie gibt es überall keine Entdeckungen zu machen. Die Menschen sind vom Fetischismus zum Monotheismus fortgeschritten, doch anthropomorphisch bleibt jede Vorstellung von Gott. Die Lehre Feuerbachs wird wieder einmal vorweggenommen. "In seinen Göttern malt sich der Mensch."

Der "gute Ton", der gegenwärtig unter den Geschichtschreibern der Philosophie herrscht, hat also auch die kleine Wirkung gehabt, daß der Schulrettor Friedrich Rarl Forberg, der einzige aufrechte Atheist in dem Streite Fichtes von 1799, wie ein räudiges Schaf behandelt (mit Ausnahme von Vaihinger) und höchstens, halb mit Erbarmen, als ein kleiner Schüler Fichtes ein wenig gelobt wird. Unzweifelhaft ist es, daß dieser Forberg der Rate die Schelle umgehängt hatte; nachber aber war fast nur noch von Richte die Rede, weil es den Gegnern wirklich darum zu tun war, in dem Universitätsprofessor womöglich die ganze kritische Philosophie zu treffen (und den Demokraten Fichte dazu), und weil Fichte sowohl in dem einleitenden Auffatze "Über den Grund unsers Glaubens" als auch im Verlaufe des Prozesses recht tapfer und fast uneigennützig für Forberg eingetreten war. Man sieht, ohne Forbergs Drängen wäre Fichte auch in diesem Falle nicht dazu gekommen, sein Bekenntnis zu einem — ich möchte sagen: anodynen — Atheismus auszusprechen. Das Bekenntnis Forbergs aber, in einer unverschulten Sprache geschrieben, ist unzweideutig. Daraufhin ist es noch einmal anzusehen, und noch genauer, besonders die "Entwickelung des Begriffs der Religion".

Ich scheue den Vorwurf nicht, mich zu wiederholen, wörtlich sogar; ich muß aber noch deutlicher als bisher herausstellen, was der Als-ob-Gedanke des bescheidenen Schulmeisters Forberg zu bedeuten gehabt hätte, wenn er zu Ende gedacht worden wäre. Hilfsbegriffe, Fiktionen sind die Dinge, um die man theologisch zankt: Gott, Freiheit, Unsterblichkeit. Der Grundgedanke der Als-ob-Philosophie von 1911 war da

schon 1798 ausgesprochen; ich glaube fast, auch der Grundgedanke meiner "Kritik der Sprache" von 1901.

Als-ob-

Wober kommt der Glaube an eine moralische Weltregierung? Nicht aus der Erfahrung; denn die Beobachtung des tatfächlichen Verlaufs der Dinge wurde eber auf die Regierung eines Teufels schließen laffen. Nicht aus der Spekulation; der Beweis für das Dasein eines allervollkommensten Wesens ist logisch falsch und die Annahme, Ordnung sei ohne einen ordnenden Geist nicht möglich, ist anthropomorphisch, abgesehen bavon, daß auch der Satan die Ordnung hätte einrichten können, von der allein wir wissen. Wenn Erfahrung und Spekulation versagen, so kann der Glaube nur durch das Gewissen begründet werden: durch den Wunsch des guten Herzens, daß das Gute in der Welt die Oberhand über das Bose erhalten möge. Wenn dieser Wunsch erfüllt sein wird und das Reich der Wahrheit erschienen, dann wird das goldene Zeitalter für die Köpfe (in der Widmung seiner Apologie sagt Forberg: das Evangelium der Vernunft) gewonnen sein. An die Ankunft des Reichs der Wahrheit babe man in der Republik der Gelehrten zu glauben, wenngleich dieses Reich zuverlässig niemals kommen werde. Das Streben nach dem Ideal läßt so denken und handeln, als ob die Alleinherrschaft der Wahrheit zu erwarten wäre. Bald darauf wird diese Republik der Gelehrten gar die Rirche der Rechtschaffenen genannt, die alleinseligmachende, die einzig mögliche Kirche. Durch eine solche Kirche soll die Sittlichkeit Sitte werden. Mit dem Schwunge Schillers und Fichtes, aber doch auch mit der steptischen Bosheit des jüngeren Kant wird gelehrt: glaube an das Reich Gottes, der Wahrheit und des Rechts, glaube an einen Plan der Gottheit, obgleich du siehst, daß so etwas wissenschaftlich nicht zu beweisen ist. Sandle so, als ob es bewiesen wäre.

Das ist die Religion, die aus dem Gewissen eines guten Menschen entsteht und allein entstehen kann. Die moralische Weltregierung ist ein Wunsch (wir würden heute sagen: ein Ideal); wir müssen handeln, als ob wir die Herrschaft des Guten als möglichen Zweck erkannt hätten. Pflicht (im Sinne Kants) ist diese Religion doch nur in der Praxis, nicht in der Theoric; es ist nicht Pflicht, an eine moralische Weltregierung oder an einen Gott zu glauben, es ist nur Pflicht, so zu handeln, als ob man glaubte. Man horche auf. Dieser Schüler Kants rebelliert gegen Kants kategorischen Imperativ. Er hat nicht nur meine Kritik der Sprache und Vaihingers Fiktionenlehre vorausgenommen, sondern auch den Nihilismus Stirners und die Moralgöhendämmerung Niehssches. Er ahnte nur nicht, daß er das Geheimnis des furchtbarsten Sprengmittels besaß. Doch weiter auf den Spuren Forbergs.

Verfängliche Fragen Bis dahin ist der Aufsatz Forbergs im Ziele ganz entschieden, in der Form jedoch ruhig und beinahe verbindlich gehalten. Auf den letzten

Seiten erst reitet den Verfasser der Teufel, da er die "verfänglichen Fragen" stellt und sie mit absichtlich verlehender Schroffheit beantwortet.

Es ist und bleibt ungewiß, ob ein Gott sei. "Denn diese Frage ist bloß aus spekulativer Neugierde aufgeworfen, und es geschieht dem Neugierigen ganz recht, wenn er bisweilen abgewiesen wird."

Man kann nicht jedem Menschen zumuten, einen Gott zu glauben. Sefragt wird da nach einem theoretischen Gottglauben, nach dem Gotte des gemeinen Sprachgebrauchs, "den die Philosophen vielleicht nicht hätten verlassen sollen". Man kann nicht rechtschaffen sein ohne Religion, doch man kann rechtschaffen sein, ohne (theoretisch) einen Gott zu glauben. Ein Atheist kann also Religion haben.

Die Religion ist keineswegs Verehrung der Gottheit, als eines Wesens, dessen Dasein erweislich in Ewigkeit ungewiß bleiben muß. "Wer das mindeste bloß und allein um Gottes willen tut, ist abergläubisch." Die Religion nach dem hergebrachten Vegriffe ist eine Schimäre. (Wieder horche man auf. "Die Religion nach dem hergebrachten Vegriffe." Die alte Religion, der alte Gott, die alten Glaubensvorstellungen sollen abgeschafft werden.)

Nach diesen verfänglichen Fragen und wirklich (wenn man von einer Umdeutung des Wortes Gott absieht) durchaus atheistischen Antworten endet der Verfasser sein kurzes Vekenntnis mit dem Allerschlimmsten: er lacht den entsetten Leser aus, wie gesagt. Ob er mit dem Vegriffe eines praktischen und nicht theoretischen Gottglaubens auch wohl nur habe spielen wollen? Forberg überläßt die Antwort dem geneigten Leser. Ich meine (und Forberg hat es bald zugegeben): er hat nur gespielt und weiß ganz gut, daß sein siktiver Gott mit dem vermeintlich lebendigen Gott der Kirchen nichts zu schaffen habe.

Die rücksichtslos atheistische Schrift Forbergs blieb über hundert Jahre lang in dem Staube von Fichtes "Philosophischem Fournal" vergraben, bis sie dann von Vaihinger zum Ecstein seiner Als-ob-Philosophie (1911) gemacht wurde; unmittelbar vorher wurde sie von Frit Medicus in "Johann Sottlieb Fichte, die philosophischen Schriften zum Atheismusstreit", und unmittelbar nachher von Jans Lindau, in "Die Schriften zu J. S. Fichtes Atheismusstreit", endlich wieder abgedruckt. Aber die Tapferkeit Forbergs kann nicht genug gewürdigt werden, wenn man nicht an seine Selbstverteidigung erinnert, die er noch zu Ende des Jahres 1799 herausgab; die Widmung ist, vielleicht zufällig, vom Seburtstage Spinozas datiert.\*)

<sup>\*)</sup> Ich verdanke die Mitteilung auch dieses seltenen Büchleins der Güte des Herrn Professor Bans Baihinger, der mir übrigens seine ganze kostbare Sammlung der Flugschriften aus dem Atheismusstreite zur Verfügung stellte, freigebiger, als manche öffentliche Bibliothek in diesen Zeitläuften sich bewies.

Forbergs

Ich wiederhole mich wieder. Ohne Rechthaberei, ruhiger und wür-Verteidigung diger als Fichte, bekennt sich Forberg da zu dem Agnostizismus, den wir alle unterschreiben. Noch einmal: Feuerbach hätte seine Lehre, daß die Menschheit sich den Gott nach ihrem eigenen Bilde geschaffen habe, schon bei Forberg finden können. Und Forberg ist sich bewußt, daß er nach einer Weltwende, nach der französischen Revolution, zu Worte gekommen ift: "Vielleicht ist die Zeit nabe, wo der Strom der Revolution auch die Moral ergreift . . . Jedes Jahrhundert hat andere Pflichten wie andere Rompendien. Die Bösewichter des 18. kann das 19. zu Beiligen stempeln." Und im Zusammenhange damit deutet er auf Kant hin, der das Verhältnis von Religion und Moral umgekehrt habe: die Grundlage sei jett die Moral und nicht mehr der Gottglaube.

> Forbergs Agnostizismus äußert sich so, daß man diesen einfachen Lehrer raditaler nennen darf, als die schlimmsten bisherigen Kirchenfeinde; er ist — um das englische Wort zu bemühen — noch mehr atheologisch als atheistisch; er leugnet Gott gar nicht, er weiß nur nichts von Gott. Es gibt gar keine Pflicht, theoretisch an irgendeinen Gott zu glauben, nur daß so ein Gott im Pflichtbegriff icon mitenthalten ift. Der Gedanke kehrt immer wieder: der Sieg des guten Prinzips wird vielleicht niemals kommen, wird wahrscheinlich niemals kommen, wir wollen dennoch so leben, als ob wir an einen solchen Sieg glaubten. Gott ist gar nichts anderes als der Grundsatz eines solchen Lebens oder gandelns.

> Einen breiten Naum in der Verteidigung Forbergs nimmt der Nachweis ein, daß er mit seiner Abhandlung über den Begriff der Religion "formal" kein Gesetz übertreten habe. Aur als Schullehrer sei er auf den Theismus verpflichtet gewesen; als philosophischer Schriftsteller sei er dem Staate gegenüber ganz frei. Sochstens könne ihn sein Gewissen tadeln, wenn er als Lehrer etwas gegen seine Überzeugung vortrage. (Auch solche Gewissensdedenken waren in der guten alten Zeit nicht so selbstverständlich, wie man gerne glauben möchte.) In materieller Beziehung bekennt er sich — beinahe ganz ehrlich — nur dazu, das Wissen von Gott geleugnet zu baben.

> Noch fester als in der angeklagten Schrift besteht Forberg jett (S. 129 bis 131) auf der Lehre, die Vaihinger eine Als-ob-Religion genannt hat: der Glaube an Gottes Dasein sei nicht als Theorie, sondern nur als Grundsat des Handelns Religion. Es sei nur zufällig und nicht Pflicht, wenn ein guter Mensch über den Grundsatz seines moralischen Handelns auch noch nachdenke und so zum Gottglauben gelange; das Nachdenken dürfe keinem Menschen zur Pflicht gemacht werden. Ohne Pflicht keine Religion. All dieses Nachdenken sei nur Sache der Theologie und Forberg ist -- wie

gesagt — atheologisch. Er glaubt durchaus die Gedanken von Kants Rritik der praktischen Vernunft vorzutragen und tut dies auch wirklich in erstaunlich unverschulter Weise. Auch seine steptische Als-ob-Religion stützt er (in einem Anhang) auf das Wort Kants, das uns schon beschäftigt hat: wir müßten uns so verhalten, als ob Gott und Unsterblichkeit Wirklichkeiten wären. Auch an dieser für die Würdigung Kants entscheidenden Stelle kommt Forberg auf den anstößigen Schluß seines Auffakes zuruck. auf das verwegene Wort, daß er vielleicht nur gespielt habe. Womit gespielt? Wie wir gesehen haben: mit der ernsthaften Lehre Rants, der Gottglaube habe nur mit dem Handeln des Menschen etwas zu tun, nicht mit seinem Denken, gang gewiß nicht mit der reinen Vernunft. Diese Tugendlehre, die auch Robespierre am Feste des höchsten Wesens hätte vortragen können, predigt nun Forberg in seiner Apologie (S. 116—131) abermals, nicht mit den Worten Kants, doch wohl etwa in seinem Geiste. Im Geiste Rants ist es auch am Ende, wenigstens im Geiste Rousseaus, daß das Ideal einer moralischen Weltregierung langsam zu dem irdischen Ideal einer allgemeinen Wohlfahrt zusammenschrumpft, d. h. doch wohl zu der sozialistischen Forderung, es möchte auf die Mehrheit der Menschen mehr Genuß kommen als bisher. Eigentlich wird der Glaube an Gott auf den Glauben an die Ermöglichung eines so naturalistischen Rieles eingeschränkt; wir sollen, nein, wir wollen so leben, als ob wir an eine Besserung der sozialen Verhältnisse glaubten, d. h. an Gott glaubten.

Und nach einer neuen Verufung auf Kant (S. 177) wagt es nun Forberg, dieses Minimum von Religion ein Spiel mit Begriffen zu nennen: Rants Theorie eines praktischen Glaubens (die Kritik der praktischen Vernunft also) sei höchst unphilosophisch, sei "ein gefährlicher Arrtum und eine Hintertür, um jeden Unsinn, den die theoretische Philosophie (die Rritik der reinen Vernunft also) mit Mühe losgeworden, durch die praktische wieder hereinzulassen, und es sei zur Ehre der Pfleger jenes Begriffs zu hoffen, daß es ihnen nicht überall völliger Ernst gewesen". Man sieht, Forberg wendet sich gegen den aus der Moral bewiesenen Gott Rants fast mit den gleichen Worten wie zwanzig Rabre später Schopenbauer, eigentlich noch feiner als Schopenhauer, da er den verehrten Meister Kant nicht betrügen, sondern nur spielen läßt. Und Forberg führt das Bild vom Spiele (mit dem Gottesbegriff) lachend weiter aus. Es habe sich ein Schelm gefunden (der Schelm ist er selbst), der das Spiel aufdecte, um den Spielern selbst eins mitzuspielen. Ein großer Lärm konnte nicht ausbleiben. Diejenigen, die mit dem Spiele spielten und die die Wahrheit ahnten, würden sich zwar bald beruhigen; aber die anderen, denen bisher mitgespielt worden. die aus dem Spiele Ernst machten, mit denen das Spiel selbst spielte,

würden heftig zürnen; die ehrlichsten unter ihnen würden bald verzeihen und ihr Spiel weiter spielen; die unehrlichen, die da wissen, daß sie spielen, ohne es freilich Wort haben zu wollen, würden sich in zwei Parteien teilen: die einen würden ein neues Spiel anfangen, nach neuen Regeln, und das mitschuldige Publikum doppelt betrügen; die anderen würden sich über die Entdeckung allmählich hinwegsehen und das alte Spiel fortsehen. Beide Parteien würden sich sicherlich darauf einigen, es sei ihnen mit ihrer Religion oder Philosophie völliger Ernst. Und Forberg steigert die Lehre, die er mit Recht oder Unrecht in Kant hineingelesen hat, dis zum Außersten, da er endlich sagt: er habe nur die Absicht gehabt, Kants praktischen Gottglauben so zu beurteilen, als ob er ein bloßes Spiel wäre, nicht um Kant zu verdächtigen, sondern nur, um das Subjektive in allen diesen Dingen hervorzuheben.

Niemals ist ein ernsthafter Befreier über diesen Standpunkt Forbergs hinausgelangt; ohne völlige Rlarheit, aber mit ganzer Tapferkeit mahnt die Auffassung, daß auch Rants Gottesrettung nur ein Spiel mit Begriffen sei, an die Aufgabe der Sprachkritik: an die Stelle einer dogmatischen Religion und eines dogmatischen Materialismus die Ahnung oder die Sehnsucht einer gottlosen Mystik zu setzen. Man übersehe übrigens nicht die Jahreszahl des Atheismusstreites und erinnere sich daran, was ich über den Zusammenhang zwischen der politischen Revolution in Frankreich und der geistigen Revolution in Deutschland vorausgeschickt habe. Wir sind im Jahre 1799, im Jahre VII der Republit; eben hat Napoleon seine Militärmonarchie an die Stelle der abgewirtschafteten Volksherrschaft gesetzt und geht eben daran, für das Land, das vor fünf Jahren das Christentum abgeschafft und Gott aus der Welt hinausgeworfen hatte, einen Ronkordat mit dem römischen Papste abzuschließen; der Atheismus wird auch in Frankreich wiederkommen, aber erst nach langen Rämpfen mit den Regierungen des Raisertums und der Restauration. Zu gleicher Zeit findet in Deutschland der Atheismus, von dem Rousseauschüler Kant erkenntniskritisch vorbereitet, von Fichte begrifflich umgangen, durch den echten Kantschüler Forberg seinen letten Ausdruck, freilich nur innerhalb eines tleinen Rreises freier Menschen; Deutschland versteht sich nicht auf eine Revolution, auf eine Abschaffung des Christentums, auf eine Depossedierung Gottes; aber die Schüler und Enkelschüler Kants, nicht die Größen der Philosophiegeschichte, nur die Forberg, Hendenreich und Feuerbach, aber auch Schopenhauer, wirken weiter in der Evolution, die die gebildeten Deutschen entschiedener als andere Völker von jedem Kirchenzwange löft, bis eine andere Frucht der französischen Revolution, bis der Sozialismus der Arbeiter die Bewegung aufnimmt und mit mehr Ehrlichkeit vollendet.

### Vierzehnter Abschnitt

### Goethe

Ich will und darf mich nicht irremachen lassen von meiner eigenen Fichte und Aufgabe, die in diesem Buche die Befreiung der Menschheit vom Gottesbegriff in den Mittelpunkt der Betrachtung rückt, in den einzigen Blickpunkt der Aufmerksamkeit. Es gibt einen noch böberen Standpunkt, der auch im Rampfe gegen den Theismus noch hoministische Beschränktheit sieht, der sich bescheidet, sich über tein Menschenwort mehr zu erregen, auch nicht über das Wort "Gott", der die menschliche Beschränktheit des Denkens völlig durchschaut hat. Auf diesem Standpunkte stand als Kritiker Rant, wo er nur ein Vertiefer von Humes Skeptizismus sein wollte, stand Goethe immer in seiner dichterischen Weisheit. Es ist nur ein Zufall, daß Fichte, der eben von Kant hergekommen war und sich zu Beginn des Streites auf den Dichter Goethe berufen hatte, den nicht ganz so weisen Minister Goethe gegen sich aufbrachte, so daß der Atheismusstreit für einige Wochen in Goethes Leben hineinspielte. Es wäre kleinlich, sich als Geschichtschreiber von so etwas beeinflussen zu lassen. Zwei Vorurteile freilich wirkten zusammen, um die meisten Berichterstatter über Fichtes Atheismusstreit zu schiefen Urteilen zu verführen; das Vorurteil, daß ein so prachtvoller deutscher Mann wie Fichte kein Atheist gewesen sein dürfe, und das noch kedere Vorurteil der beinahe theologischen Goethe-Fakultät, daß der größte und weiseste Dichter der Welt nicht menschliche Schwächen gehabt, sich nicht in einem besonderen Falle klein benommen haben dürfe. Ich halte Fichte für überschätt, sehr als Philosoph, ein wenig auch als Charatter; in Ehrfurcht und Liebe für Goethe lasse ich mich von niemand übertreffen; offiziös aber kann ich nicht werden, nicht einmal für Goethe. Der es übrigens nicht nötig hat.

Über den Philosophen Fichte nur die einzige Bemerkung, daß die starke Tat Rants, die kritische Auflösung aller Metaphysik, wieder verloren zu gehen drobte, weil Fichte (und nach ihm Schelling und Hegel) unter großem Bulauf ein neues metaphysisches System auf das Absolute und dergleichen gründete. Als Mensch war Fichte härter, tapferer, freilich auch ehrgeiziger als die meisten seiner Rollegen; aber die Offiziösen, die ihn als einen vorbildlichen deutschen Mann rühmen, verschweigen — denn sie müßten es ja aus den Quellen wissen —, daß er, der zehn Rahre später in erneuter Leidenschaft die Reden an die deutsche Nation in die damals tiefste Erniedrigung des Vaterlandes hinausschleuderte, im Verlaufe seines Rampfes mit der Regierung von Weimar sehr nahe daran war, ein Genosse Georg Forsters zu werden, also ein Vaterlandsverräter nach der Sprache der

Goethe

Patrioten. Als er, des Atheismus beschuldigt, im März 1799 an die Weimarer Regierung den Drobbrief schickte, er wurde im Falle auch nur eines öffentlichen Verweises Jena verlassen und mit einigen gleichgesinnten Professoren einen anderen, schon zugesicherten Wirkungskreis suchen, da batte er nicht geflunkert; in Mainz, wo sich Forster und die anderen Klubbisten für die französische Revolution begeistert hatten, wo es nach der zweiten Eroberung wieder eine "Rheinische Republit" gab, wo die französische Regierung die ehemalige Universität wieder ins Leben rufen wollte, sollte Fichte — vielleicht kam die Anregung vom General Vonaparte in bervorragender Stellung mitwirken. Die erste Unfrage war fast ein Jahr por Ausbruch des Atheismusstreites in Jena angekommen. Es ist nicht daran zu zweifeln, daß Fichte der Annahme einer solchen Tätigkeit geneigt war und daß die gleichgesinnten Freunde, mit deren Abgang er drohte, in das Geheimnis eingeweiht waren. Gerade als Fichte dann seine Entlassung erhielt, hinderten wohl politische und militärische Rückschläge die französische Regierung, ihren Mainzer Plan auszuführen; sonst wäre Fichte wohl der erste Rektor einer französischen Universität am Rhein geworden. Bei meiner oft bezeugten Liebe zu Georg Forster brauche ich hoffentlich nicht zu versichern, daß ich um solcher Verhandlungen willen keinen Stein auf Richte werfe; es waren keine Patrioten, aber oft die edelsten Menschen, die auch noch nach der Hinrichtung des Königs und der Absetzung Gottes für die Adeen der Revolution schwärmten und sich als Weltbürger fühlten; Fichte gar stand besonders weit links und war erst später bereit, seinen Republikanismus wie seinen Atheismus als Jugendirrtumer oder als Mikverständnisse beiseite zu stellen.

Nun war es gerade der Drohbrief Fichtes, den er ohne die Aussichten auf Mainz kaum so verwegen abgefaßt hätte, was zum Bruche zwischen ihm und der Weimarer Regierung führte; nebenbei auch dazu, daß die gute Gesellschaft von Weimar (Schiller, Frau Herder) nichts mehr von Fichte wissen wollten. Die Regierung des kleinen Staates hatte die freundliche und lobenswerte Absicht, trot der Heftigkeit des Kurfürsten von Sachsen und der Wut anderer sächsischen Perzogtümer, den Fall diplomatisch zu behandeln und dem atheistischen Professor, dessen Berufung bereits Anstoß erregt hatte, durchzuhelsen. Der Drohbrief bot den Gegnern Fichtes und wohl auch dem Herzog Karl August die Jandhabe, den unbequemen Mann abzuschteln. Und der Minister Goethe beteiligte sich an dem mindestens formalen Unrechte, daß man die Drohung als eine amtliche Demission auffaßte und den Professor Fichte ohne Untersuchung entließ.

Es wäre die Sache eines Ludwig Börne, der bei allem Reiz der Perfönlichkeit doch oft nur ein parteipolitischer Tagesschreiber war, oder die eines seiner Nachfolger, dem Dichter Goethe daraus einen Strick zu drehen, daß er dem Prosessor Fichte aus seiner Drohung einer Demission einen Strick drehen geholsen hatte. Sewiß nichts leichter, als den Dichter dafür zu tadeln oder auch zu beschimpsen, daß der Minister Goethe nicht vorzog, auf seine Ümter und auf die Freundschaft des Herzogs zu verzichten, daß er in die widerrechtliche Entlassung des Freidenkers willigte (wobei es ganz unbeträchtlich ist, daß in dem herzoglichen Entlassungsbriese heuchlerisch gesagt war, philosophische Spekulationen wären kein Segenstand einer Nechtsentscheidung). Sewiß, nichts wäre leichter. Man brauchte nur zu vergessen oder darüber hinweg zu sehen, daß die Stellung der heutigen Philosophiegeschichte zu Fichte unser Urteil über Goethe nicht beeinflussen darf und daß Goethe zu der Nationalitätsfrage, zu Fichtes Metaphysik, zur französischen Revolution und endlich zum Atheismus ganz anders stand, als der politische Parteikompaß es heute von einem freien Menschen verlangt.

Was war Fichte für Goethe? Er hat den Philosophen der Wissenschaftslehre einmal ("Einwirkung der neueren Philosophie", 1820) oberflächlich dankbar mitgenannt, hat die Anregung zu der kleinen nachdenklichen Sammlung überflüssiger und schädlicher Redensarten (von 1817) auf diesen kräftigen und entschiedenen Mann zurückgeführt; sonst hat er sich über Fichtes Ach, das das Nicht-Ach aus sich heraus geschaffen hat, oft weidlich luftig gemacht, unvergeflich in der Baccalaureus-Szene des zweiten Fauft, wo Ficte schließlich damit entlassen wird: "Original, fahre hin in deiner Pracht." So hat Goethe, der bewußte Nichtphilosoph, niemals über Denker geschrieben, deren Gesamtleistung er achtete. Seine Darstellung des Atheismusstreites (in den "Annalen") ist im ganzen ehrlich und gegen Richte nicht unfreundlich: an seinen Gesinnungen wäre "in höherem Betracht" nichts auszusetzen gewesen, doch er wäre unbequem und unangenehm gewesen, also in niederem Betracht, und hätte Goethe und den Amtsgenossen keinen Ausweg gelassen als den gelindesten, den unbequemen Professor zu entlassen; und selbst in den ruhig berichtenden Unnalen (vor der Ratastrophe, 1794 und 1795), fehlt es nicht an grimmigem und fast billigem Spott über Richtes aus dem Ich erschaffenen Welt.

Über die französische Revolution dachte Goethe wahrlich anders als ein heutiger Ronservativer; er fühlte (nach dem bekannten Worte): "Von hier und heute geht eine neue Spoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen." Aber er kannte die Menschen besser als Forster und Fichte und berauschte sich nicht an den Schlagworten von Freiheit und Gleichheit, an den republikanischen Grundsätzen; es war schon viel, daß er mithalf, die Verufung des Republikaners Fichte durchzusetzen, gegen den Widerspruch der anderen sächsischen Universitätsherren.

In der Frage des Patriotismus war Goethe in jener Zeit, und eigentlich immer, ein Weltbürger, wie Fichte nur wenige Jahre; doch just die deutschen Überläuser erregten seinen blinden Zorn, ohne daß er nach den oft durchaus edeln Motiven gestragt hätte, wie, in den mit Schiller gemeinsam versaßten "Kenien", die oft abscheulich ungerechten Unwürse gegen Elooh, Campe und leider auch gegen Forster beweisen.

Und endlich stand Goethe zum Atheismus und zum Materialismus, weil sie ihm zu farblos waren, ganz anders als Fichte oder gar als Forberg, mochte er auch dem positiven Christentum womöglich noch seindlicher sein.

Seit hundert Rahren hören die Versuche nicht auf, den dezidierten Nichtdriften Goethe zu einem Christen oder (wenn das nicht angeht) den Feind aller Wortschälle zu einem gottgläubigen Menschen zu machen. \*) Richtig ist daran nur, daß Goethe auch in seiner stürmischen Augend ein Feind aller positiven Religionen war, trokdem aber vor dem Wortschalle Gott Halt machte, für seine Person den Pantheismus Spinozas sich bewahrte, aber mit den Jahren immer konservativer dem Volke die Religion erhalten wissen wollte. Voller Ernst war es ihm in seinem boben Sinne um die Resignation oder Entsagung, d. h. um das Verstummen über Gott. Man überlege, was es bedeuten will, wenn Goethe (am 31. Dezember 1825) zu Soret, dem Erzieher des Erbprinzen, gesagt hat: "Die Leute traktieren ibn (Gott), als wäre das unbegreifliche, gar nicht auszudenkende höchste Wesen nicht viel mehr als ihresgleichen. Sie würden sonst nicht sagen: der Herr Gott, der liebe Gott, der gute Gott." Was er sich selbst aber immer gestattet hatte, alle Theologie zu verhöhnen, das wollte er im Alter immer weniger anderen Freigeistern einräumen, wie ihm denn Wit, Parodie, ja selbst Kritik immer widerwärtiger wurden. Man darf nicht vergessen, daß Goethe auch in seiner Jugend nur halb zu den Aufklärern gebörte, daß Hamann, der Reind alles Aufkläricht, stark auf ihn gewirkt hatte.

<sup>\*)</sup> Einer der letten Versuche, den alten Heiden Goethe für die kirchliche Rückfän digkeit in Anspruch zu nehmen, ist von dem Narren und König unselligen Angedenkens unternommen werden, von Wilhelm II., der jedes Kostüm tragen und jede Rolle spielen wollte, auch die eines Gelehrten. Vor der Berliner Akademie, die schon du Bois-Reymond einmal nichtswirdig die gestige Leibgarde der preußischen Könige genannt hatte, hielt der eitle Kaiser eine Rede, in der er ser konnte ja auch predigen) gegen alle Wahrheit ausführte, ein bekanntes Wort Goethes habe den Sinn gehabt: das Thema aller Weltgeschichte sei "die Betätigung Gettes am Menschengeschlecht". Ich habe damals lange auf eine Zurechtweisung des odersten Kriegsberrn durch ein Mitglied der Akademie gewartet und erst, alle schwiegen, öffentlich widersprochen und auf die notorische Undrisklichkeit Goethes verwiesen. Leider nur zu irensich, und darum ohne wirksame Kraft, die Rede des Kaisers ebenso gut genannt wie die Betrtäge, die bei seiselichen Anlässen von eigens dassür und darum berusenen Gelehrten zur größeren Ebre der Hohenzollern gehalten zu werden pslegten. (Ugl. meine "Gesptäche im Himmel", S. 280.)

Natürlich würde man ebenso fehlgehen wie die Netter von Goethes Sottgläubigkeit, wollte man mit bereiten Worten etwa schließen: Goethe war ein Spinozist, Spinoza war ein Atheist, also war Goethe ein Atheist. So einfach liegen die Dinge nicht, da weder Spinoza noch Goethe grundsäkliche und radikale Nominalisten oder Sprachkritiker waren, da beide den Gottesbegriff nicht los wurden. Sehr merkwürdig und viel zu wenig beachtet ist aber ein Bekenntnis Goethes, das er (am 8. April 1812) in einem Briefe an Anebel ablegt. Fritz Jacobi hatte den allzu kirchenfreundlichen Schelling eines atheistischen Pantheismus beschuldigt; Schelling hatte scharf geantwortet. In diesem Streite steht Goethe zu Schelling, wieder einmal gegen seinen oft unbequemen Jugendsreund. Goethe nennt in diesem Briefe Wille und Bewegung (er gibt noch andere Begriffspaare zur Auswahl) die Stellvertreter Gottes. "Wer zu dieser Vorstellung sich nicht erheben kann, der hätte das Denken längst aufgeben und auf gemeinen Weltklatsch seine Tage verwenden sollen."

An Jacobi selbst schreibt er mit einer herzlichen Ehrlichkeit, die aber oft nur mühsam den Ton der alten Freundschaft aufrechterhält, mehrere Briefe in dieser Sache. Die entscheidende Stelle steht in dem Schreiben vom 6. Januar 1813. "Ich für mich kann, bei den mannigsaltigen Richtungen meines Wesens, nicht an einer Denkweise genug haben; als Dichter und Künstler bin ich Polytheist, Pantheist hingegen als Naturforscher, und eins so entschieden als das andere." Und als ob er einer frommen Predigt Jacobis gleich abwinken wollte, fügt er höslich hinzu (für mehr als Höslichkeit braucht man es nicht zu nehmen): "Bedarf ich eines Gottes für meine Persönlichkeit als sittlicher Mensch, so ist dafür auch schon gesorgt."

Soethe bekannte sich also, hunderte seiner Sätze ließen sich zum Beweise ansühren, zum Pantheismus Spinozas (vgl. in meinem "Wörterbuch der Philosophie" den Artikel "Goethes Weisheit"); doch abgesehen davon, daß Goethe kein systematischer und kein abstrakter Denker war, daß er sein stetiges Wachstum niemals in einer bestimmten Philosophie erstarren ließ, müssen wir gerade in diesem Streite zwischen Jacobi und Schelling manches liebe Menschliche mit in Vetracht ziehen. Er stellte sich auf die Seite Schellings und ließ es sich gern gefallen, daß seine Naturforschung durch die Naturphilosophie der Schellingianer anerkannt wurde; lehnte aber Schellings "zweizüngelnde Ausdrücke über religiöse Gegenstände" ebenso entschieden ab wie Segels Sophismen, unbeschadet eines konzilianten Benehmens gegenüber beiden gelehrten und tiefsinnigen Berren. Dazu halte man ein Geständnis, das ihm just in diesen Briesen an Jacobi (am 10. Mai 1812) entschlüpft: es sei seine Sache nicht (dem

Sinne nach), dem Christentum eine Schrift zum Preise des Beidentums entgegenzustellen, "weil ich zu denen gehöre, die selbst gern ruhig sein mögen und auch das Volk nicht aufregen wollen."

Endlich eine wunderliche Absage an den Pantheismus, eigentlich nur ein Abrücken von dem Worte, wie von jedem Worte, das Macht über ihn gewinnen will. In einem Briese an Belter (vom 31. Oktober 1831): "Die Frömmler habe ich von jeher verwünscht, die Berliner (Frömmler), so wie ich sie kenne, durchaus verslucht, und daher ist es dillig, daß sie mich in ihrem Sprengel in den Bann tun. Einer dieses Selichters wollte mir neulich zu Leibe rücken (vielleicht der Theologe Succowo) und sprach von Pantheismus. Da tras er's recht! Ich versicherte ihm mit großer Einfalt, daß mir noch niemand vorgekommen sei, der wisse, was das Wort heiße." Man könnte diese große Einfalt, diese sprachkritische Fronie recht gut für die letzte und überlegenste Meinung Soethes ausgeben, wenn er nur nicht — wie gesagt — dem Sottesbegriff gegenüber seine Feindschaft gegen Wortschälle mehr und mehr vergessen hätte.

Das Wort Gott möchte wohl bei dem jungen und bei dem alten Goethe häufiger anzutreffen sein als bei irgendeinem anderen weltlichen Dichter; aber dieser Gott ist so sehr Goethes persönlicher Gott ("Wie einer ist, so ist sein Gott"), daß die Theologen ganz recht behalten, wenn sie den tiefreligiösen Dichter zu den Gottlosen werfen. Die Beispiele könnten leicht ein Bändchen füllen. Ich gebe zunächst nur einige Proben aus den Gesprächen des Greises mit Eckermann.

Am 20. Februar 1831 ist von der Teleologie die Rede. Goethe macht die wahrhaft tiefsinnige Vemerkung, die Frage Warum sei durchaus nicht wissenschaftlich, etwas weiter komme man mit der Frage Wie. (Beschreibung anstatt Erklärung.) Dann sagt er, daß die Nüglichkeitslehrer nur den Gott andeten können, der dem Ochsen die Hörner gab, damit er sich verteidige. "Ich aber bete den an, der eine solche Produktionskraft in die Welt gelegt hat, daß, wenn nur der millionste Teil davon ins Leben tritt, die Welt von Geschöpfen wimmelt, so daß Krieg, Pest, Wasser und Vrand ihr nichts anzuhaben vermögen. Das ist mein Gott."

Um 23. Februar: "Ich frage nicht, ob dieses höchste Wesen Verstand und Vernunft habe, sondern ich fühle: es ist der Verstand, es ist die Vernunft selber."

Am 28. Februar. "In dieser Hinsicht ist es denn schon ganz recht, daß alle Religionen nicht unmittelbar von Gott selber gegeben worden, sondern daß sie, als das Werk vorzüglicher Menschen, für das Bedürfnis und die Faßlichkeit einer großen Masse ihresgleichen berechnet sind. Wären sie ein Werk Gottes, so würde sie niemand begreisen; da sie aber ein Werk

der Menschen sind, so sprechen sie das Unerforschliche nicht aus." Und der Algnostiker, der hier zu Worte kommt, redet bald darauf von dem "großen Wesen, welches wir die Gottheit nennen".

Es hieße in Niederungen hinabsteigen, wollte man für Goethes tief eingewurzelte Feindschaft gegen die positiven Religionen, insbesondere gegen das Christentum, die bekannten Beweise noch einmal sammeln; nur eine Fälschung der Literaturgeschichte konnte diese Tatsache leugnen wollen.

Noch eins. Goethe hat zeit seines Lebens im Genie etwas Göttliches erblickt; je älter er wurde, desto mehr verdichtete sich dieser spielerische Glaube an solche Wirkungen Gottes; ein Zufall hat es gefügt, daß diese fortwährende Wirksamkeit Goties in höheren Naturen besonders deutlich ausgesprochen wird in dem letten Gespräche (vom 11. März 1832), dessen Renntnis wir dem treuen Eckermann verdanken. Goethe nennt Mozart, Raffael und Shakespeare; daß er aber durchbliden läßt, er rechne auch sich selbst zu solchen "Gottbegabten", läßt uns eben diese ganze Vorstellung leicht als ein egoistisches Spiel der Phantasie erkennen. Wie denn derselbe Goethe, der vom Tode nichts wissen und nichts hören wollte, als Greis gern mit dem Gedanken spielte, ein so erlesener Geist dürfte nicht zugrunde gehen, müßte die Unsterblichkeit besitzen. Göttlichkeit des Genies und Unsterblichkeitsglaube, beidemal ein halbbewußtes Spielen mit dem niemals völlig preisgegebenen Gottesbegriffe.

Nichts wäre falscher, als Goethes und Voltaires Stellung zur Religion Goethe und gleichsehen zu wollen, weil man mit trügenden Worten sagen könnte: beide wären Feinde des Christentums gewesen und hätten doch den Gottesbegriff nicht abgelehnt. In dem Widerspruch, ja dem Hasse gegen die driftliche Theologie mag die Sache ja ungefähr stimmen, in der Negation; während aber Voltaire zu der religiösen Stimmung überhaupt gar kein Verhältnis besitzt und das Wort Gott nur noch aus Vorsicht beibehält, aus Vorsicht der Rlugheit und der geistigen Schwäche, bekennt sich Goethe als Jüngling und als Greis unbeirrt zu dem, was ich gottlose Anstik nenne. Goethe hat zutiefst ein religiöses Bedürfnis außerhalb jeder Religion. Er versteht sich vollkommen nur auf Natur und Runst, strebt nur nach einer Unnäherung an die Wahrheit. In seiner Runftübung kann er auch religiöse Vorstellungen brauchen, wie in seinen letzten Tagen, da er das Ende des "Faust" symbolisch formt. Jedermann kennt seinen Spruch: "Wer Wissenschaft und Runst besitzt, hat auch Religion", und den von Verachtung des Böbels eingegebenen Zusak: "Wer diese beiden nicht besitt, der babe Religion." Und gar seine Betrachtung der Natur lehrt immerdar nur den einen Gedanken gottloser Mystik: Einheit in der Natur und Einheit des Menschen mit der Natur. Zum ersten Male wird klar bewußt (klarer noch

Voltaire

als bei Spinoza) die Forderung der christlichen Mystik (Einheit in und mit Sott) abgelöst von einer Forderung der gottlosen Mystik.

Gottloic Mpjtif

An dem Studenten und jungen Dichter Goethe war zunächst nur seine bittere Unchristlichkeit bemerkt worden; ein Straßburger Professor batte ihn einen "wahnsinnigen Religionsverächter" genannt; doch schon Lotte Resmer durchschaut die zwei Seelen in der Brust des Werther-Dichters. Der Jorn gegen die Lehre von Christo übersteigt sich zynisch im ersten "Faust" und in einem saugroben Worte an Herder ("Scheißding"); doch sein einziges Wesen bricht durch, da er dem frommen Schwätzer Lavater zurust: "Alle deine Ideale sollen mich nicht abhalten, wahr zu sein und gut und böse wie die Natur."

Wir wissen, daß Goethe ein Weiser war und kein Philosoph; er hat in Kant eben nur hineingeblickt und auch seinen heiligen Spinoza nicht als cin Fachmann studiert; aber er hat ihn erlebt, er hat Gott oder die Natur nicht glauben, sondern schauen gelernt. "Das Dasein ist Gott."

Es wäre in diesem Zusammenhange klein, an Goethes Schwäche in Fichtes sogenanntem Atheismusstreite noch einmal tadelnd zu erinnern; es machte ihn, vor und nach seiner italienischen Flucht, unglücklich genug, daß er in Weimar durch staatsmännische und hosmännische Rücksichten gebunden war. Was haben diese niedrigen Dinge mit unserem Goethe zu schaffen? Gebraucht er doch selbst darüber das gleiche saugrobe Wort, das ich eben ansühren mußte; er erkannte "das durchaus Scheißige dieser zeitlichen Herrlichkeit". Der Minister Goethe ist es nicht, zu dem wir ausblicken.

Doch auch als Rulturminister trat er in Fragen der Kirche und der Schule oft genug für seine Wahrheit ein, gegen seine Amtskollegen und auch gegen Herder. Goethe machte innerlich nicht einmal die christelnde Humanität der Berderschen "Ideen" mit: er fürchte, daß danach einer des anderen humaner Krankenwärter werden werde. In Italien macht ihn die katholische Malerei ganz wild; da konnte er maßlos ungerecht werden. Und es ist sehr beachtenswert, daß der einsam Gewordene wie die Religion und den Humanismus, so auch Aristokratismus und Patriotismus (in einem Briese an Schiller) für überlebt erklärt.

Niemals war Goethe Mitläuser einer religiösen oder einer politischen Partei; höchstens daß er es lernte, die Fahne, nicht der Führer, seiner eigenen Partei zu sein. Es wäre darum durchaus töricht, den oft überschätzen Kenien-Kampf, den er 1796 im Bunde mit Schiller übermütig führte, gegen seine Tendenz zur Freiheit auszuspielen, weil da die meisten und lustigsten Streiche dem niedrigen Ausklärer Nicolai galten. Ihm noch mehr als dem verbündeten Schiller war Nicolai der Todseind, weil er nur ein Ausklärer war; abgesehen von einer menschlichen Freude daran,

den eingefleischten Gegner alles Hohen für persönliche Schmähungen zu bestrafen. Der dem Dichter und dem Buchhändler gemeinsame Saß gegen die driftliche Kirche kam bei der ganzen grausamen Auspeitschung gar nicht in Betracht.\*)

Der reife Goethe bleibt ein dezidierter Nichtchrift; da sein Söhnchen nicht gern in die Rirche geht, lacht Goethe über vererbtes Beidentum, und als dieses Söhnchen getauft werden muß, wird Herder um Erledigung dieses "Geschäfts" ersucht. Auch das berühmt gewordene Wort Napoleons an ihn (Voilà un homme!) macht er zu einem Symbol seines Unchristentums: "Man sieht, daß ich ein recht ausgemachter Beide bin, indem das Ecce homo in umgekehrtem Sinn auf mich angewandt worden."

Goethe war übrigens auch sonst, was man auch sagen mag, ein Sänger Freiheit der Freiheit, im reinsten Ginne des Worts. Der "Fürstenknecht" durfte sich rühmen, die Deutschen "befreit" zu haben, von allen Philisterketten. Seines Götz lettes Wort ist "Freiheit", \*\*) seinem Egmont erscheint

\*) Bei dieser Gelegenheit möchte ich es abweisen, daß Goethe in den Kenien auch den Atheisten Hendenreich angegriffen habe, wie Erich Schmidt und Suphan in ihrer philologisch nühlichen Sandschriften-Ausgabe (Schriften der Goethe-Gesellschaft, 8. Band) doch etwas zu schnell behauptet haben. Beide Dichter waren zu gewissenhaft in ihrem Sprachgebrauch, als dag fie (in der Xenie Ar. 794) das Beiwort "pfäffisch" auf den Mann hätten anwenden können, der just im Kenien-Jahre seine "Briefe über den Atheismus" herausgab. Vollends aus der Manie eines "Stoffhubers" allein scheint es mir erklärlich, wenn eine Anmerkung (offenbar von Suphan) als einen Bertreter der "frommelnden Schwäher" (in dem schönen Epigramm auf Garve, Ar. 388) Bendenreich nennt, während der Verfasser des Distichons vielleicht an gar keine bestimmte Persönlichkeit dachte. Schlimmer icheint mir noch ein anderer Fehlgriff der beiden Goethe-Gelehrten. Sie machen allerdings selbst ein Fragezeichen dazu, da sie eine Kenie ohne Abresse (Nr. 413) auf den wackeren Forberg beziehen; aber fie fagen von diefem, er fei später in Sichtes Altheismusstreit "verwidelt" worden. Als ob nicht Forberg den ganzen Streit veranlagt hätte.

<sup>\*\*)</sup> In der sogenannten Buhnenbearbeitung von 1804, deren Schwächen Otto Brahm (im Goethe-Jahrbuch von 1881) sehr gut hervorgehoben hat, ist Götzens Abschiedswort an bie Menichen doch steben geblieben. Aber vorher, wo mahrend der Belagerung Gog den Ruf "Es lebe die Freiheit!" das lette Wort der Freien sein läßt, ist dieser dreimal wiederholte Ruf ängstlich gestrichen und das vorlette Wort "Es lebe der Raiser!" wird zum letten. Wie die Bühnenbearbeitung überhaupt alles Revolutionäre und die Ahnlichkeit mit dem Nachbilde, dem edeln Räuber Moor, zu tilgen sucht. — Nur wie eine unbewußte Parodie auf biefen dreimaligen Ruf aus der Jugendzeit kann es auf uns wirken, wenn Goethe (1814) in seinem schnell und boch widerwillig geschriebenen allegorischen, theatralischen, ja opernhaften Festspiel zu den Freiheitstriegen das Wort "Freiheit" wieder bemüht, abermals dreimal nacheinander. "Des Epimenides Erwachen" ist, man sage, was man will, eine Absage an des Dichters Heroenkult für Napoleon, ein Widerruf, nicht aus vollem Herzen geschöpft. Daran wird nichts geändert durch einzelne schone Strophen, nicht einmal durch die Erwägung, daß Goethe da einen Unschluß an die flacernde Vaterlandsliebe der Zeit nicht gerade gebeuchelt hat und für seinen Rosmopolitismus, der 25 Jahre gedauert hatte und dann wiederkam, das wurdige Bild in einer griechischen Sage gefunden zu haben glaubt: Goethe ift ber Epimenides, der lange geschlafen hat und, erwacht, sich freudig an die ewige Gegenwart klammert.

Mauthner, Der Atheismus. IV.

unmittelbar vor dem Tode die "Freiheit in himmlischem Sewande", unter den Zügen der Geliebten. Und auch Faustens letztes Streben vor dem Scheiden ist: "Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn." Aber unmittelbar vor diesen Abschiedsworten steht das noch tiesere Bekenntnis zur Freiheit, wie Goethe sie verstand. "Das ist der Weisheit letzter Schluß: Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muß."

Denn darüber ist natürlich nicht erft zu streiten, daß der Dichter nicht etwa die politische Freiheit meinte. Die hat er, nachdem er sich ausgebrauft hatte, zusamt der Gleichheit bei jeder Gelegenheit geiftaristotratisch verhöhnt, nicht nur in den "Zahmen Kenien" und in dem gegenrevolutionären "Bürgergeneral", sondern auch in der überlegenen "Geschichte der Farbenlehre", wo er einmal die Ermordung Casars die abgeschmackteste Tat nennt, die jemals begangen worden; was ibn wiederum nicht hindert, in dem gleichen unerschöpflichen Buche, da von Roger Bacon die Rede ift, die englische Verfassung und deren Rechtsfreiheit nach Gebühr zu preisen. Nein, Goethe war tein Sänger der politischen Tagesfreiheit wie Herwegh oder Freiligrath. Er ließ sich vom Wortschall Freiheit nicht täuschen und nicht blenden. So unbeirrt, wie por ihm nur Spinoza, erblickte er im Menschenleben die Einheit von Freiheit und Geset, von Freiheit und Notwendigkeit. Willensfreiheit war ihm ein Schein; aber auf diesem Schein, auf diesem Glud der Freiheit, bem unschätzbaren, wie er es im "Wilhelm Meister" nennt, besteht er mit unbrechbarem Ditanentrog. Auf der Geistesfreiheit, deren Bekenner man von je gekreuzigt und verbrannt hat. Auf dem Rechte, sich selbst Gesethe zu geben, wie er (Tancred IV, 1) Voltaire verbessert hat. Niemals vielleicht hat dieser freieste Dichter sich über seine Liebe zu dem Abglanze der Scheinfreiheit so fast übermenschlich und groß ausgesprochen wie wieder in der "Geschichte der Farbenlehre" und in den schwer zugänglichen "Urworten". Hier sagt er geradezu entsagend: "so sind wir scheinfrei". Dort, in dem bei aller Ungerechtigkeit ehrfurchtgebietenden Abschnitt über Newtons Persönlichkeit, betrachtet er den Rampf der eigenen Freiheit gegen die Notwendigkeit der einwohnenden Menschennatur mit einer Fronie, über deren geistige Freiheit noch niemals ein Menschensohn hinausgelangt ift. Von keinem Dichter und keinem Denker kann man so wie von Goethe lernen, was Freiheit uns etwa bedeuten mag.

Den Greis Goethe haben nicht nur konfessionslos religiöse Menschen, sondern auch Christen und sogar Katholiken in Anspruch genommen. Es wäre zum Lachen, wenn nicht so viel bewußte Lüge dabei wäre. Er hatte sich gern mit dem jungen Naturphilosophen Schelling auseinandergesett; den späteren frommen Schelling, den Katholiken, lehnte er scharf ab, damit

"das alte überwundene Zeug" nicht wieder eingeführt würde; an der Reformation ist ihm jest nur Luthers Charakter interessant, alles übrige "ein verworrener Quark"; und ähnlich wie Voltaire beschließt er jest viele Briese mit einer Umgehung des Sottesnamens ("den besten Geistern" oder "allen wohlwollenden Dämonen", anstatt "Gott" besohlen). Er wird immer sprachkritischer. "Muß man denn gerade ein Gewissen haben? Wer fordert es denn?" Er verlangt Ehrsurcht vor dem Unzugänglichen und vor dem eigenen Ich, sonst vor nichts. "Nach drüben ist die Aussicht uns verrannt." Die erhabene Entdeckung der Erdbewegung um die Sonne ist wichtiger als die ganze Vibel.

Goethe wäre nicht einer der tiefsten Sprachkritiker gewesen, außerdem daß er ein geborener Sprachkünstler war und der erste unter ihnen, wenn er, fromm und frei zugleich, sich nicht zu der gottlosen Mystik Spinozas bekannt hätte. Was Goethes "Weisheit" betrifft, so hätte ich dem nicht viel hinzuzusügen, was ich in meinem "Wörterbuch der Philosophie" ausgeführt habe; insbesondere über Goethes religiöses Bekenntnis gibt setzt schones Licht Emil Ludwigs "Goethe, Geschichte eines Menschen". Eine Lebensbeschreibung, die wie ein Roman wirkt, weil der forschende Germanist Dichter genug ist, um seinen Belden schauen zu können. Ich entnehme dem reichen Buche noch einige Notizen.

Schon seine Promotionsschrift erregt Unitog durch einen gewissen Indifferentismus. Bur Zeit seiner Liebe zu Lotte Restner scheidet er bereits äußerlich aus der dristlichen Gemeinschaft und bildet, halb Deist und halb Pietist, "ein Christentum für seinen Privatgebrauch aus"; unfirchlich steht er dem Selbstmorde Jerusalems gegenüber, aus dem er die Fabel seines Werther herausspinnen wird: "Ich ehre auch solche Tat . . . ich hoffe, nie meinen Freunden mit einer solchen Nachricht beschwerlich zu werden." Der junge Goethe, der Dichter des Urfaust, hat zwei evangelische Prediger zu nächsten Freunden; an Lavater, den er erst sehr spät ganz fallen läßt, schreibt er schon früh: "Ich bin kein Christ"; dem viel höber geschätten Herder ruft er das schon angeführte saugrobe Wort zu, traftgenialisch, mit dem gemeinsten Ausdruck, und doch nicht eigentlich unfromm. Auf den Ton zwischen ihm und Charlotte von Stein, seiner Iphigenie, der fänftigenden Schwester, läßt gleich im Unfang des Verhältnisses ein Scherz schließen, den er blasphemisch mit einem Westchen der Geliebten treibt; die Frage dreht sich darum, ob ein Rleidungsstück, das sie einmal getragen hat, sich in ihren Leib verwandle oder diesen Leib nur bedeute. Auch nachdem Goethe als Minister konservativ geworden ist, wie man das schablonenhaft nennt, bleibt er demokratisch in sozialen Forderungen und freidenkerisch (mindestens) in kirchlichen Angelegenheiten.

Teht, wenige Jahre vor der Flucht nach Italien, geht ihm Spinozas Pantheismus auf und die Bedeutung des Begriffspaars "Gott oder die Natur"; mit den Beweisen für das Dasein Gottes weiß er längst nichts mehr anzusangen; ihm genügt es, Gott zu schauen, in der Natur. Es ist am Ende doch unwesentlich, daß er sich von dem Wortschalle "Gott" ebensowenig befreien kann wie sein Meister Spinoza selbst; steckt doch auch in der Formel "gottlose Mystik" immer noch der Gottesbegriff, wenn auch mit einem negativen Vorzeichen.

Wir hätten von dem weisen Goethe nicht viel gelernt, wenn wir uns auf ihn wie auf ein unsehlbares Orakel berusen wollten; auf ihn hat man noch weniger zu schwören als auf irgendeinen anderen Lehrer, weil es ihm (von seiner Farbenlehre und anderen physikalischen Dingen etwa abgesehen) niemals um ein Belehren zu tun war, sondern bestenfalls um ein Bekennen, gewöhnlich um ein Aussprechen. Dazu kommt, daß der Dichter sich gar oft bei einem symbolischen Worte beruhigen konnte und durste, wo das Denken zu fragen nicht aushört.

So konnte es kommen, daß hundert Jahre später selbst der geistige Mittelstand im nüchternen Gebrauche so transzendentaler Begriffe sicherer wurde als der weiseste Deutsche, ohne daß der Nachfahre sich etwas darauf einbilden dürfte. Nur ein einziges Beispiel. Berühmt sind die Verse und in ihrer poetischen Schönheit unangreisbar:

"Wär' nicht das Auge sonnenhaft, Die Sonne könnt' es nie erblicken; Läg' nicht in uns des Gottes eigne Kraft, Wie könnt' uns Göttliches entzücken?"

Die Vorstellung, daß in uns des Gottes eigne Kraft liege, entspricht ungefähr der primitiven Annahme, Gott habe den Menschen nach seinem Ebenbilde geschaffen. Auf Platon mindestens wiederum, direkt jedoch auf Plotinos, geht der schöne, unwissenschaftliche Gedanke zurück, daß das Auge, um die Sonne sehen zu können, sonnenähnlich sein müsse. Unsere Psychologie der Sinne hat mit all ihren physikalischen, biologischen und photochemischen Entdeckungen das Sehen letzen Endes doch nicht erklärt; die Ahnlichkeit oder Verwandtschaft zwischen den Vewegungen des hypothetischen Lichtäthers und den mikroskopischen Vewegungen in der Nethaut des Auges wäre heute wie vor zweitausend Jahren eine unwissenschaftliche Zutat. Sodann findet sich in der griechischen Philosophie noch hinter Platon zurück eine der primitiven entgegengesetzte und seit Feuerbach sast dass daß nämlich der Mensch die Götter nach seinem Ebenbilde geschaffen habe. Ich schäme mich nun ein

wenig, um des Beispieles willen die wundervollen Verse Goethes durch eine der neuen Weltanschauung entsprechende gemeine Prosa zu ersetzen: "Alle Lichterscheinungen sind subjektiv und stammen aus der spezisischen Energie des Auges; hätten wir nicht die eigene Kraft in den Gottesbegriff hineingelegt, wir könnten bei dem Gottesbegriffe nichts empfinden." So könnten wir die herrlichsten Gedichte Goethes in prosaische Fäden aufdröseln, wären im Rechte und würden doch unsäglich verarmen.

Die Überlegenheit des poetischen Spiels über den abstrakten Ausdruck zeigt sich noch schöner da, wo Goethe die Mythologie bemüht, einerlei ob er den treu bewahrten Gottesbegriff in der Einzahl oder in der Mehrzahl anwendet. Ich komme nicht darum herum, auch das Hohelied seines Altheismus zu erwähnen, den unvergänglichen Monolog des Prometheus, der ja übrigens auch dadurch ein historisches Dokument geworden ist, daß er das folgenreiche Gespräch zwischen Lessing und Jacobi über Spinoza erst anregte, nicht zu vergessen, daß der Monolog bei dieser Gelegenheit zum ersten Male gedruckt und dann feige und sinnlos durch das harmlose Gedicht "Edel sei der Mensch" ersett wurde.

"Ich kenne nichts Ürmeres
Unter der Sonn' als Euch, Götter!...
Haft Du nicht Alles selbst vollendet,
Heilig glühend Herz,
Und glühtest, jung und gut,
Betrogen, Rettungsdank
Dem Schlasenden da droben?
Ich Dich ehren? Wofür?...
Hier sit ich, forme Menschen
Nach meinem Bilbe,
Ein Seschlecht, das mir gleich sei,
U leiden, zu weinen,
U genießen und zu freuen sich,
Und Dein nicht zu achten,
Wie ich!"

Dieser Ausschrei der Freiheit ist oft nachgeahmt worden, aber an einfacher Kraft und Schönheit niemals übertroffen, niemals erreicht. Und doch versteckt sich auch in diesem Wunder der Poesie der Widerspruch, der nicht zu tilgen ist, wenn ein gottloser Poet mit dem Sottesbegriffe spielt. Der Sott, dem Denker ein Nichts, bleibt dem Dichter gegenüber als ein Etwas stehen und wird von ihm angeredet als eine Person. Mit diesem dichterischen Bedürfnisse dürfte aber das lösende Wort gefunden

sein für das Rätsel, das unter dem Namen "die Religion Goethes" geformt worden ist, selten von der voraussetzungslosen Wissenschaft, viel 311 oft von den Sprechern religiöser Parteien. Die Frage nach der Stellung Goethes zu den positiven Religionen, insbesondere zum Christentum, konnte ehrlich nicht mehr gestellt werden; zu klar war es, nach allen Zeugnissen aus Briefen, Gesprächen und Werten, daß der Dichter, insofern er menschlich mit seiner Konfession zu schaffen hatte, von der Jugend bis jum Greisenalter nur zwischen ironischer Söflichkeit und temperamentvollem Abscheu schwankte. Wem das zu stark gesagt dünken sollte, der erinnere sich des Verses, in welchem die Dinge hart aufgezählt werden, die ihm wie Schlangengift zuwider sind. Viere: Rauch des Tabaks, Wanzen und Knoblauch und Christ. (Die Sache wird wahrlich dadurch nicht besser, cher noch schlimmer, daß Goethe rücksichtsvoll genug war, in den von ihm besorgten Ausgaben anstatt des letzten Wortes das Zeichen des Kreuzes zu sehen.) Goethe war kein Christ, wollte kein Christ heißen. Nicht erst seine Zeitgenossen haben den Spiknamen als eine Ehrung aufgebracht, er selbst hat sich schon einen Beiden genannt.

Ins Griechentum hatte er sich eingefühlt, wie keiner vor ihm, wie auch die Erwecker der Antike noch nicht. Glaubte er darum die Griechengötter? Was man so glauben nennt? Unsinn, natürlich. Mythologie war ihm das alles. Aber die Vorstellung "Gott"? Der Begriff "Gott"? War ihm das auch Mythologie? Nicht ganz ebenso. In der Jugend, da er den "Prometheus" aus sich hinaus lodern ließ und den Plan zum "Faust" faßte, im Alter, da er Gott seine Wette gegen den Teufel gewinnen ließ (wieder ist Gott nicht der Gerechte, denn er gewinnt seine Wette ruchlos sophistisch, so ruchlos sophistisch, wie der Raufmann von Benedig seinen Prozeß gegen den judischen Wucherer gewinnt), immer braucht der Dichter den persönlichen Gott als Vertreter für das All, für das eine All, dem ja auch Spinoza den Namen "Gott" gelassen hatte. Wir, die wir auf Goethe getauft worden sind, haben ein Recht, uns auf ihn zu berufen als einen, der sich zu einer gottlosen Mystik bekannte; aber buchstäblich so hat er es nicht getan. Just die Buchstaben, die den Namen GOTT bilden, hat er beibehalten, weil der Dichter, der Rünstler mit dem Material der Sprache, etwas Unbenanntes nicht anrufen, nicht beschwören und nicht bannen kann, weil der Dichter auch den Geift, den er nicht glaubt, nennen muß. Und weil der Dichter Goethe so viel größer war als der an sich verehrungswürdige Naturforscher Goethe, darum unterwarf sich auch der Botaniker und der Anatom Goethe, endlich auch der Optiker dem überlegenen Dichter und bemühte mitunter den alten Namen Gottes, auch wenn er als Votaniker, als Unatom, als Optiker gottlose Mystik verkünden half.

# Viertes Buch

Die letzten hundert Jahre — Reaktion — Materialismus — Sottlose Mystik



### Erfter Abschnitt

## Die Gegenrevolution

as Zeitalter der Aufklärung und das der Revolution schien vorüber, das der politischen und das der geistigen Revolution, das der großen fritischen und das der kleinen rationalistischen Aufklärung. Rant hatte 1784 im Sinne Friedrichs die Definition und Anklage geprägt: "Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit." Die von den Fürsten in den Freiheitskriegen betrogenen Völker schickten sich an, nach dem Kraftaufwande von fünfundzwanzig Jahren in die selbstverschuldete Unmündigkeit zurückzukehren. Der Wille der Machthaber ging auf Restauration und Reaktion, auch auf religiösem Gebiete.

Nach dem zweiten und endgültigen Siege über Napoleon vereinigten sich die Raiser von Österreich und Rugland und der Rönig von Breugen in der fogenannten Heiligen Alliance, um die Niederwerfung der großen Revolution zu verewigen. Man lacht heute über die Ewigkeit dieses Fürstenbundes, der ja wirklich schon durch die Folgen der Julirevolution gesprengt wurde; man sollte aber sich nicht darüber täuschen, daß der Rampf gegen die religiöse Aufklärung bis heute, seit hundert Jahren also, genau nach den Grundsätzen der Beiligen Alliance geführt wird: unter dem Beichen der Heuchelei. Es gab auch in früheren Rahrhunderten frivole und gottlose Väpste und Fürsten, die trokdem Gewissenszwang ausübten; die waren aber ebrlich genug, aus der Diskrepanz zwischen ihrer Weltanschauung und ihrer Regierungsform kein Hehl zu machen; vielleicht war das auch in Zeiten geringerer Publizität darum möglich, weil der Unglaube der kirchlichen und weltlichen Fürsten nur in einem engeren Kreise bekannt wurde. Neu, durch die Heilige Alliance gefordert, war die Sitte, sich bei jeder Gelegenheit laut und eifrig zum orthodoren Glauben zu bekennen.

Die französische Revolution heißt (gegenüber der englischen und der Beilige amerikanischen) die große, weil sie nicht bei der Underung der Regierung im eigenen Lande stehen blieb, weil sie allgemein sein wollte, grundsäkliche Propaganda machte und außer der Politik auch Religion und alles umfaßte. Die erste Beuchelei der Beiligen Alliance bestand nun darin, daß die Berrscher von Rukland, Österreich und Preußen die Erhaltung der christlichen Religion vorschützten, während es ihnen einzig und allein um Erhaltung oder Wiederherstellung des Absolutismus zu tun war, meinetwegen eines patri-

Illiance

archalischen Absolutismus. Die Schlagworte der Revolution mögen Selbsttäuschung gewesen sein, die Schlagworte der Beiligen Alliance waren Lügen. Das gemeinsame Christentum, in welchem das griechische Rugland, das (in der Spike) katholische Österreich und das protestantische Preußen sich brüderlich zusammenfinden wollten, gab und gibt es nicht im Reiche der Wirklickeit, nicht einmal unter den Gedankenwesen, kaum als eine Rultureinheit oder Christenheit, an welche die verschworenen Monarchen am wenigsten dachten. Napoleon, der Vollender der Revolution, hatte den Papst wieder einzuseten gewagt; die Beilige Alliance schloß den Papst wie ben Gultan von ihrem Bunde aus; er hatte die Religion am Ende ernft nehmen können. Was die Fürsten Europas seit Machiavelli lachend und mit gutem Gewissen getan hatten, daß sie nämlich die Gläubigkeit des Voltes als eines der Werkzeuge der Herrschaft benütten, das geschah im Namen der Beiligen Alliance weinerlich und mit schlechtem Gewissen. Wir Beuchelei leben heute noch im Zustande der religiösen Beuchelei der Machthaber. Und weil die Macht des Staates, trok aller Verfassungen, extensiv und intensiv größer geworden ist, weil das studierte Bürgertum (Beamte und Gelehrte) sich der Allmacht des Staates mehr und mehr zu fügen gelernt hat, darum hat sich im 19. Jahrhundert eine widerliche religiöse Heuchelei über den gesamten Mittelstand ausgebreitet. Die Freidenker, die Undriften, die Atheisten würden, wenn eine Volkszählung nach ehrlichen Bekenntnissen stattfinden könnte, die Mehrheit ausmachen; aber die allgemeine Beuchelei erregt den Schein, als ob die Mehrheit bei den Kirchen ware. Nicht ganz so ausgeprägt war das Verhältnis gleich nach den Freiheitsfriegen, als die Beilige Alliance gegen alle Volksfreiheiten gegründet wurde; aber schon damals hatten die Grundsätze der großen Revolution wenigstens die Intellektuellen Europas für die Dauer erobert. Daher kam es, daß der Rampf der Freidenker im 19. Jahrhundert überall nicht mehr wie einst ein Rampf gegen die Dummheit des Pöbels und die Herrschsucht der Rirche war, sondern zum großen Teile ein Rampf gegen die Heuchelei des Staates wurde. Nicht mehr Aufklärung war die Aufgabe, die das neue Jahrhundert ben führenden Geistern zu stellen schien. Die Aufklärung hatte ihren Rreislauf vollendet, hatte der Philosophie und der Geschichte fast nichts mehr zu tun übrig gelassen; es war fast nur noch eine Wirkung des Trägheitsgesetzes, wenn in den Niederungen des Schrifttums, in den liberalen Zeitungen, besonders seit 1830 und dann wieder seit 1848, die Ideen der englischen und französischen Aufklärung weiter spukten, wenn endlich, in Deutschland erst seit 1870, die sozialdemokratische Agitation die Massen des vierten Standes, auch wohl die Bauern für die Aufklärung zu erobern Aber wieder war es Heuchelei bei vielen Gelehrten, als sie,

angeblich im Namen einer böheren Einsicht, jett die gute alte Aufklärung zu einem schimpflichen Aufkläricht machten, im Dienste der kirchlichen und politischen Reaktion. Die Feuerbach, Büchner und Raedel waren freilich geistig rückständig, so oft sie sich auf das Gebiet der Erkenntnistheorie vorwagten; neue freie Denker hatten das Recht, sie zu bekämpfen; für die Halbgebildeten unter den Parlamentariern und Zeitungsschreibern hätte das Wort Aufklärung noch lange seinen guten Klang behalten müssen.

Die Bedeutungsgeschichte dieses Wortes — dessen Verkünder und Aufklärung auch Gökendiener uns so lange beschäftigt haben — ist, wenn man bei der Wortgeschichte nicht stehen bleibt, überaus lehrreich. Schon Lessing stand in jedem Aufschwung seines überlegenen Geistes abseits von seinen aufgeklärten Freunden; vollends Kant war viel zu tiefsinnig, um nicht noch freier zu sein als der gesamte Rationalismus und dessen Aufklärung. Aber Rant hatte ja die beste und günstigste Definition des Begriffs geprägt. Der Teil der Menschheit, an den sein Ruf ging: "Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!", nennt sich nicht mehr aufgeklärt, weil er mehr ist als aufgeklärt. Der andere Teil der Menschheit scheint unbelehrbar. Unduldsam geblieben sind diese Frommen und besonders deren Unführer und Ausbeuter; unduldsam sind auch die letten Erben der Aufklärungszeit, die Materialisten, weil auch sie Dogmatiker sind. Wenn ich fernerhin "wir" sagen werde, so meine ich uns, die wir die Aufklärung überwunden haben.

Wir stehen also im 19. Jahrhundert vor der neuen Erscheinung, daß die Stepsis, die sich bald Agnostizismus nennen sollte, nicht mehr im alten Glauben den Hauptfeind erblickte; der schien für die weltfremden Augen der freiesten Geister für immer besiegt; die Stepsis stellte sich auf ihrer Bobe die vielleicht verfrühte Aufgabe, nun auch gegen das neue gottlose Dogma zu streiten, gegen den dogmatischen Materialismus, der heute den Namen Monismus trägt. Die Führer zur Gottlosigkeit, zumeist in Deutschland, Frankreich und Italien, gewannen den Eindruck, als fiele ihnen diese erkenntnistheoretische Skepsis verräterisch in den Rücken; ja, sie setzten auch bei diesen Gegnern etwas wie Heuchelei voraus und ahnten nicht, daß die Aufklärung in einem matten, selbst oft heuchlerischen, wässerigen Deismus steden geblieben war, daß die endgültige Auflösung des Gottesbegriffs just der entschiedensten Stepsis vorbehalten blieb, der Sprachtritik. Mit um fo heftigerer Erbitterung machten sich die gottlosen Popularschriftsteller daran, im Genusse gesteigerter Freiheit die Bevormundungen abzuschütteln, die eine — wiederum heuchlerische — Gesetzgebung gegen das freie Denken festzuhalten oder neu zu errichten suchte.

Das ist die Gruppierung des 19. Jahrhunderts, die "uns" öfter, als wir zugeben wollen, noch beute bin und her schiebt. Die wenigen Gelbstdenker. die Philosophen und Forscher, widmen sich, weil es eine Universalität des Wiffens nicht mehr gibt, ihren kleinen oder großen Spezialaufgaben, erkennen die Theologie als einen mitberechtigten Wissenszweig nicht mehr an und steben außerhalb oder über der religiösen wie der antireligiösen Bewegung. Die Lenker der Staaten, die Monarchen und ihre Ratgeber, sind meistens Andifferentisten, also Heuchler, sofern sie die Macht einer Rirche zu stüten oder zu festigen suchen; die Leiter von Republiken mussen sich im politischen Rampfe auf den gleichen Ton stimmen. Selbstverständlich gibt es unter diesen Machthabern, die durch Geburt oder durch die Auswahl der Streberei zu so boben Stellen gelangt sind, Männer des geistigen Durchschnitts, Mittelgut, die bald ein bischen mehr, bald ein bischen weniger den ererbten Glauben bewahrt haben und die darum vom Vorwurfe der Beuchelei nicht cigentlich getroffen werden. Aber ein bischen Unehrlichkeit und schlechtes Gewissen stedt doch überall hinter dem anerkannten Grundsake: dem Volke musse die Religion erhalten bleiben, die es nicht mehr besitzt. Nun hat es jedoch die Heilige Alliance nicht gewagt oder nicht erreicht, alle Freiheiten wieder aufzuheben, die, gut oder schlecht, aus der Zeit der Aufklärung und der großen Revolution auf uns gekommen sind. Diese Freiheiten steben fast in allen Verfassungen. Die politischen Rämpfe scheinen sich seit hundert Jahren ausschließlich um wirtschaftliche Dinge zu bewegen, um die uralte Frage, ob die geschichtlich gewordenen Vorrechte des Feudalismus und des Reichtums weiter zu ertragen seien; den Untergrund dieser politischen Rämpfe bildet aber nach wie vor, mehr, als die Realpolitiker ahnen, der Gegensatzwischen Bevormundung und freiem Denken. Im ganzen und großen sind doch die Führer zur wirtschaftlichen und zur geistigen Freiheit die gleichen Menschen, wenigstens in geläufigen Phrasen. Und gegen sie arbeitet in Legislative und Exekutive eine juristische Heuchelei, die gewöhnlich nicht weiß, daß sie mit der religiösen Seuchelei eng verbündet ist.

Diese Seuchelei der Machthaber (durch die Umshimmelswillen-Revolution von 1918 hat sich darin noch nicht viel geändert) ist jeht so offentundig, daß man im Finstern an sie stoßen muß; so war es nicht immer, so war es nicht vor hundert Jahren, als die geistige Jugend sich anschiekte, die Dramenbilder der Weltgeschichte nach rückwärts zu drehen, wie es so lustig in Tiecks romantischer Posse geschieht.

Romantit

Die Romantik (ich denke im folgenden zumeist an die sogenannte ältere Romantik) steht in dem Ruse, die mittelalterliche Weltanschauung und somit den robustesten katholischen Gott- und Geisterglauben wiederbelebt zu haben; in Wahrheit galt der Haß der Romantik überall der Ausklärung des Romantit 93

18. Jahrhunderts, die eben durch Kants Vernunftkritik philosophisch, durch die Romantik literarisch vernichtet werden sollte. Dieser Auf der Romantik ist berechtigt, wenn man den nüchternen, phantasielosen Rationalismus der späten Verliner Aufklärer für die einzige Form der Freidenkerei hält; dann waren aber auch schon die Stürmer und Dränger Vorläuser der Romantik. Wie erklärt es sich aber, daß diese aufklärungsseindliche, bald zur positiven Religion zurücksüchtende Schule zugleich reaktionär und rebellisch war? Daß ihr geistreichster Kopf, Friedrich Schlegel, die große französische Revolution, Fichtes Wissenschaftslehre und Goethes "Wilhelm Meister" für die drei großen Tendenzen der kommenden Zeit ausgeben konnte? Die Staatsumwälzung, die alles auf die Vernunft stellte, also auf den Kopf, das System des Philosophen, der um seines Atheismus willen Jena verlassen mußte, den Roman des großen Heiden Goethe?

Die Lösung dieses Widerspruchs scheint mir, wenn man nur die Störungen der Hauptlinien durch kleine Menschlichkeiten der männlicheren und der weiblicheren, der katholischen, der protestantischen und der jüdischen Romantiker außer Betracht läßt, nicht gar so schwer zu sein. Zunächst waren die Romantiker blutjunge Leute, schon darum Rebellen und geneigt, die Revolutionen der letten Jahre für die letten Revolutionen der Welt- und Geistesgeschichte zu halten. So schwärmten sie mit jugendlicher Unklarheit für die französische Revolution, die ihrem poetisch (so recht eigentlich erst später) bewunderten Mittelalter politisch erst ein Ende bereitet hatte; so schwärmten sie für Fichte, der ihnen in allem unähnlich war, ähnlich (auch erst später) erst wurde durch die Vaterlandsliebe und den gemeinsamen Born gegen Napoleon. Umgekehrt war die Entwicklung ihres Verhältnisses zu Goethe. Als die Spätromantik in Poesie und Malerei immer mehr verchriftelte und Goethe endlich, nach langem Zögern, seinen Kunst-Meyer mit einer Absage beauftragte, kam es zu einem Berwürfnis zwischen der Schule und dem von ihr vergötterten Dichter. In den Anfängen jedoch waren die Brüder Schlegel mit ihrer Gefolgichaft in ihrem Denken, ihrem Lebensideal und ihrem Dichten die getreuesten Anbänger und Anbeter Goethes, nahmen keinen Anstoß weder an seiner dezidierten Unchristlichkeit, noch an der Untirchlichkeit des "Faust"; sie beriefen sich auf die Worte des großen Heiden, als ob es Aussprüche einer heiligen Schrift gewesen wären. Na ich glaube, man könnte die ganze Romantik als das Bestreben des jungen Geschlechts definieren, sich die neue Gedanken- und Gemütswelt Goethes ganz zu eigen zu machen, sich diese Geistesschätze mit mehr Bewußtsein zu eigen zu machen, als der unbewußt Schaffende selbst es vermocht hatte. Denn die Romantiker waren um so geringwertigere Dichter, als sie sich ihrer großen Absichten bewußter waren; Friedrich Schlegel war

unter ihnen der unbegabteste Dichter und wußte am besten, was sie alle wollten. Vom Novalis wurde Goethe für den Statthalter des poetischen Beistes auf Erden erklärt. Persönlich hätten sie ihn alle gern zum Stifter ihrer Sette ausgerufen. In jeder Unterhaltung zwischen ihnen wurde Goethe zum Orakel; das wurde so unerträglich, daß Steffens, selbst ein Aldept, einmal die Blasphemie ausstieß: "Bleibt mir mit dem verdammten Goethe vom Leibe!" Das Bild Goethes, das wir alle für die vera ikon balten und das heute bereits von geheimrätlichen Professoren vor gemischtem Publikum feierlich nachgezeichnet wird, ist uns nicht erst von Bettina und den Berliner Judinnen überliefert worden; nein, schon die ersten Romantiter haben Goethe so gesehen und uns ihn so sehen gelehrt, wie sie ihn saben. Da wo Beine mit schöner Ehrfurcht von Goethe redet, noch unbeirrt von der Dichtereitelkeit, die auch in Goethes Gegenwart den Lorbeerkranz nicht vom Haupte nehmen will, da sieht noch Beine den großen Beiden mit ben Augen von Friedrich Schlegel, vom Novalis und von Tied. Das Beidentum störte diese verwogenen Himmelsstürmer durchaus nicht. Der junge Schelling war noch goethisch genug, sich in Knittelversen zu griechischer Lebenslust zu bekennen. Und Weltbürger waren sie noch wie Goethe, Rosmopoliten, wie alle Bewunderer der großen Revolution, wie Georg Forster. Wackenroder meinte gegen Tied: "Was will man denn in unseren Beiten mit dieser Vaterlandsliebe?" Und für die Freiheit glühten sie wie Goethes Egmont. Wilhelm Schlegel schrieb für ein Fest des Weimarer Herzogs ein Festspiel zur Jahrhundertwende. Das neue Jahrhundert will das alte nicht als Mutter anerkennen; das ruft den Teufel zu Hilfe, wird aber selbst von ihm geholt. Wer aber sind die Eltern des neuen Jahrhunderts? Der Genius und die Freiheit. Wir hören von neuem die Schlagworte, die der Sturm und Drang sich aus Frankreich oder unmittelbar aus England geholt hatte; und zunächst, wie jest die Romantik, auf die Poesie angewandt hatte. Wie Goethe wollten die Romantiker die Deutschen aus Philisterketten retten.

Auch Friedrich Schlegel, als Jüngling ein Atheist, bald darauf in seinen Träumen ein Religionsstifter, nicht im Leben, kam über Goethes religiöse Stimmung nicht hinaus. "Gefühl ist alles." Man hatte furchtbar viel gelesen, überblickte mit umfassender Vildung alle Mythologien der Jahrtausende, Heidentum, Christentum, Pantheismus und den neu entdeckten Orient dazu, und hatte nun die Qual der Wahl. Man war steptisch bis auf die Knochen, verwechselte aber diese Stepsis mit einem Etlektizismus auf dem Scheidewege. Und weil man — das ist der Kernpunkt — die Schnsucht nach einer neuen Religion mit dieser selbst verwechselte, glaubte man die neue positive Religion gefunden zu haben. Man lief den goldenen

Romantit 95

Schüsselchen nach, auf denen der Regenbogen steht. Man suchte die blaue Blume. Schließlich wurde der Ratholizismus das Philisterium, in welchem die müden Religionsstifter Ruhe fanden.

Von Hause aus waren die Romantiker recht gottlose Pantheisten. Natur, Universum, das waren ihre Gottheiten. Gelbst der Novalis schrieb einmal: "Gott hat gar nichts mit der Natur zu schaffen." Und Schleiermacher war ein arger Heide. Ich könnte es parador so ausdrücken: die Romantiker zogen am Ende den Katholizismus vor, weil er heidnischer war als der Protestantismus und weil das Heidentum die Religion des Lebens war. Auch spielte ein Wortfetisch mit; "katholisch" beist eigentlich "allgemein", und weil man Sehnsucht nach einer Universalreligion hatte, beanüate man sich mit der katholischen, die sich selbst die allgemeine nannte. Was Friedrich Schlegel nicht verhinderte, richtig zu sehen, es gäbe so viele Religionen wie Individuen. Der Gott der Romantiker war das Universum, aus den besonderen Augen eines Poeten angeschaut; ähnlich wie ein Menschenalter später bei David Strauß (nicht mehr Gott) nur das höchste Wesen das Universum war, mit den Augen eines Naturphilosophen betrachtet. Als 1799 Fichte wegen seines bescheidenen Atheismus verfolgt und auch von Goethe preisgegeben wurde, fühlten sich alle Romantiker noch mitgetroffen; Wilhelm Schlegel konnte noch fagen: "Der wackere Fichte streitet eigentlich für uns alle; und wenn er unterliegt, so sind die Scheiterhaufen wieder ganz nahe herbeigekommen." Und nach Erscheinen von Schleiermachers\*) Reden über die Religion (im gleichen Jahre 1799) durchschaute

Schleiermacher

<sup>\*)</sup> Schleiermacher (geb. 1768, gest. 1834) muß ein höchst anregender, ja entzudender Mensch gewesen sein und hat auf die protestantische Theologie in Deutschland mächtig eingewirkt. Bald nach seinem Tode hat Guttow die "Bertrauten Briefe über Schlegels Lucinde" in untritischer Bewunderung neu berausgegeben, und heute noch berufen sich auf Schleiermacher die Gebildeten, die den Belz waschen wollen, ohne ihn nag zu machen. Schleiermacher war aber nur Theologe und verdient keine ehrenvolle Stellung unter den Befreiern des Geistes. In literarischen und politischen Nebenfragen zeigte er mitunter einige Tapferfeit, in der Sauptsache fand er nach seiner Jugend niemals mehr den Mut zu einem Bekenntnis. Bu Anfang des 16. Jahrhunderts war fo eine Zurudhaltung noch eines Mannes würdig, ju Anfang des 19. war sie entweder Unehrlichkeit oder Feigheit. Der berühmte Prediger an der Berliner Dreifaltigkeitstirche glaubte weder an die Rirche noch an die Dreifaltigkeit; der Mitarbeiter an der Union glaubte weder an Luther noch an Calvin. Es gibt kaum eine Partei, ber man diesen Schriftsteller nicht zugesprochen hätte, vom Rryptokatholizismus bis zum Altheismus; daß er in seinem Bergen dem Atheismus sehr nahe stand, ein Unchrift war und einen perfönlichen Gott nicht erfahren hatte, das beweisen Gate wie: "Wir wissen nur über bas Sein Gottes in uns und in den Dingen, gar nicht aber über ein Sein Gottes außer der Belt ober an sich." Die endlos zitierte Redensart, Religion sei das Gefühl schlechthinniger Albhängigkeit, läßt sich nach Bedarf auf jeden Unglauben deuten und auf jeden Aberglauben. Wenn er einmal das "Wesen" Gottes eine Phantasie nannte, so ist das freisich nicht so gemeint, gottlos, als ware Gott nur ein Gegenstand ber Phantasie, er meinte etwa: die Schopfung fei ein Phantasieprodukt; aber fo eine undriftliche Geistreichigkeit hatte der Prediger Schleiermacher auf der Ranzel niemals vorzubringen gewagt. Es flaffte ein Widerspruch

Die kluge Züdin Dorothea den Gelbstbetrug in der neuen Bewegung: "Das Christentum ist bier à l'ordre du jour; die Herren sind etwas toll. Died treibt die Religion wie Schiller das Schickfal." Die Vergleichung war um so boshafter, als die Schlegel und ihr Kreis Schiller nicht leiden konnten: wie Schiller das antike Schickfal poetisch benütte, ohne daran zu glauben, so arbeiteten die Weltleute unter den Romantikern mit dem Christentum, ohne es zu glauben. Die Gestalten der Religion waren beitenfalls zu Symbolen geworden, den trockeneren Seelen wohl auch nur zu Allegorien; man begann die Religion als die neueste romantische Mode zu tragen. Mit dem Worte "Religion" wurde ein lächerlicher Mißbrauch getrieben, worüber sich denn auch Tieck, der niemals übergetreten ist, einmal weidlich lustig gemacht bat. In dem Gespräche zwischen Autor und Bewunderer. Der Autor versteht den Bewunderer nicht. Darauf der Bewunderer: "Haben Sie das Verstehen nie bis zur Religion getrieben? . . . Ich mache mir alles zur Religion und sitze dann auf einem gepolsterten Thron." Dem Autor wird dumm im Ropfe von den Gedichten seines Bewunderers; darauf dieser: "Sie treiben wohl Ihr Buhören bis zur Religion?... Doch jest muß ich gehen, denn wenn ich bleibe, ich das Abschiednehmen bis zur Religion treibe."

Eine Mode ist tein Bekenntnis. Von diesem Spielen mit einem driftelnden Pantheismus scheint noch ein weiter Weg übrig zu sein zu einem förmlichen Übertritte zum Ratholizismus. Gewiß, Zeitumstände und menschliche Schwächen mögen mitgewirkt und den Schein von Beuchelei erzeugt baben; zuerst die Reaktion in Breuken nach dem Tode Friedrichs. dann in Paris die schnelle Abkehr von dem Vernunftkultus, dem Theophilanthropismus, und die Wiedereinsetzung Gottes und seines Statthalters, später die freiheitfeindliche Macht der Beiligen Alliance drängten alle feigen Berzen in den Glauben hinein. Aber es wäre ungerecht, die romantischen Dichter und Maler der Bestechlichkeit zu beschuldigen, wie es Heine getan hat; selbst der durchaus protestantisch denkende Gervinus hat die Romantiker gegen diesen Vorwurf in Schutz genommen. Auch wenn die Malersleute, wie Overbeck, katholisch wurden, weil sie durch den alten Glauben so große Rünstler zu werden hofften wie die alten Maler, so war das mehr töricht als unsittlich. Und es scheint mir unverkennbar, daß eine ähnliche Torheit auch viele Dichter und Denker der Romantik verführte. Offenbar hatten

zwischen seinem Leben und seiner Überzeugung, schlimmer als bei seinen weltlichen romantischen Freunden. Dilthey hat ihn in seinem "Leben Schleiermachers" zu einem Geistesbelden gemacht, nicht immer mit gutem Gewissen; dennoch bleibt Diltheys Buch sehr lesenswert, wie ein von Lenbach gemaltes Porträt schön bleibt, auch wenn es dem Original nicht ähnlich sein sollte.

Romantit 97

doch die Dante und Calderon einen innigen Glauben an die Religion, die die Folie ihrer Dichtungen war; nach der Innigkeit dieses Glaubens sehnten sich besonders die poetisch unbegabteren unter den Romantikern und machten unbewußt den Trugschluß: wenn die Menschen im Mittelalter innig glaubten. so lag das an dem Glauben des Mittelalters. Vom Protestantismus beachteten sie nur die rationalistischen Ausläufer und diese verglichen sie nicht ganz mit Unrecht mit einer sich selbst malenden Mühle. Es ist eine gute Bemerkung von Nicarda Huch (Blütezeit der Nomantik, S. 360), daß die Romantiker, als sie katholisch wurden, das Mittelalter wiedergebären wollten, wie die Renaissance das Altertum neu beleben wollte; wie Schiller noch seiner Sehnsucht nach den Söttern Griechenlands Ausdruck gab, ohne überzutreten. Bei Dorothea Schlegel ist es ganz deutlich, wie sie, erst Rüdin, dann Protestantin, endlich (1808, mit Friedrich zusammen) katholisch im Arrgarten der Religionen umbertaumelte. Nicht bewußt unwahr. Die driftlichen Männer der Romantik brauchten nicht die Etappe des Judentums; aber zwischen dem mit der gehaften Aufklärung zusammengeworfenen Protestantismus und einem Ratholizismus ihrer Phantasie taumelten sie ebenso hin und her. Manche von ihnen hielten sich an den poetischen Marienkultus oder sahen im Ratholizismus einen unerreicht schönen Wunderbau oder die Urreligion; andere mögen in einer Verzweiflung über ungebändigte Sinnlichkeit in der Möglichkeit der Beichte eine Rettung vor Selbstanklagen gesucht haben. So nicht nur Racharias Werner, "das Schwein mit Gewissen". Das entscheidende Urteil hat wohl der milde und feine Wilhelm Grimm sehr viel später gesprochen, da er über Clemens Brentano, den leidenschaftlich frommen, an den Mystiker Görres schrieb: "Ich glaube, es qualt ihn selbst am meisten, daß es Stunden gibt, in welchen er nicht weiß, was wahr in seiner Gesinnung ist."

So konnte es geschehen, daß die Romantiker mit all ihrer Sehnsucht nach einer neuen positiven Religion die Freigeisterei in Deutschland eher förderten als hemmten. Viele von ihnen flüchteten freilich in den Ratholizismus, weil dieser ihnen als die heidnischeste oder farbigste Form des Christentums erschien, aber sie glaubten nicht so recht, und auch die gläubigsten Jalddichter und Halbmaler hätten nicht sagen können, ob ihre Sesinnung echt war. Der Grundsak, dem Volke müsse die Religion erhalten bleiben, war ihnen fremd, weil sie in ihrem idealistischen Egoismus Aristokraten waren; recht gut aber hätten sie den Grundsak aufstellen können: "Den Dichtern muß die Religion erhalten bleiben." Sie waren in der Poesie, was die denkenden Schauspieler auf der Lüchne, was die denkenden Köche in der Rüche sind: sie kannten alle Ingredienzien und wußten, daß irgendeine Religion unbedingt dazu gehörte.

Alls die Romantiker so oder so abgewirtschaftet hatten (viele von ihnen überlebten die Schule noch lange), trat das junge Deutschland an ihre Stelle, durchaus freigeistig, politisch gerichtet, französelnd, überall also in scheinbarem Gegensate zur Romantik. Der Gegensat verblaßt aber, wenn wir jetzt überschen können, daß auch die Romantiker vielsach vom Altheismus und von der französischen Revolution ausgegangen waren. Was das neue Geschlecht vom alten trennte, war wirklich nur die Politik und der neue Sozialismus; die Romantik wollte eine Dichterschule sein und konnte für diesen Zweck die Religion nicht entbehren, sie klammerte sich an Gott, auf die Gesahr hin, daß er nicht existierte; das junge Deutschland wollte sich nach der Julirevolution als politische Schule auftun, erblickte in der Rirche den Erzseind und leugnete Gott, auf die Gesahr hin, daß er existierte.

Ich schreibe keine Literaturgeschichte und habe es darum nicht nötig, der geschichtlichen Entstehung der jungdeutschen Schriftstellerei (auf die ich später noch werde zurücktommen mussen) nachzugehen. Die Formel, daß ein junges Geschlecht das Lebenswerk Goethes sich aneignen und fortführen wollte, ließe sich für das junge Deutschland ebenso verwenden wie für die Romantik; um die Jahrhundertwende stand Goethe auf der Sobe seiner männlichen Rraft, die Romantik vergötterte ihn, nur daß die Unterwerfung mit der Beit zum Aufstande führen mußte und führte; bald nach der Julirevolution starb der Greis Goethe und auch das junge Deutschland wagte es, ein Erbe des großen Deutschen anzutreten, diesmal das des großen Beiden; nur daß jett scheinbar innigstes Verständnis und icheinbarer Sag (Gugtow und Borne) nebeneinander einhergingen. Doch die neuen Goethe-Erben waren ungoethisch wie in den Zielen, so in der Form ihrer Schriften; die Ziele hatten sie sich aus Frankreich geholt, Revolution in Kirche und Staat, die Form holten sie sich von dem Gegenfügler Goethes, von Jean Paul. Man braucht nur eine Seite von Börne oder vom jungen Guttow aufzuschlagen, um sofort die Abhängigkeit zu erkennen, in welcher der geistreichste Führer des jungen Deutschland und der Außenseiter Börne zu Jean Paul standen; aber auch auf die Prosa Heines hat der Vilderreichtum Jean Pauls stärker gewirkt, als beachtet worden ist. Und dieser Jean Paul, in seiner Sprache, in seiner religiösen Überzeugung, in seinem Mangel an historischem Interesse (während die romantische, die historische Schule auftam), in seiner ganzen Weltlichkeit ein Antiromantiker, war doch als Dichter ein Romantiker wider Willen.

Wir kennen schon Jean Pauls Gedanken über Gott. Seine Stellung zu den beiden gottlosesten Philosophen nach Kant wird uns nicht sonderlich zu Klarheit verhelsen. Der Angriff gegen Fichte gilt einzig und allein dem verstiegenen metaphysischen System, nicht dem freien Denken; Jean Romantit 99

Paul litt an einem ähnlichen Übermaß des Subjektivismus wie Fichte, und seine Clavis war nur eine Tat der Gelbstbefreiung. Die Anerkennung Schopenhauers wiederum darf man nicht als eine Zustimmung zur Gottlosigkeit betrachten, weil die Rritik damals doch nur die erste Fassung von "Welt als Wille und Vorstellung" betreffen konnte, Schopenhauer in dieser ersten einbändigen Ausgabe noch recht scholastisch war und mit seinen Blasphemien noch zurüchielt, und weil Jean Paul ausdrücklich mehr Bewunderung als Zustimmung für den neuen Denker ausspricht. Aber die Freidenkerei Jean Pauls äußert sich an hundert Stellen seiner krausen Schriften; wir haben es gar nicht nötig, uns besonders auf seine Urteile über Zeitströmungen zu berufen; daß er der großen Revolution in Frankreich treu blieb, als selbst Männer wie Klopstock und Schiller abtrünnig wurden, daß er die Romantik klipp und klar die "Poesse des Aberglaubens" nannte. Ich kann es mir aber nicht versagen, einige Sätze nachzutragen, die Jean Paul nicht als Dichter, sondern (soweit ihm das möglich war) als wissenschaftlicher Denker ausgesprochen hat (just als geistiger Führer), in seiner Erziehungslehre (Levana 1807), in den Paragraphen über die Bildung zur Religion und über den Kinderglauben. Es ist nur oft schwer, die Schlange unter den Blumen seiner Sprache zu entdecken.

"Es gab viele Religionen, aber es gibt nur Ein Sittengeset; in jenen wird immer ein Sott ein Mensch, und also mannigsach umhüllt, in diesem ein Mensch Sott, und entkleidet . . . In unserem Beitalter sind die heiligen Jaine der Religion gelichtet und abgetrieden, die Landstraßen der Sittlichkeit aber gerader und sicherer geführt." Ein religiöser Verfall sei vorhanden, dafür jedoch der sittliche Sinn schärfer geworden; man daue nicht mehr in die Jöhe, sondern mehr in die Weite; ein irreligiöses Land sei nicht zugleich ein unsittliches Land. "Es versteht sich, daß hier überall nicht die Rede ist von jener Vettler-Religion, die solange vor der Himmelspforte betet und singt, die ihr der Petruspfennig herausgelangt wird." Allerdings folgt darauf eine mystische Phantasie über den "Laut Sott", über den Urfreund; Fenelon wird zitiert, ein Kind, Weid, Mann, Engel zugleich.

Wie sei nun das Kind in die neue Welt hineinzuführen? Nicht durch Beweise für die Existenz Gottes. Aber auch die Vorschrift Rousseaus, den Kindern erst im reiseren Alter von Gott zu reden, sei bedenklich; sie erfahren da von einem Vater erst, wenn sie einen Vater nicht mehr brauchen. Symbole und Empfindungen soll man dem Kinde geben, nicht bloß aussprechliche Worte für das Unaussprechliche. Und soll die Kinder nicht beten lehren; Kindergebete seien eigentlich nur Überreste des jüdisch-christlichen Opferglaubens. "Ein Tischgebet vor dem Essen muß jedes Kind verfälschen." Man lehre Toleranz für alle Religionen und hüte sich, durch Furcht,

die selber vom bösen Seiste geschaffen ist, den Sott der Kindheit entstehen zu lassen. "Soll der Teufel der Großvater Sottes werden?" Wer ans Unendliche glaube, an die Ewigkeit, der brauche den Unendlichen nicht oder den Ewigen. Wer mit dem edeln Spinoza das All in Ein ungeheueres Licht und Leben und Wesen verwandelt, der habe und gebe Religion.

"Am wenigsten stütt Religion und Sittlickeit auf Gründe. Rirchen werden von der Pfeilermenge verfinstert. Das Heilige in Euch wende sich, ohne spllogistische Mittler, an das Heilige im Kinde."

Man sieht, Jean Paul bleibt sich selber treu, frei von jedem Dogma und jeder Kirchlichkeit; noch bemüht er den Namen Gottes, aber freier als Kant holt er aus der Tiefe des Gemüts keine Christlichkeit heraus, sondern nur Menschenliebe, freier als Rousseau lehrt er kein persönliches höchstes Wesen. Nicht nur an der Sprachsorm Jean Pauls, die uns heute stört, auch an seiner Überwindung jeder religiösen Form hatte das junge Geschlecht sich geschult, das nach Goethes Tode in Verbindung mit dem jungen Europa die Welt zu erneuern hofste. Erst dem internationalen, revolutionären jungen Europa stellten sich die wieder mächtig gewordenen Jesuiten als Todseinde entgegen.

Jesuiten

In den Jahren von der Schlacht von Waterloo bis zur Julirevolution war eben im ganzen Abendlande außer der politischen Restauration die religiöse Reaktion am Werke gewesen. Unter der Führung des wiedererstandenen Jesuitenordens. Einst hatte Lopola, der vielleicht ein Ekstatiker, ganz gewiß aber ein Meister der Staatskunst gewesen war, den Orden gegründet als ein leichengehorsames Werkzeug der Gegenresormation. Jett, als Napoleons Stern erlosch, drohte die ernsteste Gefahr nicht mehr von der Resolution, auch nicht mehr von der Ausklärung, sondern von der Revolution; das alte, nicht zerschlagene, nur versteckte Ordenswerkzeug wurde wieder hervorgeholt. Es ist kein Zusall, daß die Bulle, welche die Jesuiten zurückries, vom Sommer 1814 datiert ist;\*) wenige Monate vorher war Paris von der Heiligen Alliance eingenommen worden. Wie es kein Zusall gewesen war, daß den Jesuiten die stärksten Privilegien bald nach der Vartholomäusnacht vom Papste verliehen worden waren.

<sup>\*)</sup> Ich kann nicht sagen, ob die Geschichtschreibung schon genügend auf den überaus versichtigen Wortlaut dieses Breve ("Sollieitudo omnium") geachtet hat. Die Angst vor Napoleon saß dem Papste offenbar noch in den Knochen. Wie beiläusig wird erwähnt, daß die Fortdauer des Jesuitenordens schon 1801 und 1804 anerkannt worden sei, auf Wunsch des russischen Kaisers und auf Vitte des Königs beider Sizilien. Der Leiter der russischen Jesuiten wird einsach zum neuen Ordensgeneral ernannt; Abschaffung von Mißbräuchen im Orden, "wenn sich etwa (was Gott verhüte) solche eingeschlichen hätten", werden der römischen Kurie vorbehalten, in der sast unsbersetzbaren Sprache der Kurie. Endlich werden die wieder in Gnaden aufgenommenen Jesuiten allen Landesfürsten und Vischssen ausdrücklich bestens empsohlen. So bescheiden waren päpstliche Vullen seitdem nicht wieder.

Jesuiten 101

Ich habe nicht in dem alten Prozeß gegen die Jesuiten zu plädieren, ich habe nur auf einige Beziehungen hinzuweisen, die zwischen den Tesuiten und der Aufklärung, dann zwischen den Jesuiten und der Religion bestanden. Wir haben gesehen, wie rein politische Motive den Freidenker Napoleon bestimmten, da er Gott und die römische Kirche wieder erweckte, um der Revolution ein Ende zu machen. Ihm schwebte vor, als lettes Ziel, ganz gewiß ein unerhörter Casaropapismus, d.h. ein gefügiger Papst, der dem allmächtigen Weltimperator zu gehorchen hatte. Die russische Ratastrophe rettete nicht nur die sogenannte Freiheit der Völker, sondern auch die Kirche, die nachzugeben im Begriffe war; schon war Napoleon vom Papite das Recht zugestanden worden, französische Bischöfe zu ernennen, nur die "schwarzen Rardinäle" leisteten noch Widerstand. Da ging die große Armee im Eise Ruklands zugrunde und das Heer der Zesuiten wurde dort neu organisiert: nicht mehr gegen die Reformation, um die sich die Heilige Alliance nicht mehr kümmerte, nur noch gegen die Revolution und — als nach einigen Kabrzehnten die Revolution wesentlich sozial geworden war — gegen den Sozialismus. Doch die Zesuiten hatten den Rampf auf der neuen Front ja schon vor ihrer Aushebung begonnen.

Die Freidenkerei der Enzyklopädisten hatte die Resuiten wieder auf den Plan gerufen, die fast unmögliche Erfolge erreicht hatten und jetzt ihre neue Aufgabe darin erblickten, die neuen Feinde des römischen Papsttums ebenso rucksichtslos und mit allen Mitteln zu verfolgen. Die Rompagnie Jesu war auf den Namen des Heilands getauft und von Lopola selbst schon zu einem geistigen Beere der päpstlichen Weltmacht eingerichtet worden; zu einer Streitmacht für die geschichtlich gewordene christliche Religion, ohne jeden Sinn für die Religion Resu Christi. Bur Zeit der Bestätigung des Resuitenordens (1540) schien der Protestantismus der einzige gefährliche Feind der papstlichen Herrschaft; jest, zweihundert Rabre später, wurde (anstatt des glaubensinnigen Abfalls von Rom) der Abfall vom Christentum, von jeder positiven Religion, die unerwartete Gefahr. Die französischen Aufklärer richteten ihre Rritik und ihren Spott gegen alle Dogmen und alle Gebräuche der katholischen Rirche, die in Frankreich seit Aufhebung des Edikts von Nantes die driftliche Kirche bedeutete, aber gegen kein Anstitut der Kirche wurde darum der Krieg so erbittert geführt wie gegen den übermächtigen Jesuitenorden. Die Aufbebung des Ordens galt für einen Sieg der Enzyklopädisten. Es war ein Scheinsieg, wie wir heute wissen. Die Mitglieder des Ordens duckten sich nur oder bekleideten sich mit der Eselshaut. Aust die zuverlässigsten Resuiten flüchteten nach dem Reiche der zynischen Atheistin Ratharina und warteten dort ihre Reit ab. Das war ja immer der ungeheuere Vorteil der römischen

Kirche, daß sie als juristische Person von Leben und Tod ihrer Häupter unabhängig war und sich Zeit lassen konnte.

Aufbebung des Ordens

Es ware also eine Seschichtsfälschung, mindestens eine Einseitigkeit, wollte man den katholischen Sistorikern die Behauptung nachsprechen, der Ansturm gegen den Jesuitenorden sei auf eine Verschwörung der Enzpklopädijten zuruchzuführen; so mächtig waren Voltaire und d'Alembert denn doch nicht, daß die Höfe von Frankreich, Portugal und Spanien, daß endlich die päpstliche Rurie auf Befehl der Freigeister den Ast abgesägt bätten, auf welchem die geistlichen und weltlichen Fürsten saßen. In Wahrheit hatten sich die Zesuiten seit ihrer Begründung, und gar erst nach ibren ungeheueren Erfolgen, bei allen älteren Orden verhaft gemacht, waren in Spanien selbst von Dominikanern aus theologischen und moralischen Gründen bekämpft worden, hatten sich in Frankreich nie wieder völlig von der Niederlage erholt, die sie durch Pascal erlitten hatten; \*) in Wahrheit waren die Jansenisten die Todfeinde der Jesuiten. Was aber zumeist zur Austreibung der Jesuiten aus Portugal, Spanien, Frankreich und den italienischen Staaten, sodann zur kirchlichen Aufhebung des Ordens beitrug, die Geldfrage, die Überzeugung von der ökonomischen Schädlich-

Pascal

<sup>\*)</sup> Ich habe nur ungern barauf verzichtet, Blaise Bascal (geb. 1623, gest. 1662), einen ber scharffinnigften Frangosen bes 17. Jahrhunderts und einen ihrer tiefften Schriftsteller, bereits im zweiten Buche hinter ben großen Zweiflern anzuführen; zu den lachenden Zweiflern gehörte er auf teinen Fall, da er fich das Lachen wie jede andere Lebensfreude feit feiner Befebrung ober Ertrantung abgewöhnt hatte; doch auch überhaupt zu den religiösen Zweiflern ift er nicht einfach zu rechnen, nicht im Sinne der Geistesbefreiung, weil er in seinen späteren hauptschriften feine gange Kraft aufbot, sein Chriftentum gegen ben Unglauben zu verteidigen. Wenn er ein Reger war, fo war er ein pietiftischer Reger, im alten guten Ginne des Wortes Pietismus. Ich habe eben von seiner Betehrung oder Erfrankung gesprochen und damit icon angedeutet, daß ich die leidenschaftliche Frommigfeit seiner legten gabre für eine pathologische Erscheinung halte. Er geriet einmal, wenig über dreißig Jahre alt, badurch in Lebensgefahr, daß seine Wagenpferde scheu wurden; er wurde wie durch ein Wunder gerettet. Es wäre eine würdigere Aufgabe für die Psychiatrie, anstatt den Augendfünden von Goethe, Kleift und Nietsiche nachzuspuren, die Folgen des Chots bei Pascal medizinisch festzustellen. Bemerkenswert wäre da, daß Bascal, seitdem ihn die scheuen Pferde an den Rand eines Abgrunds gezerrt hatten, immer wieder einen materiellen Abgrund neben sich erblickte, ben er zulest bilblich nahm: für den Abgrund des Unglaubens. Er war von Jugend auf franklich gewesen, innerlich, beschaulich; aber nach dem Chok wandelte sich sein Geist: ber Lebemann, der ausgezeichnete Mathematiter und Physiter wurde nicht nur tirchenfromm, in der Richtung des Jansenismus, sondern so brutal abergläubisch, daß er unter seinen Kleidern außer einem Stachelgurtel auch ein heilbringendes Amulett trug; denn es wird wieder nur eine Legende fein, daß dieser Pergamentstreifen nur einige Worte festgehalten habe, die Gott felber zur Rettung feiner Geele zu ihm gesprochen hatte; das Bild eines kindlichen Heiligen, das seine erste Biographin von ihm entworfen hat, ist nur für seine legten, franten Jahre zutreffend, wie denn Schwestern nicht immer zu trauen ist, wenn fie das Leben eines überragenden berühmten Bruders erzählen. Go erwähnt die Schwester Pascals taum mit einem Worte das moralifd und geschichtlich vernichtende Buch gegen die Besuiten, die "Lettres écrites à un provincial". Der erste dieser Briefe (1656) war bestellte

Jesuiten 103

feit des Ordens, das hing schon wieder mit der geistigen Aufklärung zusammen, weil die Lehre der Physiokraten doch in ganz Europa mit der
antichristlichen Propaganda verbunden war. Und schließlich hätte man
blind sein müssen, um nicht zu sehen, daß die Enzyklopädisten das Feuer
schürten, als sie vernahmen, es bereite sich ein Schlag gegen die Jesuiten
in den Rabinetten vor. Aur lagen die Dinge nicht so einfach, wie katholische
und antikatholische Bücher es darstellen. Als der Orden aufgehoben wurde,
gewährte ihm just Friedrich der Große eine Freistatt in Schlesien; und
nach der Wiederbelebung des Ordens wollte just Raiser Franz von Österreich
nichts von den Jesuiten wissen. So unchristlich, so weltlich, so politisch war
das Abendland geworden, daß die Stellungnahme zu dem Orden, der die
Armee der katholischen Kirche darstellte, von religiösen Rücksichten fast
unabhängig war; nur auf dem Papier, nur in den Parteischriften hin und
wieder war noch von theologischen Gegensähen die Rede, wie z. V. von
dem berüchtigten Probabilismus der Jesuiten.

Wie die Jesuiten von Anfang an ein Heer bildeten im Dienste des politischen Papsttums, keinen eigentlichen religiösen Orden, so war auch die ganze Bewegung, die zur Aushebung der Jesuiten führte, nicht ein

Altbeit, im Dienste der von den Jesuiten verfolgten Jansenisten von Port-Royal: eine für uns veraltete Untersuchung über die (der Streit hat noch lange nachgewirkt) quaestio facti und quaestio juris. In den folgenden Briefen aber holte Pascal zu den wuchtigsten Schlägen aus gegen den Probabilismus und gegen die Kasuistik der jesuitischen Weltmoral. In hinreißender Sprache wird die Religion Jesu Christi (und auch die des Augustinus) gegen die herrschende christliche Religion verteidigt. Das Buch hatte einen ungeheueren Erfolg und wurde, nachdem auch eine lateinische Übersetzung die Wirkung über ganz Europa verbreitet hatte, (1660) vom Henker verbrannt.

Wir durfen bei Pascal an Riertegaard denken, der ja auch mit seinem "Entweder-Ober" das Urchriftentum zu retten vermeinte und zum radikalen Abfall führte. Diefer Zug einer Rritif aller Theologie (nach der Rritif der jefuitischen Theologen) ist um so überraschender und aufwühlender in den "Pensées", als dieses Werk nur Bruchstude enthält, die Pascal in ben Jahren ber Rrantheit für eine Apologie des Christentums niedergeschrieben hatte. Un Dieser Stelle, wo ich den Denker als einen Gegner der Zesuiten betrachte, ziemt es sich nicht recht, nur nebenbei ber hohen "Pensées" zu gedenken. Ich wage aber die Bersicherung, daß Pascal auch hier er selber blieb und zu Unrecht für die katholische Orthodoxie in Unspruch genommen wird. Über die Natur des Menschen denkt er so steptisch, so zwnisch meinetwegen, wie vor ihm und neben ihm nur Hobbes, Montaigne und La Rochefoucauld; man kann die Berachtung des Menschen nicht weiter treiben. Ein Steptiter ift Bascal auch der Vernunft gegenüber; ein wahrer Philosoph sei, wer sich über die Philosophie lustig macht. Nun wird behauptet, Pascal habe die Menschen durch den Zweifel hindurch jum Glauben führen wollen. Das ist einfach nicht wahr; der Glaube kann ja — so lehrt er — weder durch Aberlieferung noch durch Nachdenken sicher gestellt werden, nicht einmal durch die Sehnsucht des unvernünftigen Herzens. Der Glaube an Gott ist für den Mathematiker Pascal nicht mehr und nicht weniger als eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie ber Gegenstand einer Wette. Offenbar ist Pascal selbst geneigt, an das Dasein Gottes zu glauben und darüber eine Wette einzugeben. Der Ginn ift etwa: "Der Teufel foll mich holen, wenn es feinen Gott gibt"; mir scheint das nicht gang die Sprache eines gläubigen Christen zu sein.

Teil der religiösen Seistesbefreiung, sondern eine politische Aktion. Daß sie wirklich den Königsmord gepredigt hatten, als die Könige mächtig waren, trug zu ihrem Untergange mehr bei als die Tatsache, daß sie, die sich nach dem Namen Jesu nannten, mehr als andere Leute zur Verfälichung des Christentums beigetragen hatten.

So entschiedene Feinde des Christentums wie Voltaire und Friedrich der Große nahmen die verfolgten Jesuiten in Schutz.

Es gab unter den Jesuiten (nach ihrer Aushebung) nicht nur frivole Freigeister, wie unter den Abbés der guten Gesellschaft, sondern auch ausgesprochene Atheisten. Ein solcher war der berüchtigte Cerutti; er iprach in der Nationalversammlung das pathetische Wort: "Das Einzige, was ich in meiner Todesstunde bedauern werde, ist, daß ich noch eine Religion auf Erden zurücklasse." Er fügte sich auch sonst gern der Tagesmeinung. Er hatte schon 1794 sich bereit erklärt, den vom Parlament verlangten Eid zu schwören: daß er seinen Orden für gottlos halte und jede Verbindung mit seinen Ordensbrüdern und seinen Vorgesetzten aufgegeben habe. Diese Bereitwilligkeit zur Abschwörung schien selbst dem Generalprokurator verächtlich, der den Eid abnehmen sollte. Als Cerutti die Eidesformel unterschrieben hatte und dienstbeflissen fragte, was sonst noch zu unterschreiben wäre, antwortete der Beamte mit wikiger Bosbeit: "Ja, nur noch der Alkoran; den habe ich aber grade nicht bei der Hand." So unzuverlässig waren viele Resuiten in der Reit, als der Staat sie nicht beschükte.

Lonola war sicherlich kein Heuchler gewesen, da er sich — Asket und Condottiere zugleich — bei der Errichtung seines Ordens auf das persönliche Diktat einer Gottheit berief, der Jungfrau Maria nämlich, da er die Lebensweise der alten Anachoreten gerade gut genug fand, auf sie ein Exergierreglement äußerlich zu gründen, zum Scheine bloß und doch pinchologisch sehr wirksam, — auch die folgenden Resuitengenerale brauchten keine Heuchler zu sein, wenn sie auf die Titel von Kardinälen und Väpsten verzichteten und dennoch die Weltherrschaft über die alleinseligmachende Rirche in Händen zu halten glaubten. Alls aber die Beilige Alliance sich mit dem Papite verband, um der bewährten Rompagnie Jesu den Rampf gegen die Revolution anzuvertrauen, nebenbei auch den Rampf gegen den Unglauben, da war wenigstens auf seiten der weltlichen Fürsten alles eitel Heuchelei. Auch auf seiten der leitenden Tesuiten. Eine neue Parole wurde ausgegeben: die Schule, der niedere und der höhere Unterricht, sollte der Kirche unterstellt werden. Zwar hatte schon der wundergläubige Loyola (der, wenn kein Schiff da war, auf einem Brett über das Meer nach dem heiligen Lande fabren wollte) den modernen Gedanken gefaßt,

Jesuiten 105

die verlorene Macht durch wissenschaftlichen Betrieb wiederzugewinnen, zwar hatte er, der Junker, eifrig die Lücken seiner Bildung ausgeflickt, zwar hatten die Zesuiten früh begonnen, die Schulen in ihre Gewalt zu bringen, aber jett erst bemühten sie sich, oft mit täuschenden Erfolgen sich die Methoden der Natur- und Geisteswissenschaften anzueignen. In den bald vierhundert Jahren seines Bestehens ist aus dem Orden kein bedeutender Forscher hervorgegangen, übrigens auch kein Mann, der sich an Eigenpersönlichkeit mit Lopola selbst hätte messen können. Aber seit der Restauration des französischen Königtums und der Kompagnie Tesu, also seit dem unehrlichen Bündnis zwischen Staat und Rirche, gab es im Refuitenorden wie eine besondere Abteilung, deren Mitglieder für Reaktion in der Wissenschaft abgerichtet wurden. In Italien, in Frankreich und in Deutschland. Auf den Gebieten der Naturwissenschaft, der Geschichte und der Philosophie. Man nannte es einen Kampf mit geistigen Waffen, wenn man den Steptizismus unfrei gegen den Agnostizismus benütte und der freien Forschung die eine und andere List der Untersuchung entlehnte.

In Paris führte die Recheit dieser jesuitischen Reaktion, die immer noch die Ziele der Heiligen Alliance verfolgte und die Schule zu erobern hoffte, 1843 zu stürmischen Auftritten im Collège de France. Ein hübsches, trot aller Theaterspielerei lesenswertes Denkmal dieser ans Mittelalter gemahnenden Rämpfe sind die Vorlesungen von Jules Michelet und Edgar Quinet, die unter dem Titel "Die Jesuiten" erschienen sind.

Das tolle Jahr 1848 hat der Gegenrevolution der unheiligen Alliance von Fürsten und Jesuiten kein Ende gemacht, doch eine langsam anwachsende politische Tatsache hat die Angriffsfront ändern lassen. Überall im westlichen Europa sammelten sich die Proletarier, die sich zuerst die Arbeiter nannten, zu einer neuen Partei, zu der des vierten Standes; ihre ursprünglichen Ziele waren kommunistisch oder doch antikapitalistisch, international und darum schon dem modernen Nationalstaate feindlich; und nur, weil die Staatshäupter ihren Bund mit der jesuitisch gewordenen Kirche geschlossen hatten, auf Gedeih und Verderb, fast nur darum wurden die Sozialdemokraten, denen die Religion Privatsache hätte sein sollen, auch kirchenfeindlich. Die Partei als solche gab dem Werben der Kirche oft ein williges Gehör; die meisten Mitglieder der Partei jedoch wurden so atheistisch, wie der Erbe von fünfzehn kirchlich geknechteten Jahrhunderten ohne eigene Geistesarbeit sich vom Gottglauben befreien kann. Die Sozialdemokraten sprachen wieder nur Worte nach, Worte eines dogmatischen Materialismus, die sie für Worte der Freiheit hielten. Wie sie sich (nach Marx) von den Freihändlern foppen ließen, weil der Name mit dem Wortschalle "frei" begann.

## 3weiter Abschnitt

## Der Sozialismus

Der Altheismus wäre also wie im 18. Jahrhundert auf die auch geistig oberen Stände beschränkt geblieben, der Atheismus wäre nicht, klar oder unklar, Gemeingut der Masse geworden, wenn nicht nach der französischen Revolution stoßweise durch die Macht der wirtschaftlichen Verhältnisse die neue Idee emporgehoben worden wäre, unabhängig von der wissenschaftlichen Arbeit der Jahrhunderte: der Sozialismus, der zunächst die verzweiselte Lage der Handarbeiter und dann gleich die Welt verbessern wollte.

In der großen Revolution hatte der dritte Stand trok jeder folgenden Reaktion gesiegt, aber gänzlich vergessen, daß der vierte Stand, die ungeheuere Menge der Besiklosen, bei der Durchführung der Revolution und ihrer Kriege die wesentlichsten Dienste geleistet hatte. Und die besiklose Menge war jekt noch übler daran ale vor 1789, weil mit ungeahnter Schnelligkeit auf die politische Revolution — und durchaus nicht zufällig — eine Weltrevolution der Industrie gefolgt war, das Maschinenzeitalter, das die Handarbeiter zu Sklaven der Maschinenbesiker oder der Rapitalisten machte, in einem Maße, wie unter der Berrschaft des mittelalterlichen Zunftwesens die Arbeiter niemals Sklaven gewesen waren. Auch nicht die Leibeigenen oder Hörigen im Zeitalter Voltaires; da waren zwar alle Rechnungen zu einem vorläufigen Ende geführt worden über die Mechanik des Himmels (das Buch von Kant erschien 1755), da waren eben durch die mathematische Wissenschaft schon die Grundlagen gelegt worden zu einer Theorie der irdischen Maschinentechnik, aber praktisch war es bei den patriarchalischen Zuständen der Handwerker geblieben. Erst die Befreiung des dritten Standes, des Bürgers mit seinem Kapital, verbürgte den neuen Unternehmern die Freiheit, immer noch reicher zu werden, und erzeugte vielfach die Sucht, das durch Spekulation schnell erworbene Geld ebenso schnell zu vermehren.

Maschinenzeitalter

In den ersten Jahrzehnten der Maschinenzeit waren die Größe der Betriebe und der absolute Gewinn der Kapitalisten noch nicht so ungeheuer wie heute, aber das leibliche und sittliche Elend der Arbeiter und ihrer Familien war um so fürchterlicher; noch hatten die Fabritherren, die neuen Industriebarone des dritten Standes, keine Angst vor den Aufständen der Arbeiter, wie vorher die Landbarone des ersten Standes keine Angst gehabt hatten vor den mißhandelten Bauern und Taglöhnern; nur daß die Landarbeiter doch aus Egoismus ein wenig geschont werden

mußten, das Angebot dagegen der Fabrikarbeiter, der Frauen und Kinder stark genug war, um die niedrigsten Hungerlöhne zu gestatten. Dreijährige Rinder schon — so wird eben erzählt — wurden in mehrstündiger Arbeit früh verbraucht; niemals war das Leben eines Stlaven oder eines Haustieres so mikachtet worden. Die Arbeiterbewegung, die heute noch nicht abgeschlossen ist, setzte ein. Und da rächte es sich an der driftlichen Religion, daß sie in den anderthalb Jahrtausenden ihrer Herrschaft mehr und mehr zu einer Zungenfertigkeit der Regierenden geworden war und den Mühseligen und Beladenen keinen Schimmer von der Religion Resu Christi geboten hatte. In der englischen Revolution von 1648 hatten noch theologische Beweggründe mitgespielt; in der französischen Revolution von 1789 war jede Religion stumm geblieben, bevor noch das Christentum förmlich abgeschafft wurde. Die Reaktion setzte zwar die Rirche in ihre alten Rechte heuchlerisch wieder ein, aber in Wahrheit war es um deren Unsehen geschehen. Die aufbegehrenden Arbeitermassen dachten nur noch daran, sich den Magen vollschlagen zu können, und nur die gebildeten Führer ber ganzen Bewegung, im Banne ber ererbten Sprache von Wissenschaft und Literatur, blieben der Gewohnheit treu, religiöse Begriffe zum Ausgangspunkte ihrer Lehren zu machen, auch sie im Grunde alle Kirchenfeinde oder Gottesleugner: was von Religion übrig blieb, waren leere Schlagworte, wie: ein neues Christentum, eine humanitäre Philosophie. Die Entwicklung endete vorläufig in der bewußten Gleichgültigkeit gegen die Rirche; anderthalb Rahrtausende lang schien die Religion, freilich im Rampfe mit ketterischer, deistischer oder gar schon freidenkerischer Aufflärung, die wichtigfte Staatsangelegenheit zu sein, jekt wurde die Religion, ein wenig unebrlich und dennoch vernichtend, für eine Brivatangelegenheit erklärt. Dieser gottlose Sozialismus nahm seinen Weg von dem revolutionierten Frankreich aus über das Abendland, drang auch nach Amerika, Assien und Australien vor und wurde — wie dreihundert Jahre vorher die Reformation — in Deutschland zum starren Dogmenglauben, zu der neuen Religion der Sozialdemokratie. In deren Utopien steckte immer etwas von dem schnellfertigen französischen Radikalismus, der in Frankreich (dann besonders in Deutschland durch jüdischen Scharffinn) in ein bestechendes System gebracht wurde. Ehrliche, binreißende Begeisterung war im französischen Radikalismus wie in der deutschen Systemsucht, doch in beiden auch ein merklicher Mangel an Wirklichkeitssinn. Aur ein fanatischer Glaube, eine Religion also, hatte bereits unter dem Direktorium den angeblich kommunistischen Putsch hervorgerufen, den die nichtswürdige Schieberbande der Machthaber mit Komödienmitteln gegen die noch übriggebliebenen Jakobiner ausnützte, um einigen unbequemen

Schreiern und Tugendbolden den Prozeß machen zu können; aus der Tiefe des Gemüts, ohne Einsicht in Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft hatte der ehrliche Gleichmacher Cajus Grachus (eigentlich: François Noël) Vabeuf diesen Putsch, von manchem agent provocateur der Regierung unterstützt, begonnen und hatte dann seine "Schuld", unmittelbar nach der Verurteilung, durch die Tragikomödie eines öffentlichen Selbstmordes (1797) gedüßt; er sand Jünger, die aber über den brutal-platonischen Kommunismus der Schreckenszeit nicht hinaus dachten. Der Sozialismus war noch nicht gedacht, noch nicht erschaut. Der realpolitische Sozialismus, der lange Zeit gar nicht wußte, daß er den Arbeitern des Maschinenzeitalters ein neues Evangelium und ein neues Dogma brachte.

Eine Ausnahmestellung unter den bedeutenden sozialistischen Führern nahm allein der prachtvolle Begründer des englischen Sozialismus ein, der Patriarch von New Lanark, der sozialistische Fabrikherr Robert Owen. Auch er, der den Wirklichkeitssinn der Engländer mit großen Gedanken des Herzens verband, war mit der Kirche zerfallen. (Der erste Bodenresormer, Charles Hall, — er lebte etwa 1745 bis 1825 — war noch kirchlich.)

Owen

Robert Owen (geb. 1771, gest. 1858) war von Menschenliebe getrieben worden, für eine neue Gesellschaftssorm durch Wort und Tat zu wirten, die Fragen eines persönlichen Arbeiterschutzes und einer allgemeinen Arbeitsbörse zum erstenmal aufzuwersen, sein Leben in Handeln und Träumen dem neuen Ideal der Genossenschaft zu widmen. Viele utopistische Versuche mißglückten ihm; doch seine Hauptsorderungen setzten sich durch, und er hätte sich als Greis, von den Arbeitern und von vielen Machthabern geseiert, als Sieger fühlen können, wenn er nicht von der englischen Hochtiche und ihren Lohnschreibern mit Schmutz und Lüge versolzt worden wäre. (Über seine Persönlichkeit und seine Ideen mag man sich unterrichten aus dem schönen Buche von Helene Simon.)

Owen hatte seine schriftstellerische Agitation, die er die über sein achtzigstes Jahr hinaus fortsetzte, 1816 begonnen, und schon ein Jahr darauf, von priesterlichen Verleumdungen gereizt, leidenschaftlich den herrschenden Religionen Kampf angesagt. Seine eigene Frau, streng calvinistisch erzogen, schauderte vor seinem Unglauben zurück. Er lehnte alle Lehrsätze aller christlichen Konfessionen ab und war tief durchdrungen von der Überzeugung, daß das Christentum, entgegen allen Nedensarten der Pfaffen, nur Unduldsamkeit zwischen den Völkern und Ausbeutung der Armen gesördert hätte, daß alle christlichen Konfessionen Kräfte der Ausstösung gewesen wären. Aber auch ihn befriedigte dieser negative Standpunkt nicht. Wie die reinsten Sozialistensührer, zu denen ich den ehrgeizigen und machtlüsternen Lassalle nicht rechnen kann, fühlte er sich zu einem

Owen 109

Messias berusen, zum Stifter der neuen Vernunstreligion der Nächstenliebe. So unwiderstehlich wirkten die Worte der theologischen Zeit nach, daß Owen wie alle schriftstellernden Führer des gottlosen Sozialismus ihre lebenschaffende Lehre mit den toten Symbolen der alten Sprache belasteten; sie wußten sehr gut, daß kein menschliches Forschen uns irgendeine Auskunft geben könne über das Wesen und die Eigenschaften eines höchsten Wesens, aber sie redeten trohdem von einer Anbetung des höchsten Wesens und liebten es, dieses untermenschliche Stammeln die Religion der Zukunft zu nennen.

Ein Mensch ganz anderer Art war der Franzose, der dem Sozialis- Saint-Simon mus für viele Jahrzehnte einen Eigennamen gab, der Graf Henri Saint-Simon (geb. 1760, gest. 1825), der Enkel des berühmten Memoirenschreibers, des Herzogs von Saint-Simon. Wahrlich kein vorbildlicher Mann in seiner Lebensführung: meistergeschäftig, bevor er die Weltverbesserung als seine Aufgabe entdect hatte, ein Streber nach allen verfeinerten Lebensgenüssen, in der Revolution ein Schieber und Geldspekulant, arm geworden zwar gleicherweise zu jeder Arbeit und zu jedem Bettel bereit, reich geworden ein Verschwender; den Gelehrten seiner Zeit stellte er als Grandseigneur seine volle Börse zur Verfügung. "J'ai de cela." Wieder verarmt, lebte er (von 1805 bis 1810) von den Ersparnissen eines ehemaligen Dieners. Als er, inzwischen durch seine Schriften bekannt geworden, immer auf die Wohltätigkeit seiner Verehrer angewiesen, Not oder bescheidene Lebensführung nicht ertragen konnte, machte er (1823) einen Gelbstmordversuch; "Un jour il voulut, rejetant cette vie, aller se plaindre à Dieu", sang der Dichter Halen, sein Freund. Ein anderer Rude, ein Bankier, unterstützte ihn reichlich in den letzten beiden Jahren seines Lebens. Und auch Saint-Simon, der zu einem Genufkünstler geboren schien, war ein Weltverbesserer, der kühnsten einer, der die Vernichtung aller Religion predigte, doch eben predigte, weil auch er in seiner eigenen allzumenschlichen Persönlichkeit den neuen Messias sab. Und der Saintsimonismus, wie er durch den Jünger Bazard fester gestaltet wurde, war geneigt, in der Zukunftswelt des Sozialismus beinabe eine neue Theokratie zu erblicken, einen Gottesstaat freilich, dessen Gott niemand kannte und dessen Beilige die Hohepriester der Wissenschaft und der Industrie sein sollten; die Führer auf dem Wege zum Glück werden geradezu "dépositaires de la religion" genannt. Weder das Wort "Gott" noch das Wort "Priester" wird preisgegeben.

Unter den Wirkungen des gottlosen Sozialismus ist eine der ein-Emanzipation schneidendsten die, daß das Verhältnis der Geschlechter — allerdings nach der Frausehren verschiedenen Gedankengängen — sich da und dort von der Heuchelei

der driftlichen Einehe entfernte, daß je nachdem nur eine leichtere Lösbarkeit der Ebe oder die Emanzipation der Frau oder gar die Emanzipation des Fleisches verkündet wurde. Alle diese Neuerungen mußten den rechtgläubigen Beitgenoffen wiederum als Gottlosigkeiten erscheinen. Es würde zu weit führen, wollte ich darzustellen versuchen, wie sowohl Owen als Saint-Simon im Rampfe gegen den hergebrachten, allzu driftlichen Eigentumsbegriff, im Rampfe gegen das Erbrecht, also das Erbclend, zu ihren neuen Idealen der Familie und der Che gelangten. Schon Owen batte die Beziehungen zwischen der gewöhnlichen Ehe und den jozialen Gefahren des Privateigentums durchschaut und die Geldheiraten mit furchtbarem Hobne Priestereben genannt (mariages of the Priesthood); auf diese Priestereben wälzte er die Hauptschuld ab für die Gelbstsucht in den Familien und für die Prostitution außer der Familie. Aur die Möglichkeit und Bequemlichkeit der Scheidung könne zu einer wahren Ebe führen. In Frankreich, wo das Geschlechtsleben von jeher eine viel öffentlichere Angelegenheit war als in England, ertonte der Schrei nach der Emanzipation der Frau viel lauter und viel greller; er wurde, wohlgemerkt, zuerst nicht von den Frauen ausgestoken, sondern von gierigen Männern. Es war ein Unglück für den edeln Saintsimonismus, daß einer der Lehrer dieser Schule, nach dem Tode Saint-Simons, der unsaubere Bère Enfantin (geb. 1796, gest. 1864) diese unchristliche Agitation in die Massen warf, die sozialen Gedanken Bazards diskreditierte und dadurch der französischen Regierung willkommene Gelegenheit gab, den Saintsimonismus zu unterdrücken. Nebenbei, der Bere Enfantin war kein Geistlicher, sondern früh und spät ein Spekulant; er erhielt den Beinamen Père, weil er als einer der Leiter einer geheimen Verbindung zu deren "peres suprêmes" gehörte und in dieser Eigenschaft jede Freiheit des Geschlechtsverkehrs für sich in Anspruch nahm. Auch er also ein Messias.

In der Aritik der bestehenden und in der Arbeit an einer besseren Gesellschaftsordnung waren die beiden ungleichen Unchristen Owen und Saint-Simon einander ähnlich; beide sahen das einzige Heil in rücssichtslosem Fortschreiten, heraus aus der christlichen Gesellschaft. Es gebe kein Burück. Owen hatte gesagt: "We cannot now return to our former state"; Saint-Simon sagte: "Le seul moyen pour nous de sortir du bourdier est d'aller en avant." Aber ganz verschieden dachten sie, wenn auch beide unchristlich, über den sogenannten Geist der Geschichte. Der Engländer in seinem Wirklichteitssinne wollte eine neue Zukunft schaffen, unbekümmert um die Vergangenheit. Der Franzose war mehr Nationalist, als er ahnte, glaubte — weil er die Geschichte für eine Naturwissenschaft hielt, für gleichwertig etwa mit der Alstronomie oder mit der Chemie — an historische

Gesetze und legte so den Grund zu der falschen Geschichtsauffassung, die sehr bald bei Auguste Comte zu ebenso geistreichen wie phantastischen Ronstruktionen, später bei Rarl Marr zu der Zuversicht auf die notwendige Weltrevolution führte. Doch abgesehen von diesem Pochen auf die Notwendigkeit alles Geschehens, die er eben nur mit dem Walten historischer Gesetze verwechselte, hatte Saint-Simon eine tiefe Einsicht in die Bedeutung des Geistigen für die Entwicklung der Rultur. Er und seine reinsten Schüler hatten zum ersten Male begriffen, was den Wert des Mittelalters gegenüber der Berriffenheit unseres Geschlechts ausmachte: die Einheit von Leben und Weltanschauung. Die Menschen des Mittelalters hatten solange kein schlechtes Gewissen, wie sie an die christliche Grundlage ihres Lebens glaubten. Alle Einrichtungen zwischen den Menschen waren auf die Religion gestellt gewesen; alle diese Einrichtungen schwebten in der Luft, seitdem an der Festigkeit der Religion gezweifelt wurde und bevor man erkannt hatte, daß die neue Lehre (besonders die der materialistischen Geschichtsauffassung) in Wahrheit ein neuer Glaube war, ein neues Dogma mit neuer Verführungskraft; es war sinnlos, einen Ersak schaffen zu wollen für die bisherige Grundlage der menschlichen Arbeit. Namentlich die Geisteswissenschaften ließen sich nicht so einfach durch einen religiösen Unstrich zu Stüken der Gesellschaft machen.

Geistig niedriger, sittlich reinlicher als Saint-Simon war sein Schüler Fourier Charles Fourier (geb. 1772, gest. 1837), der den Saintsimonismus in der guten öffentlichen Meinung der französischen Radikalen für einige Jahre ablöste; er war äußerst wortabergläubisch, in seiner Unterwerfung unter alte Begriffe wie in der Erfindung einer neuen Terminologie. Dazu weniger ein Utopist als ein Phantast, der zu rechnen glaubte, wenn er träumte. Natürlich hielt auch er sich für einen Welterlöser, für den von Gott berufenen Messias. Als Raufmann durch die Revolution zugrunde gerichtet, glaubte er sich vorherbestimmt, die Welt von der Lasterhaftigkeit des Handels zu überzeugen. Seit 1808 — um von Anfängerarbeiten nicht zu reden veröffentlichte er rastlos Bücher über die Organisation der neuen Gesellschaft; als er in verbittertem Elend starb, blieben nur wenige Anbänger und sehr viele Spötter zurück. Sein genossenschaftliches Ideal, der Rommunismus der Phalansteren, blieb in verunglückten Experimenten stecken. Es ist aber blutiges Unrecht, den Geist dieses unpolitischen Rebellen etwa mit einem Urteile abzutun, wie: Größenwahn oder religiöser Wahnsinn; dafür gingen zu viele und zu starte Anregungen von ihm aus.

Sanz unkirchlich, im Grunde undriftlich ift bei Fourier die Rritik des Geschlechts- und Familienlebens; man vernimmt bereits die Tone, die zwei Menschenalter später durch Ibsen das Aufhorchen der oberen Zehn-

tausend erzwungen haben: Rettung der Gesellschaft durch äußere und innere Befreiung des Weibes.

Der feinste Seist unter den französischen Sozialisten, kein Rommunist, cher ein Anarchist und darum oder darin der vorbildliche Führer für Sustav Landauer, war J. P. Proudhon (geb. 1809, gest. — lange vorher ein gebrochener Mann – 1865); in jüngeren Jahren mit Karl Marx befreundet, dann – nach maßlosen Angriffen\*) — mit ihm entzweit; ein glänzender Schriftsteller, der auch der geltenden Sprachwissenschaft gegenüber seine Freiheit wahrte. Die Revolution von 1848 hob ihn empor, die Reaktion unter Napoleon III. vernichtete bald darauf ihn und sein Werk.

Marr

In Deutschland gab es noch viele Jahrzehnte nach dem romantischen Saintsimonismus keine politische Gelegenheit, die Lehren des Sozialismus zu erproben. Phantasievoll und nüchtern zugleich bildete hier Karl Marx (geb. 1818, gest. 1883), der Abstammung nach Jude, das Snitem aus, das auf jeden Zusammenhang mit dem Christentum, auch mit dem vermeintlichen Rommunismus des Urchriftentums, verzichtete und einerseits den Neubau der Welt auf die Idee gründete, anderseits die Idee auf eine materialistische Geschichtsauffassung. Nationalökonomisch bedingt war für ibn jede geistige Erscheinung, also auch die Religion. Materialistisch die Auffassung jeder geschichtlichen Erscheinung, bis zulett die ganze Weltansicht materialistisch, beschränkt ungeistig wurde. Die französischen Arbeiter konnten sich als Sozialisten noch für Christen halten. Die deutschen Arbeiter, die auf Marx und Lassalle schworen, wollten das religiöse Bedürfnis ausschalten. Und doch war Marx, außer von Ruge, Bruno Bauer und Feuerbach (die selbst unter französischen Einflüssen standen), auch von Comte bergekommen, wie wir seit einer Untersuchung von Masarnk genauer wissen. So ist die internationale Sozialdemokratie (beute noch trok aller inneren Rämpfe im Banne von Marx) ein Abkömmling der französischen Nevolution, in ihrer Neligions- und Kirchenfeindschaft jedoch geschult von deutschen Juden. Mark selbst schon hat später Glaubensfragen

<sup>\*)</sup> Marx sette seine Angriffe nach dem Tode Proudhons unerbittlich fort. Sprühend geistreich zeigt er (1865), wie erbärmlich Proudhon Hegel verstanden und wie noch erbärmlicher er die Dialektik Hegels angewandt habe. Lange vorher hatte er den Philosophen gegen Proudhon ausgespielt. "Sanz sicher hat Herr Proudhon den Franzosen einen Schreck einjagen wollen, indem er ihnen quasi Hegelsche Phrasen an den Kopf warf... In Frankreich bat er das Necht, ein schlechter Ökonom zu sein, weil man ihn für einen tüchtigen deutschen Philosophen hält; in Deutschland dagegen darf er ein schlechter Philosophie sein weil er für einen der stärften französischen Ökonomen gilt" ("Das Elend der Philosophie" 1847). Aber schon Marx weiß die religiöse Freidenkerei Proudhons zu rühmen: "Seine Angriffe gegen Neligion, Kirche usw. besitzen ein großes lokales Verdienst zu einer Zeit, wo die französischen Sozialisten es für passend hielten, dem bürgerlichen Voltairianismus des 18. und der deutschen Sottlosigkeit des 19. Jahrhunderts durch Religiosität überlegen zu sein."

wie eine Privatsache betrachtet, die die Partei nichts angingen; wie sehr er aber, beinahe bereits ein Oreißiger, fanatisch war im Jasse gegen die positiven Religionen, wie er sogar der veralteten Betrugshypothese (des Buches von den drei Betrügern) leidenschaftlich zustimmte, ist leicht zu erfahren.

Im "Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung" (Band VIII, S. 389 ff.) hat Max Nettlau Auszüge aus den Protokollen des späteren "Rommunistischen Arbeiter-Bildungsvereins" in London veröffentlicht. Dieser Darstellung ist zu entnehmen, daß Marx damals (1847) ein fanatischer Feind des Christentums war und in seinem Fanatismus jeden kritischen Makstab verloren hatte. In der Sikung vom 30. November berichtet Marx über das eben erschienene Buch von Daumer "Die Geheimnisse des driftlichen Altertums", das nichts mehr und nichts weniger bewiesen zu haben glaubte, als daß die Christen wirklich Menschen geschlachtet und im Abendmahl Menschenfleisch gegessen und Menschenblut getrunken hätten, daß das ursprüngliche Christentum molochistischer Mystizismus gewesen wäre, von Anfang an Mord und Tod gepredigt hätte, eine Gottheit von allerbösartigstem Charakter, einen fieberhaften Wahnsinn der Negation. Daumer hat nachher, als er sich wieder zum Katholizismus bekehrt hatte, alle diese Beschuldigungen zurückgenommen, indem er alle diese Schändlickteiten gewissen Rekern zuschrieb und nicht mehr den rechtgläubigen Christen. Marx aber war von der Hypothese Daumers bezaubert; sie habe endlich den praktischen Rultus des Christentums untersucht, nachdem vorher die deutsche Philosophie nur eine Kritik der Religion und ihrer Grundsätze geliefert habe. Daumers Buch erkläre zur Genüge, warum die Römer, die sonst alle Religionen duldeten, die Christen verfolgt haben, und warum die Christen später die ganze heidnische Literatur, welche gegen das Christentum gerichtet war, vernichtet haben. Das Christentum habe durch Daumer den letten Stoß bekommen. (Das Protokoll ist an dieser Stelle sehr unklar.) Die alte Gesellschaft gebe zu Ende und das Gebäude des Betrugs und der Vorurteile stürze zusammen.

Ohne besondere Bedeutung ist es, daß Daumers Buch auf die Empfehlung des Redners hin für die Bibliothek des Arbeiter-Bildungsvereins angeschafft wurde; aber beachtenswert ist es doch, daß Karl Marx, fast dreißig Jahre alt, nur ein Jahr vor der Ausgabe des kommunistischen Manifests, enthusiastisch und unkritisch genug war, um die ebenso freidenkerische wie falsche Geschichtsklitterung Daumers gutzuheißen und zu empfehlen. Er hat später seinen kirchenfeindlichen Fanatismus gemildert, aber an seinem idealen Enthusiasmus seitgehalten, und das Bündnis, das mehr als fünfzig Jahre später just die Marxisten mit der Kirche schossen.

in der Schulfrage, hätte schwerlich seine Zustimmung gefunden. Marx war persönlich ein atheistischer Sozialist.

Judentum, Christentum und Kommunismus

Es ist kein Zufall, noch weniger ist es ein Reichen teuflischer Bosheit der Auden, daß der kalte, theoretische, konsequente Sozialismus der deutschen Sozialdemokratie, insbesondere auch die weltfremde und oft wirklich antinationale Verstiegenheit in der deutschen Revolution von 1918 vielfach das Werk jüdischer Männer und Frauen war; Marr und Lassalle, die das Christentum nur von außen kannten, assimilierte Ruden also, waren ja vorausgegangen. Und auf diesen Unterschied zwischen dem Kommunismus oder meinetwegen (weil dieser Begriff durch den Kommunismus des dummen Rerls diskreditiert worden ist) Kollektivismus der Gegenwart und älteren, keterisch driftlichen Strömungen ähnlicher Art muß ich noch mit einigen Worten hinweisen. Das angebliche Urchristentum darf ohne eine geschichtliche Fälschung nicht kommunistisch genannt werden; Nächstenliebe. Charitas ist beileibe nicht Kommunismus; nur der Besitzende kann wohltätig sein. Wohl aber stellten sich Reger späterer Zeit das Urchristentum so vor, und diese Vorstellung genügte, um die ökonomische Gleichheit immer wieder zu einer Forderung der Regergemeinschaften zu machen. Auch die Einrichtung vieler geistlicher Orden, die den Mitgliedern individuellen Besitz verweigerte, um die Gesamtheit des Ordens um so reicher zu machen, sollte nicht, als asketischer Rommunismus, unter den Begriff des Rommunismus gefaßt werden; mit dem gleichen Rechte könnte man die früheren Feudalherren und die späteren Rapitalisten, die nur die Standesgenossen bereichern und die anderen Menschen zu Lohnstlaven machen wollten, Rommunisten nennen.\*) Womöglich noch weniger war die Weltmacht des Papsttums und das Zusammenströmen alles Reichtums in der "toten Hand" etwas dem Rommunismus ähnliches; der Staatsozialismus darf keine tote Hand haben. Immer waren es arme Leute, poverelli, die für ihre Gruppe, also doch wieder egoistisch, den Rommunismus als eine Lehre Christi aufstellten und oft recht räuberisch durchzuführen suchten: Liebe zu den nächsten Armen, Sak gegen die fremden Reichen. Co vielleicht bereits die afrikanischen Zirkumzellionen des 4. und 5. Jahrhunderts, fo im 11. Jahrhundert die Waldenser und andere Setten, so die Unhänger des Joachim von Fiore, so im 13. Jahrhundert Jakob von Maerlant in seiner Dichtung "Wapene Martijr", so alle die Schriften und Aufstandsbewegungen, die mit dem radikaleren Hussitismus, der Reformatio Sigis-

<sup>\*)</sup> Vollends den Zesuitenstaat von Paraguan für den kommunistischen Versuch eines Staatsideals auszugeben, geht nach den Untersuchungen von Gothein (1883) wirklich nicht mehr an; ein kapitalistischer Orden, der sich christlich nannte, beutete da die "Wilden" aus, im Namen Jesu.

mundi und dem Bauernkriege zusammenhängen. Erst die Entdeckung des Naturrechts und des irdischen Menschenstaates durch die Renaissance die mit der Entdeckung der Naturgesetze varallel ging — entzog dem kommunistischen Ideale langsam die dristliche Unterlage. Die Utopien von Thomas Morus, von Campanella, von Bacon (um hier nur die bekanntesten zu nennen) sind undriftliche Staatsromane, in denen Gott und Chriftus eigentlich nur noch fremde Gäste sind. Vollendet wird diese Abkehr der kommunistischen Lehren erst durch die große französische Revolution, die denn auch den Gott absetze und das Christentum abschaffte. Die Bergpartei persucte in ihrem maniseste des égaux mit der Gleichheit Ernst zu machen, und Marat war nur konseguent, wenn er die Gewährleistung des individuellen Eigentums aus der Verfassung streichen wollte: "Die Gleichheit der Rechte verlangt logisch die Gleichheit der Genüsse, und erst so kann das Denken zu Ruhe kommen." Aber Rückfälle in eine Verföhnung von Christentum und Sozialismus haben bis in die Gegenwart nicht aufgehört.

Bis fast in die Gegenwart, an die ich jett — absichtlich vorgreifend mabnend erinnern will. Auf dem Boden eines deutschen Sprachstamms. fern von den Stürmen der Revolution, fern auch von den Träumereien aller Utopisten, hat erst vor dem Weltkriege (1903) der Österreicher Anton menger Menger seine "Neue Staatslehre" herausgegeben, die dann recht gut zu einem Leitfaden der deutschen und der österreichischen Republik hätte werden können. Die rudsichtsvolle Besonnenheit Mengers zeigt sich besonders auch in der Stellung, die er der Religion in seinem Zukunftstaate anweist. Er sieht deutlich, wie burlest es ist, daß der bisherige Staat die Pflege der beiden Gegensätze, des Rultus und des Unterrichts, einem und demielben Manne anvertraut bat. Aber Menger ist zu duldsam, um den Fehler von 1793 zu wiederholen und die Gewissen der Gläubigen durch gewaltsame Abschaffung ihrer Rirche zu kränken. Er ist so duldsam aus Optimismus. Das schlimmste Elend der Armen wird im neuen Staate so gut wie verschwinden, weil es zumeist von der sozialen Ungleichheit hergekommen ist; die Religion wird gegenüber dem diesseitigen Hunger nicht mehr auf ein Tenseits zu weisen haben, und die Gleichheit der Schulbildung wird dahin führen, daß Wahrheit und Wissenschaft für alle ein gemeinsames Erbaut sein kann wie das Sonnenlicht. So werden die Offenbarungsreligionen, wenn ihnen erst der Schutz der Machthaber entzogen ist, allmählich in den Hintergrund treten. Und so unausrottbar ist der gute deutsche Michel in Anton Menger, dem tapferen Erdenker einer neuen Welt, daß er allen Ernstes die Forderung aufstellt, den verschiedenen Religionsgemeinschaften weiter die Unsummen zu bezahlen, die ihre Rultusgewohnheiten kosten; denn das gehöre zu dem Menschenrechte

auf Eristenz. Und doch hat Menger gut gesehen, auf wie viele Kulturbestrebungen der moderne Staat verzichten mußte, um nicht den Unwillen mächtiger Religionsgenossenssenschaften zu reizen; hat also gut gesehen, daß auch der moderne Staat noch die Kirche als seine Herrin anerkennt.

Immer wieder wird der neue Wein in alte Schläuche gegoffen, von ben deutschen Wissenschaftlern ebenso artig wie von den französischen Utopisten; will man aber das Bild von den alten Schläuchen nicht gelten lassen, so erinnere man sich der ganz freien Worte, die Lessing (2. Februar 1774) an seinen Bruder Rarl gerichtet hat, um die besondere Art seiner eigenen Aufklärungsarbeit groß gegen die kleinen Berliner zu verteidigen. "Nicht das unreine Wasser, welches längst nicht mehr zu brauchen, will ich beibehalten wissen: ich will es nur nicht eher weggegossen wissen, als bis man weiß, woher reineres zu nehmen; ich will nur nicht, daß man es ohne Bedenken weggieße, und sollte man auch das Kind hernach in Mistjauche baden. Und was ist sie anders, unsere neumodische Theologie, gegen die Orthodorie, als Mistjauche gegen unreines Wasser?" Und man gedenke dieser Stelle und des folgenden Absahes in dem Briefe an seinen Bruder stets, wenn die Hoheit Lessings wieder einmal erst bewiesen werden sollte. Von Hoheit des Standpunktes kann freilich nicht die Rede sein, wenn die französischen Utopisten in geistiger Not, die deutschen Wissenschaftler in geistiger Abhängigkeit das unreine Wasser der Theologie irgendwie beibehalten wissen wollten. In zahlreichen Schriften über den Sozialismus, die ich nicht zu Ende zu lesen vermochte, wurde in den letzten Jahrzehnten eine solche Verquicung von Sozialismus und Christentum versucht und für Politik ausgegeben. Eine der neuesten dieser Schriften verdient mehr Beachtung, weil ihr Verfasser Stammler ist, der sich um das "richtige Recht" bemüht hat oder um die unlösbare Aufgabe, das substantivische, mythologische Recht mit dem adjektivischen, erlebten Rechtsgefühle in Übereinstimmung zu bringen. Auch sind die Vorträge, aus denen das chrlich idealistische kleine Buch hervorgegangen ist, erst nach dem Zusammenbruch von 1918 gehalten worden, also in voller äußerer Freiheit. "Sozialismus und Christentum, Erörterungen zu den Grundbegriffen und den Grundsähen der Sozialwissenschaft" von Rudolf Stammler (Verlag von Felix Meiner, Leipzig, 1920). Der Verteidiger des richtigen Rechts hat mancherlei Verdienste um die Säuberung der Begriffe, mit denen Jurisprudenz und Sozialismus seit Nabrzehnten gedankenlos gearbeitet hatten; zu einem Schüler Kants, des Snstematikers Kant, hätte man ihn freilich nicht machen sollen, denn sein richtiges Recht ist immer nur ein relatives, kein ideales Recht; ein Kantianer wäre Stammler nur dann, wenn er schon vor zwanzig Jahren an den Rant der Als-ob-Philosophie gedacht bätte. In seinem Buche

von 1920 ist er eigentlich ein Gegner der sozialistischen Bewegung und lehnt vor allem, wenn auch ohne tiefere Rritik, die Lehren der materialistischen Geschichtsauffassung ab, weil sie unfertig seien; in Wahrheit war Marr zu seiner materialistischen Weltanschauung dadurch gekommen, daß er die Beweggründe alles wirtschaftlichen Wollens als materialistisch erkannt hatte, Stammler aber verwarf die materialistische Erklärung von Nationalökonomie und aller Geschichte nur darum, weil seine Weltansicht idealistisch war. Aus einem verschwommenen Idealismus heraus gelangt Stammler dazu, der Staatsreligion (wenn es eine solche noch gibt) mit einem Brustton zu huldigen, den auch Menger noch nicht für nötig aebalten batte: die Kirche wird allerdings nicht ausdrücklich anerkannt. aber das Evangelium soll dem grundsäklich richtigen Wollen bestens entsprechen, soll nur in Übereinstimmung mit dem Gebote eines böchsten Wesens bestehen können, soll also durchaus mit dem Sozialismus ausgesöhnt werden. Wieder vernehmen wir den leidigen Ton, der uns hernach — sobald uns die geschichtliche Darstellung dahin führen wird — bei Loke und bei Eucken zum Widerspruche reizen muß, wieder ist ein Abschnitt, der lette sogar, "Der Sinn des Lebens" überschrieben. Das Christentum wird da die erhabenste Ausgestaltung alles je erlebten religiösen Empfindens genannt, seine alte und niemals alternde Aufgabe; wohlgemerkt, Stammler will den Anspruch nicht verlieren, ein moderner Mensch zu beißen: er redet überall nicht von den Dogmen der Kirche, sondern von dem sachlichen Rern, von dem unverlierbaren Gehalt einer driftlichen Lehre, ohne sich darum zu bekümmern, daß die Rirche den Rern oder den Gehalt preisgibt, so oft sie politische Gründe zu haben glaubt, den Sozialismus zu bekämpfen.

Mein Wunsch, die Beziehungen zwischen Sozialismus und Religion bis nahe an die Gegenwart heran zu verfolgen, einige driftliche und einige undristliche Nebenströmungen aufzuzeigen, bat mich weitab geführt von den ersten Franzosen und von dem überragenden Manne, der bereits im Unfange der Bewegung, völlig frei von jeder geoffenbarten Religion, eine Philosophie des Sozialismus und die Philosophie des Positivismus dazu geschaffen hatte.

Ach habe in dem geschichtlichen Zusammenhange vorhin diesen fran- Comte zösischen Sozialistenführer noch nicht genannt, der sich mit Mark an wirtschaftpolitischer Wirkung nicht messen kann, der aber einen geistigen Samen gesät hat, dessen Frucht heute noch nicht völlig in die Scheuer gebracht worden ist: Auguste Comte. Immer noch lernt man von ihm, in England und Amerika, in England und in Deutschland. Seine geschichtliche Weltansicht war ebenso groß wie die Hegels; er war mit seinem Positivismus

der eigentliche Antipode der "Bewegung des Begriffs". Auch Comte natürlich nicht vom Monde heruntergefallen.

Eophic

Außer den bekannten Lehrern hatte er auch eine fast vergessene Vor-Germain läuferin: die Mathematikerin Sophie Germain (geb. 1776, gest. 1831). Wer diese edle und starkgeistige Frau kennen lernen will, der lese die philojophischen Schriften, die Stupun herausgegeben hat, oder wenigstens Jerusalems Studie "Sophie Germain". Sie war schüchtern, entschloß sich erft spät und schwer zur Veröffentlichung ihrer Facharbeiten, und gar ihre "Betrachtungen über die Geschichte der Wissenschaften und Künste" hat man erst in ihrem Nachlasse gefunden. Der Dreischritt der Rulturgeschichte, der durch Comte zu einer Richtlinie moderner Historiker geworden ift, findet sich schon in diesen Betrachtungen: Personifikation (Fetischismus oder Religion), Seelenlehre (Metaphysik) und vernünftige Naturerkenntnis.

Rein bloger Politiker und Weltverbefferer alfo, vielmehr ein Förderer der Philosophie (im englischen und französischen Sinne) dünkte sich nicht obne Grund Auguste Comte (geb. 1798, gest. 1857), als er, der in seiner Augend ein Aunger von Saint-Simon gewesen war, in den Jahren 1830 bis 1842 seinen "Cours de philosophie positive" zugleich als Rritit aller Metaphysik und als Lehrgebäude einer neuen beglückenden Menschheitsreligion veröffentlichte, als er da der Wissenschaft, die er eben Philosophie nannte, die Aufgabe stellte: voir pour prévoir. So niedrig es ist, etwa die Wirkung von Nietsiche durch Berufung auf seinen schlieflichen Wahnsinn abschwächen zu wollen, bei Comte, der schon als junger Mann vorübergebend geistestrant war, muß man der späteren geistigen Störungen gebenken. Sonst wäre es nicht zu erklären, wie dieser an Wissen, Verstand und Wahrheitsdrang stärkste Schüler der großen Revolution zugleich die gesamte Theologie abschaffte und eine neue Religion des grand être (Menschheit) und des großen Retisch (Erde) zu stiften suchte.\*) Es geschah eben nicht zugleich; erst in den Rahren seiner mystischen Verliebtheit (1845 bis 1857) verirrte er sich zu solchen Ideen und überdies zu absonderlichen Kultvorschriften. Aber selbst seine unfruchtbare Religionsgründung ist gefünder als der lette religiöse Größenwahn Nietsches, ehrlicher und freier gar als die religiösen Verkleidungen Nichard Wagners. Niemals wird er

<sup>\*)</sup> Man müßte, meines Erachtens, scharf unterscheiden zwischen der akuten Gebirnerfrankung, die den überarbeiteten, immer hungernden Comte 1826 in das Frrenhaus des gefeierten Esquirol führte, und der Berrudtheit, deren Opfer er in seinen letten Jahren (ctiva seit 1854) langsam wurde. Bald nach der ersten erise eérébrale begann er ja und vollendete er sein sechsändiges Hauptwert, eine Riefenleiftung, die teine Spur von Narrheit verrät. Körperliche Zusammenbänge zwischen dem früben Gebirnleiden und den Bemmungslosigfeiten der letten Zabre (den Kulten seiner Geliebten und seiner eigenen Berson) besteben gewiß; aber unter das gemeinsame Bild einer bestimmten "Geistestrantheit" laffen sich beide Erscheinungen nicht bringen, nicht ohne psychiatrischen Wortaberglauben.

seinem prachtvollen geschichtsphilosophischen Grundgedanken untreu, daß die Wissenschaft zuerst die theologische, dann die metaphysische Periode überwinden mußte, um zum Positivismus zu gelangen. Es würde vom Wege abführen, die Herkunft dieses Gedankens darzustellen; auf Turgot und Saint-Simon als die Vorgänger Comtes ist schon hingewiesen worden; besonders zu beachten wäre auch Vico. Die nüchternste und doch klarste Prägung dessen, was vom Positivismus bleiben wird, scheint mir das berühmte Wort Kirchhoffs zu sein, daß die Naturwissenschaft nur beschreiben und nicht erklären könne; Ernst Mach hatte das, er sicherlich ein Schüler und Überwinder von Comte, schon vor Kirchhoff sehr schön ausgesprochen, da er (in einem Vortrage vom 15. November 1871) sagte: "Die Naturwissenschaft hat die komplizierteren Tatsachen in möglichst wenige und möglichst einfache zu zerlegen. Dies nennen wir erklären ... Das Versteben besteht eben im Berlegen. Man führt ungewöhnliche Unverständlichkeiten auf gewöhnliche Unverständlichkeiten zurück."

Erst nach dem Tode Comtes, als er in Frankreich schon eine allzu andächtige Gemeinde besaß, sette eine Kritik großen Stils ein; die bedeutendsten dieser Schriften sind die von John Stuart Mill und von Littré.

Mill, der uns noch anders beschäftigen wird, unterscheidet scharf mill und zwischen der wertvollen Lehre, ihrem Phänomenalismus und Relativismus, und den späteren Verirrungen. Er tadelt mit Recht auch an den besten Büchern Comtes die etwas gewaltsame Terminologie.

Comte

Mill weist oft auf die Priorität und auf die Vorzüge der großen Engländer hin; aber er rühmt die Ausführungen des Franzosen, der zuerst die drei Phasen der theologischen Denkart (Fetischismus, Polytheismus und Monotheismus) als natürliche Entwicklung des Glaubens an einen fremden Willen dargestellt habe. Mill ist Engländer genug und so wenig ein Erbe von Hobbes und Hume, daß er in dem offenbaren Atheismus Comtes nach frühen und späten Spuren sucht, die den Glauben an einen Schöpfer offen zu lassen scheinen.

Sehr gut bemerkt Mill die kleinen Fehler Comtes in der großen und fruchtbaren Rlassifikation der Wissenschaften. Die Mathematik könne niemals eine theologische Periode durchgemacht haben. "Es hat wahrscheinlich niemals jemand geglaubt, es sei der Wille eines Gottes, der zwei parallele Linien sich zu vereinigen verhindert oder zwei und zwei vier sein läkt. Auch betete wohl niemand je zu den Göttern, sie möchten das Quadrat der Hypothenuse größer oder kleiner machen als die Summe der Quadrate der beiden Ratheten." (Auguste Comte und der Positivismus von 3. S. Mill 1874, S. 33.) Der Landsmann von Hume hatte es leicht, die Schwächen in Comtes Ursachbegriff zu entdecken und den Franzosen wegen Unkenntnis der englischen Religionsverhältnisse zu tadeln; er verteidigt mit den hergebrachten Gemeinplätzen den Protestantismus gegen den ungläubigen Katholiken.

Im zweiten Teile seiner Schrift erst wird Mill polemisch, während er im ersten Teile es bei Ausfällen gegen Budle und Spencer hat bewenden lassen. Er verschweigt nicht den Größenwahn Comtes, nicht den unbeilvollen Einfluß seiner Schwärmerei für Clotilde de Vaux; er spottet leise über den Oberpriester des Menschengeschlechts, der eine Religion gründete, die keinen Gott kennt. "Indem wir dies aussprechen, haben wir genug gesagt, damit neun Zehnteile aller Leser (in England wenigstens) ihr Antlik abwenden und ihre Ohren verschließen . . . Und von dem übrigbleibenden Zehntel wird sich vielleicht ein großer Teil von allem abwenden, was nur überhaupt den Namen Religion trägt." Und der Engländer Mill ist so frei, bingugufügen: "Trothdem wir wissen, in welch einer außerordentlich kleinen Minderheit wir uns befinden, wagen wir dennoch zu denken, daß es eine Religion ohne Gottesglauben geben und daß eine Religion ohne Gott sogar für Christen ein belehrender und nutbringender Gegenstand der Betrachtung sein kann" (S. 94). Bedingungen einer Religion seien nur Glaube und Gefühl, die Autorität über die Sandlungen der Menschen haben; desto besser, wenn sich Glaube und Gefühl um einen konkreten Gegenstand gleichsam kristallisieren. Dieser Gegenstand ist für Comte das Gesamtdasein des grand être. Daraus ergibt sich die moralische Lehre des Altruismus; Comte hat das neue Wort für den alten Begriff zuerst geformt und den Begriff konsequent auch auf die Tiere ausgedehnt. Mill erkennt die Grundzüge dieser gottlosen Religion an, will aber mit Recht nichts von dem ausführlichen Ratechismus wissen, den Comte allzu systematisch ausgeführt hat. "Herr Comte ist moraltrunken" (S. 99). Er vergleicht die Übertriebenbeiten Comtes mit denen Calvins. Von da aus kann Mill es nicht lassen, namentlich die Kultvorschriften Comtes lächerlich zu finden; sie sind aber nicht lächerlicher als andere Rulte, nur dürften sie ebenso langweilig gewesen sein wie die Religionsübungen der Theophilanthropen zur Zeit des Direktoriums. Noch mehr erinnern die Feste an die des republikanischen Kalenders. Comte vergißt aber, wie gesagt, niemals seine strenge Gottlosigkeit; was er Gebet nennt, besteht aus einer Gedächtnisfeier für verdiente Menschen und aus einem Gefühlserguß; das Gebet ist teine Bitte. Bu Priestern des sehr monarchischen Staates werden schlecht bezahlte Philosophen gemacht, die nebenbei die Beilkunft ausüben muffen. Die großen Reiche werden zerschlagen, aber Paris wird zur religiösen Metropole der Welt gemacht. Comte hat sich wirklich in die Rolle eines Hohenpriesters der Welt hineingeträumt, der noch viel herrischer als Napoleon Körper und Geist aller Menschen der Erde geknechtet bätte. Der Traum wurde zum Wahnsinn, als Comte "voraussah", er würde nach sieben Jahren Unterrichtsminister werden und genau sechsundzwanzig Rahre später würde das kirchliche und soziale Brogramm des Positivismus vollendet sein. Zu diesen Brophezeiungen mag er durch seinen letten Zahlenaberglauben gelangt sein, der leider mit seinen Unwendungen auf den Stil und auf die Bücherabfassung schon Blödsinn genannt werden darf. "Andere mögen lachen, uns ist angesichts dieses traurigen Verfalls eines großen Geistes das Weinen weit näher" (Mill, S. 140).

Mill schließt damit, daß er Comte für ebenso bedeutend erklärt, wie Descartes und Leibniz waren, aber er meint es nicht freundlich. "Sie waren unter allen hervorragenden wissenschaftlichen Denkern die folgerichtigsten und darum auch vielfach die absurdesten, da sie vor keinem Ergebnis, zu dem ihre Prämissen zu führen schienen, zurückschreckten, so sehr es auch dem Menschenverstande widerstreiten mochte" (S. 141).

Nur aus meiner Vorliebe für eine gewisse Vollständigkeit geschieht es, Littré und daß ich in diesem Zusammenhange noch ein Wort über die Antikritik von Littré sagen möchte. (Auguste Comte et Stuart Mill, 1867.) Der feine Franzose mit seinem universellen Wissen und seiner vorurteilslosen Geistesfreiheit versteht den Engländer Mill besser als dieser Comte; er kennt die Bedeutung Mills, meint aber, dessen berechtigte Kritik betreffe Nebensachen, wo es sich aber um Arrtumer in der Hauptsache handeln solle, sei die Rritik ungerecht. Die Absurditäten von Descartes und Leibniz seien Folgen ihrer Methoden; bei Comte sei jedes unglückliche Wort gegen seine Methode gewesen und pathologisch dazu.

Der wichtigste Punkt ist der, daß Comte die Welt erklären wolle, der Logiter Mill jedoch die Erklärung des Menschen verlange, also Psychologie. Hier liegt bei Littré ein Mikverständnis vor; der Erneuerer der alten Logit, der die Logik eben psychologisch begründete, indem er sie auf die Induktion stellte, hatte wohl das Recht, gerade von dem Positivismus, der doch Phänomenologie sein wollte, eine psychologistische Erkenntnistheorie zu verlangen. Wenn die Erfahrung allein die theologische und die metaphysische Weltanschauung verdrängen soll, so muß die Psychologie der Erfahrung ergründet werden, oder der Positivismus ist nicht das, was man eine Philosophie zu nennen pflegt. Im Gegensat zu dieser Ansicht (man sieht, daß ich zu denen gehöre, die die Lehre Rants als Psychologismus begreifen) behauptet nun Littré, daß die Engländer und Rant zwar eine positivistische Psychologie geschaffen hätten, aber keine Philosophie; das Subjekt sei dem Objekt untergeordnet, der Psychologismus sei eine Sackgasse. Ob die aus-

Comte

ichließliche Vetrachtung des Objekts, von dem doch das Subjekt nichts weiß, nicht ein ahnungsloser Rückfall in die Metaphysik ist? Littré behauptet zwar mit Recht, daß der Psychologismus nicht mit Sicherheit zwischen Materialismus und Deismus gewählt habe, daß der Positivismus Comtes viel schärfer die Fragen nach der ersten Ursache abgelehnt habe; daß Comte diese erste Ursache, das "Unerkennbare" von Spencer, einfach das "Unbekannte" genannt und es so von seiner Ersahrungsphilosophie ausgegeschlossen habe. Diese Verteidigung Comtes ist einigermaßen im Rechte gegen die Unklarheiten Mills; aber der Atheismus Comtes ist doch nur ein Ugnostizismus, leugnet doch nur die Möglichkeit eines Wissens von Gott, reicht an den positiven Atheismus etwa eines Hume nicht heran.

Die Religionsstiftung Comtes gibt Littré stillschweigend preis und wird seinem sozialistischen Ideale nicht ganz gerecht. Comte hat als erster, mit glühender Seele und mit harter Wissenschaftlichteit, die beiden führenden Gedanken von 1793 bis zu Ende gedacht: die Sesamtmenscheit von der Gottesvorstellung zu befreien und aus eigener Kraft zum höchsten Grade der sinnlichen und seelischen Wohlfahrt emporsteigen zu lassen. Leider hat auch er es nur in einem "System" vollbracht.

Die Darstellung der Rolle, welche der Sozialismus in dem Kampfe um Gott seit der Restauration spielte, hat mich natürlich zu Saint-Simon, Proudhon und Comte geführt, also zu der Seschichte der besonderen französischen Geistesbewegung. Ich habe schon eingestehen müssen, daß ich die Entwicklung des abendländischen Atheismus nicht so universell durchzusühren vermag, für die letzten hundert Jahre, wie für die Jahrhunderte vor der großen Revolution. Einsach, weil der Stoff unübersehbar ist. Und sich der Ordnung um so mehr versagt, als die Ereignisse uns näher sind. Ich werde mich darauf beschränken müssen, für das unruhige Frantreich, für das konservative England, für das halbasiatische Rußland und für das trohige Standinavien mich auf Stichproben zu beschränken und eine gewisse, natürlich sehr mangelhafte, Vollständigkeit nur für Deutschland anzustreben, das ja wirklich in dieser Zeit die Führung zu innerer Freiheit zu übernehmen schien.

## Dritter Abschnitt

## Frankreich

"Dem Volke muß die Religion erhalten bleiben", das war der Negierungsweisheit letzter Schluß, nachdem sich die Wut gegen die Religion ausgetobt hatte. Wir sehen diese Weisheit jetzt nahe an einhundertzwanzig Frankreich

Jahre am Werke, bald beinahe offenberzigznnisch, wie in den Verhandlungen Napoleons mit dem Papste, da doch seine Beteuerungen der Unterwürfigkeit neben seinen rücksichtslosen Vefeblen von böbnischer Aronie nicht gar weit entfernt sind; bald mehr oder weniger heuchlerisch, wie in manchen deutschen Staaten und neuerdings besonders in Italien, wo man den Teufel der Sozialdemokratie mit dem Beelzebub Religion austreiben möchte; bald endlich unklar und rückständig bei den herrschenden Rlassen Deutschlands und Englands, die sich noch für modern halten, wenn sie dem Aberglauben der Massen den Deismus des 18. Kabrbunderts entgegenseken und gerade dadurch zur Konservierung des Aberglaubens beitragen.

Auch in Frankreich fehlt es nicht an solchen lauen Deisten, und gerade gegenwärtig scheint die Modephilosophie (Bergson) dem echt französischen Rultus der Vernunft bei der Oberschicht entgegenzuarbeiten; es wäre nicht unmöglich, daß die Franzosen mehr als einhundertfünfzig Jahre nach der Encyclopédie und dem "Ecrasez l'infâme" wieder fromm würden, wie sie die Heiligsprechung der Pucelle betreiben, aus politischen Gründen.

Der Weg, den die französische Geisteswissenschaft (im Gegensate zu der im ganzen recht fleischlichen schönen Literatur) nahm, wird uns begreiflicher, wenn wir beachten, wie oft und wie gefügig dort die offiziöse Universitätsphilosophie den Dienst der Gegenrevolution besorgte. katholische Antiphilosophie setzte (mit Châteaubriand, Frau von Staël und Joseph de Maistre) sofort ein, und auch Lamennais (geb. 1782, gest. 1854), zuerst fanatisch papstlich, dann scheinbar "humanitär", blieb im Grunde immer driftlich und verblasen katholisch; auch Destutt de Tracy (geb. 1754, gest. 1836), der für Napoleons ironischen Sprachgebrauch alle Geisteswissenschaft mit "Ideologie" übersette, kehrte zu einem vorsichtigen Eklektizismus zurück; der für die geistige "Restauration" meist verantwortliche Professor (nach deutschem Muster) ist aber Viktor Cousin gewesen (geb. 1792, Cousin gest. 1867), der als Fünfundzwanzigjähriger mit Begel, Schelling und Goethe in persönliche Berührung kam, sogar ein Berliner Gefängnis kennen lernte, zuerst einen dünnen Pantheismus lehrte, dann aber für Kriegsrecht, Absolutismus und Descartes eintrat und so nach der Aulirevolution sogar Unterrichtsminister wurde. Geistig abgrundtief unter Hegel, ein gewöhnlicher Philosophieschreiber, hat er dennoch in den philosophischen Fakultäten Frankreichs durch Jahrzehnte so geherrscht wie Begel etwa in Deutschland. Die Kirche durfte mit Cousin so zufrieden sein, daß sie ein Menschenalter später, nach Errichtung der Republik von 1870 und ihrem Naturalismus, den verzweifelten Mut fand, im Geiste Cousins den heiligen Thomas als den Mann der einzig wahren Staatsphilosophie auszurufen.

Noch zufriedener durfte die Rirche mit dem pfäffischen Schwäher E. Caro sein, dem Helden von Paillerons Lustspiel "Le Monde où l'on s'ennuve", dem Philosophieprofessor, der der Wissenschaft das freie Denken untersagen wollte, im Namen Gottes; und das unter einem Volke, in welchem Beranger (geb. 1780, gest. 1857) noch lebte, dessen weltlich schöne Lieder jum Preise von Wein, Weib und Napoleon, gegen die Restauration und die Beilige Alliance, gegen den Gott der Frömmler (Le bon Dieu: "A ces gens-là si j'ouvre un jour ma porte, Je veux, mes enfants, que le diable m'emporte") von Alt und Jung noch gesungen wurden. Unsere Loke und Eucken waren nur gelehrter und verschämter als dieser Caro, nicht weniger rückständig.

Sanz so rückftändig war die "öffentliche Meinung" der französischen Philosophie um die Mitte des 19. Jahrhunderts noch nicht. Der humanitare Sozialismus der Saint-Simon und Comte wirkte auf das junge Deutschland, der driftelnde Pantheismus der nachkantischen Philosophie Deutschlands wirkte auf Frankreich zurud. Man unterstrich dort eine moberne Konfessionslosigkeit, kokettierte mit dem Protestantismus, überhaupt war ein oberflächlicher Freisinn bei den führenden Schriftstellern und Dichtern Frankreichs sehr verbreitet. Der deutsche Einfluß läßt sich deutlich Quinet bei Edgar Quinet (geb. 1803, gest. 1875) beobachten, der zwar später, nach dem Rriege von 1870, natürlich, für seine letten Lebensjahre Deutschenfeind wurde, vorher aber ein liebevolles Verständnis für das historische (Berder) und zeitgenössische Deutschland bewiesen hatte. Er veröffentlichte (1845) ein fleines Buch "Le Christianisme et la Revolution française".

Er ist so demokratisch, daß er den Grundsak "Il faut un Dieu pour le peuple" fürchterlich findet; er kommt aber nicht zu dem Schlusse, auch das Volk muffe fich von der Religion befreien, sondern zu dem Verlangen, alle Welt muffe wieder religiös werden.

Nach seiner Darstellung lag ein driftelnder Deismus, ein reformiertes Evangelium von Unfang an den Beschlüssen der Ronstituante und des Ronvents zugrunde; richtig ist, daß die große Revolution zunächst gar nicht theologisch war, sondern rein ökonomisch, sozial und politisch, daß die Ronstituante, sehr frei dem Königtum gegenüber, lange an keinen Angriff gegen die katholische Kirche dachte. Noch ist sie Staatsreligion, noch begnügen sich die Protestanten mit Duldung. Der Rampf gegen die Kirche entsteht erst aus politischen Magregeln. Man will den niederen Klerus für die Umwälzung gewinnen, ihn aus der freien Wahl der Gemeinden hervorgehen lassen und so die reaktionäre Macht der Hierarchie brechen, man will (wie der halbe Dichter Quinet sich ausdrückt) das hölzerne Rreuz gegen das goldene Kreuz ausspielen. Der niedere Klerus begeistert sich auch zuerst

für die Sache der Nevolution; aber in Nom legt man sich auf die falsche Seite. Hundert Jahre vorher, in der englischen Revolution, waren die Seistlichen die wildesten Monarchomachen gewesen; zur Zeit der französischen Nevolution verbündet sich das Haupt der Nirche, der Ausländer, mit allen reaktionären Mächten, und die Mehrzahl des niederen Klerus gehorcht. Zum Unglück für den König, der den Einfluß der Kirche überschätzt und sich wiederholt weigert, dem Gesetz seine Zustimmung zu geben, das die Pfarrer auf die Menschenrechte, dieses neue Evangelium im vermeintlichen Sinne des alten, verpflichtet. Wohl stand der König zugleich mit den weltlichen auswärtigen Mächten, wie man in Paris wußte oder ahnte, in Verbindung, wohl war Paris auch durch Krieg und Hunger in äußerster Erregung; aber als am 20. Juni 1792 der Sturm auf die Tuilerien dem Königtum faktisch ein Ende machte, da hatte das Schlagwort stark mitgewirkt, der König wollte die religiöse Freiheit des Volkes nicht.

So stellt Quinet die Geschichte der großen Revolution dar: Der Ronvent in seiner Mehrheit hielt an der Adee fest (auch noch nach der Proklamierung der Republik und nach der Hinrichtung des Königs), daß die Revolution evangelisch wäre; er bestätigte die Duldung aller Konfessionen und die Freiheit aller Rulte; er ließ sich einmal als Präsidenten einen Bischof im Ornat gefallen. Die Priesterverfolgung und die Bilderstürmerei ging nicht vom Konvent aus. In dem Hexenkessel des revolutionären Paris kann man keine Sestalten mit festen Umrissen seben, wenn man nicht festhält, daß die neue Religion des Etre suprême eine Schöpfung des Parlaments war, der wirklich lächerliche Rultus der Vernunft eine Amprovisation der Rommune; und daß die Religion der Vernunft sich rasch die Verfolgungssucht des mittelalterlichen Ratholizismus aneignete. "Zwei Epochen bestehen zusammen, grauenhaft vereinigt; die sentimentale Logik Rousseaus benützt als Wertzeug das Beil der Bartholomäusnacht." Die Blutgier, die Spionage, aber auch die Universalität der Revolution gemahnt an den Ratholizismus. Quinet vergleicht den Siegeszug des Marseiller Gesangs mit dem Rufe "Gott will es" der Kreuzzüge. Jede Partei belegt die andere mit dem Anterdikt; und das Anterdikt ist der Tod. Aeder Aubrer ist unfehlbar. Der Katholizismus ist römisch-allgemein, die Revolution ist französisch-allgemein. Am Ende wählt die Revolution einen Nichtfranzosen zum Oberhaupt. Ich brauche nicht hinzuzufügen, daß alle diese Ideen nicht so abstrakt herrschten, daß Danton von Robespierre nicht deshalb allein hingerichtet wurde, weil er an die Tugend und an das höchste Wesen nicht glaubte, daß es in dem tödlichen Kampse der Parteien ebenso kleinliche Motive des Neides und des Mistrauens gab, wie in irgendeinem elenden Bezirksverein.

Schließlich erweist sich der kühne Freigeist Quinet als ein Deist von ganz besonderer Art: sein Gott ist zwar so gut wie unpersönlich, aber er ist ein französischer Gott; die Ereignisse der Weltgeschichte sind allesamt, wenn Quinet auch diesen Schluß nicht gezogen hat, gesta Dei per Francos. "Es ist offenbar, daß die Niederlage von Waterloo eine Fügung des Himmels war." Der Ratholizismus habe es verfäumt, durch rechtzeitigen Unschluß an die Revolution liberal oder demokratisch zu werden; er werde darum in der übrigen fleinen Welt als eine Sekte weiter bestehen, aber er werde aufboren, die Geele oder die Religion Frankreichs zu sein. Ich habe den kleinen Dichter und tüchtigen Professor Quinet, den wir

bereits als einen der liberalen Führer gegen die Jesuiten kennen gelernt haben, anstatt vieler seiner Landsleute zu Worte kommen lassen, weil er

bezeichnend ist für den Mischmasch von Politik und Religionskritik, der in Frankreich, dem sonst so radikalen Lande, das Bedürfnis der Halbgebildeten zu befriedigen schien. Auch die Religionsphilosophie machte nicht vollen Renan Ernst; noch ein Menschenalter nach der Julirevolution dristelte Renan sentimental, wo bei uns Reimarus und Strauf die Grundmauern gestürzt hatten; es ist bezeichnend für den Rückschritt, den Frankreich seit der Rcstauration gemacht hatte, unter der Gegenrevolution der Jesuiten, daß sein "Leben Jesu" (1863) ein solches Aussehen erregen konnte. An solchen Halbheiten hatte man sich außerhalb Frankreichs längst die Schubsohlen abgelaufen. Nur in der anmutigen Form übertraf Renan seine deutschen Lehrmeister; aber sogar hinter seiner steptischen Recheit wie: "Alles ist möglich, selbst Gott!" verbirgt sich eine gewisse Bereitwilligkeit, Rompromisse zu schließen. Vollends die Dichter und die Journalisten spielten nur mit der Geistesbefreiung; das Erbe der Enzyklopädisten war über den Abein ausgewandert, war an das junge Deutschland und zu den Religionsfeinden um Feuerbach gelangt; der Areis, der in Paris für die romantische Dichtung gekämpft hatte, war in das Philisterium der Form geflüchtet oder hatte im romantischen Sozialismus des Saintsimonismus ein politisches Feld gefunden. Auch Victor Hugo (geb. 1802, gest. 1885), den die Franzosen ohne Distanzgefühl neben Shakespeare und Goethe stellen, verkundete sechzig Jabre lang nur eine Mosaitreligion, zu welcher die Bibel, die große Revolution und gegohrene Überreste deutscher Philosophie Beiträge liefern mußten. Das frangösische Bolt hatte nichts dagegen, daß seine Regierungen in der Kirchenpolitik schwankten zwischen Altheismus und Kom-

promissen, die einem Konkordat ähnlich sahen. Man liest in Frankreich immer noch Hugos "Légende des siècles", man liest längst nicht mehr Quinets "Ahasvérus", beide Epen haben aber verwandte Züge: sie glauben wieder einmal (wie die Theophilanthropen nach der Revolution)

Renan 127

das Christentum dadurch abzuschaffen, daß sie dem Genius der Menschbeit einen Tempel errichten und an seinen Wänden die beliebtesten Bibelsprüche anbringen.

Victor Hugo reicht mit seinem langen Leben und seinem unermüdlichen Schaffen bis weit über die Regierung "Napoleon des Rleinen" in die dritte Republik hinein. Er hat es noch mit erfahren, wie die erneute jesuitische Philosophie in Frankreich durch die aus England übernommenen Gedanken der Evolution bekämpft wurde. Ein eigener Denker ist da nicht erstanden, weder in Elme Caro noch in seinem Nachfolger, dem auch in Deutschland vielgenannten Schönredner Bergson; doch durch wertvolle Spezialarbeiten haben Littré und Gunau, Taine und auch Renan, Tarde. Ribot und Claude Bernard die schöne Literatur befreien und die Publizistit beben geholfen. Wieder einmal ging von Frankreich, besonders nach der Niederlage von 1870, eine Bewegung aus, die sich für einige Jahrzehnte die Welt eroberte: der erdgeborene, ganz gottlose Naturalismus. Der Führer war erst der starke Zola, gegen dessen Verdienste ich einst nicht gerecht war, weil ich zu ungeduldig war, es zu erleben, daß die deutsche Dichtung durch den Naturalismus hindurchkäme, nicht an ihm vorbei; der Prophet des Naturalismus (und des überlegenen Skeptizismus in allen geistigen Dingen) war Gustave Flaubert (geb. 1821, gest. 1880), der Dichter Flaubert von "Salammbô" und von "La tentation de saint Antoine"; ich darf nicht einmal bei dieser beimlich lachenden, ganz antichristlichen Schrift verweilen. Nur ein Wort will ich versuchen über einige seiner intimen Briefe und über sein lettes Werk.

Flauberts Briefe an George Sand sind töstlich durch ihre Berglichkeit, ihre Heftigkeit und ihre Offenheit. Unbestochen von der Tagesmeinung, beobachtet Flaubert Menschen und Dinge und hat selbst während des deutsch-französischen Krieges für seine Landsleute oft härtere Worte als für die Preußen. Er ist auch in der Politik ein ausgesprochener Nominalist; die Varteigänger des Raiserreichs und der Republik scheinen ihm ebenso bumm wie die Streiter für die grâce efficace und die grâce efficiente. "A bas les mots! Plus de symboles ni de fétiches!" Die Wissenschaft soll über die Politik entscheiden, natürlich auch über religiöse Fragen. Er lernt den theologisch-politischen Traktat von Spinoza kennen und wird hingerissen von Begeisterung. "Nom de Dieu! quel homme! quel cerveau! quelle science et quel esprit! Il était plus fort que M. Caro, décidément."

Er glaubt nicht an ein Jenseits. "In dieser Frage der Unsterblichkeit tauscht man nur Wörter aus, denn ob das Ach bestehen bleibt, das ist die Frage. Sie zu bejahen scheint mir eine Unverschämtheit unseres Stolzes, eine Auflehnung unserer Schwäche gegen die ewige Ordnung."

Die Niederlagen und viel mehr die Franzosen selbst bringen ihn zur Verzweiflung; noch mehr als sonst hat er den gemeinen Arbeiter satt, den tölpelhaften Vourgeois, den dummen Vauer und den verhaßten Seistlichen. Er kann mit keinem Menschen mehr sprechen und über nichts mehr. Er stürzt sich in die Arbeit an seiner "Versuchung des heiligen Antonius", den er ja anstatt durch schöne Frauenformen durch sämtliche Religionsformen der Welt belästigen läßt; er möchte dem Vuche den Untertitel geben: "Gipfel des Blödsinns".

Flaubert, der kein ausdrücklich philosophisches Buch geschrieben hat, ist ein kritischer Denker; er weiß oft selbst nicht, wie tief er in die Einsicht des Nichtwissenkönnens eingedrungen ist; und so oft ihm das Bewußtsein seiner Überlegenheit kommt, muß er tragisch wirken auf jeden Leser, der ihn liebt. Er verkehrt in Paris mit Taine, aber Taines Historismus scheint ihm ebenso töricht wie der Grammatizismus etwa von la Harpe. Er studiert Kant und Legel, aber sie verdummen ihn und er kehrt mit Heißhunger zu Spinoza zurück.

Er schätzt den "Antichrist" von Renan und hat nur, der Meister des Stils, einige sprachliche Bedenken. Und wie im Denken so ist er auch im Leben. Da die Sand ihn mit dem Verleger Lévy aussöhnen will, wird er zornig: "Je ne suis pas Chrétien, et l'hypocrisie du pardon m'est impossible." Über die Kirche spricht er in dem Sinne und oft mit den Ausdrücken Voltaires.

Da er sich drei Jahre nach dem Kriege an sein Buch "Bouvard et Pécuchet" macht, diese schwer zugängliche Enzyklopädie des Skeptizismus, wird seine Stimmung noch düsterer; mit unbesiegbarer Melancholie zweiselt er wie ein Pyrrhoniker des Altertums an allem und auch an seinem Buche. "Niemand versteht mich, ich bin von einer anderen Welt... Alls ob ich eine grenzenlose Einöde durchquerte und wanderte, ich weiß nicht wohin. Und ich, ja ich bin gleichzeitig die Wüste, der Reisende und das Kamel." Langsam erstirbt das prachtvolle Lachen seiner früheren Kraft; aber nur noch wilder bäumt er sich gegen alles auf, was mit der Kirche zusammenhängt. Schon der ganze Anatole France, aber ohne die heitere Voltairesche Resignation seines unseierlichen Schülers. "Das 19. Jahrhundert wird alle Religionen untergehen sehen. Amen! Ich werde keiner nachweinen." Er wiederholt das Wort von Littré, daß der Menschein labiles Ding und die Erde ein schlechter Planet sei; er sehnt sich nach dem Tode.

Von Flaubert zu Bola ist nur ein Schritt, wie von einer neuen Erfindung zur Ausbeutung dieser Erfindung, von einer neuen Richtung zur Organisation einer Schule. Noch unchristlicher, noch gottloser als das

Leben war im Zeitalter der Industrie das Schrifttum geworden, die wissenschaftliche Literatur nicht ganz so wie die, die man die schöngeistige zu nennen pflegt. Daß die Wissenschaft sich für immer von der Theologie getrennt hatte, war auch in Frankreich für jedes Auge klar geworden; es wäre blok hervorzuheben, daß diese Trennung sich im Laufe von ungefähr drei Jahrhunderten langsam vollzogen hatte; wenigstens die Geisteswissenschaften brauchten so lange, um frei zu werden. Geschichtliche und moralische Schriften, ja sogar viele naturwissenschaftliche Untersuchungen mußten im 17. Jahrhundert an die Rirche anknüpfen, im 18. an den Gott des Deismus, wenn sie nicht Anstoß erregen wollten. Dramen und Romane begnügten sich schon damals mit einer gelegentlichen Verbeugung por irgendeiner Gottheit. Seit 1870 lag die Sache so, daß die ungeheure Masse der schönen, besonders der Unterhaltungsliteratur so geschrieben wurde, als ob der driftliche Glaube bereits der Vergangenheit angehörte; Ausnahmen bestätigen nur die Regel. Und die Zeitungen und Reitschriften, wenn man von den kirchlichen absieht, wußten nichts mehr pom Glauben, es wäre denn, daß an hohen Festtagen ein dünner Aufauß von Frömmigkeit von der guten Sitte gefordert wurde. Man bat dafür oft die starte Beteiligung von Schriftstellern judischer Abstammung verantwortlich gemacht, mit Unrecht oder mit Übertreibung; das Publikum hält sich allgemein an Romane, Zeitungen und Zeitschriften, die seinem Geschmacke nicht rückständig, nicht fromm, nicht langweilig erscheinen.

In diesem Zusammenhange — mag man mir vorwerfen, daß Indifferenich wieder abgeschweift bin — wäre noch ein Wort zu sagen über den vermeintlichen Unterschied zwischen der katholischen und der protestantischen Literatur. Wohlgemerkt: in Deutschland; was man da vorzubringen pflegt, daß nämlich das protestantische Deutschland auf dem Büchermarkte eine unverhältnismäßige Herrschaft ausübe, das ist schief gesehen und falsch beobachtet. Es gilt natürlich nicht für die romanischen Länder, aber auch nicht für England und Rukland. Doch selbst in Deutschland liegt die Sache wohl so, daß die Bücher, die dem Protestantismus dienstbar sind, im allgemeinen ebensowenig gelesen werden wie die Bücher mit katholischer Tendenz. Nur daß katholische Schriftsteller bäufiger die Neigung haben, sich zu ihrer ererbten Religion zu bekennen, daß die Schriftsteller protestantischer Berkunft meistens Indifferentisten sind, außerhalb der Kirche stehen, wie das die Selbstzersetzung des Protestantismus mit sich gebracht hat. Nicht also der Protestantismus beherrscht den deutschen Büchermarkt, sondern der aus dem Protestantismus hervorgegangene Andifferentismus.

tismus

Es darf freilich nicht ganz übersehen werden, daß der Spielraum zwischen Glauben und Unglauben im Protestantismus sehr weit ist, in der Theologie, also erst recht in der Dichtung. Ein Werk wie "Die Heilige und ihr Narr" von Agnes Günther, kaum einem bestimmten Bekenntnisse zuzuschreiben, kann noch für einen kirchlich frommen Roman gelten. Frenssen mit seinen Erzählungen, Friedrich Naumann mit seinen religiösen und politischen Schriften dürsen sich noch christlich nennen. Anders im Ratholizismus, wo die geringste Abweichung von der Kirchenlehre schon kirchenseindliche Rekerei heißt. In der Theologie ist der katholische Modernismus wenig genug von der Orthodoxie verschieden; und in der Dichtung klingt jeder Versuch, auch nur die Unsehlbarkeit Roms anzugreisen, nicht nur für katholische Ohren wie Gottlosigkeit. Anzengruber gilt für einen kirchenseindlichen Dichter.

In romanischen Ländern ist die Angst vor solcher Literatur noch größer. Ein so religiöses Buch wie der "Santo" von Fogazzaro ist auf die Liste der verbotenen Bücher gesett worden; und Bola als der Verfasser von "Lourdes" und "Rome" wird für den leibhaftigen Satanas ausgegeben, nicht um der geschlechtlichen Marke willen, die er jedem seiner Bücher aufgeklebt hat, sondern weil er da den Wunderglauben des Wallfahrtsortes und die Realpolitik Roms mit dem gleichen nüchternen Rationalismus dargestellt hat, wie etwa sonst den Geldmarkt oder den Markt der Nahrungsmittel. Nicht ohne Heiterkeit wird man übrigens feststellen können, daß die künstlerischen Mittel sich von Eugene Sue bis Zola nicht so sehr verändert haben, wie die Raschlebigkeit des 19. Nahrhunderts und die berühmte Revolution der Literatur bätten erwarten lassen. Eine Vergleichung zwischen "Juif errant" und "Rome" würde zeigen, daß die Spannung immer noch mit ähnlichen Mitteln hergestellt wird: Jesuiten und Gift. Und der ideale Papst der Zukunft spielt bei Zola die gleiche Rolle wie einst in Guttows "Zauberer von Rom". Die Mühlen der Dichter mablen noch langfamer als die Mühlen Gottes.

Bola

Aber der Naturalismus, dem Bola durch seine eiserne Konsequenz und durch seine überwältigende Sprachkraft für einige Zeit zum Siege verholsen hatte, ist — weil er jeden idealistischen Schein zerstört — auch gegen jede Religion gerichtet. Nicht zufällig heißt diese künstlerische Bewegung ebenso wie Jahrhunderte vorher jede Richtung, die den frommen Supranaturalismus ablehnte: Naturalismus. Schon die Pelagianer des 5. Jahrhunderts, die die Erbsünde leugneten und von der Vernunft allein etwas wie Seligkeit erwarteten, wurden Naturalisten geschimpst; dann die Indisserentisten, wie Vodin, die Deisten, wie Herbert von Cherbury, endlich allgemein die Pantheisten, die mit Spinoza keinen anderen Gott

Sola 131

kannten als die All-Natur. Das hätte sich freilich Zola nicht träumen lassen, daß eine Brücke geschlagen werden könnte, zurück von ihm zu Goethe und zu Spinoza.

Zolas Weltansicht nach ist der Naturalismus (in Dichtung und Malerei) aber nichts anderes als die Anwendung des Positivismus auf die Runft; bewußt war Zola und seinen zahlreichen Nachahmern freilich nur ihre Herkunft von Auguste Comte; näher betrachtet, auf seine Sehnsüchte hin, die dann zulett zu einem naturalistischen Symbolismus führten, ist der künstlerische Naturalismus dem Ideale sehr ähnlich, das die Vorläuferin Comtes, die tiefsinnige Sophie Germain, in ihren nachgelassenen Schriften von einer Runft der Zukunft (heute fast schon der Vergangenheit) entworfen hat. Freilich wieder ein altes Ideal: Nachahmung der wirklichen, nur jest mit Hilfe der Wissenschaft viel besser geschauten Natur.

Abseits von den literarischen Schulen des neuen Frankreich stellte France sich Anatole France (geb. 1844), der als Dichter erst nach 1870 auftrat, während Zola schon vor dem Sturze Louis Napoleons seine ersten Erfolge errungen hatte. France kehrte zu der besten Zeit des 18. Jahrhunderts als einem Vorbilde zurud, in Stil und Gesinnung; er will und darf an Voltaire erinnern, als überlegener Spötter, ohne natürlich unter einer ganz anderen Weltlage Voltaires Weltwirkung zu erreichen. Doch France ift so unfranzösisch, daß er sogar zur großen Revolution einen eigenen Standpunkt gewinnt. Er hat, selbst ein viel offenerer Atheist als der Präger des "Ecrasez l'infâme", den Gegensatzwischen dem Deisten Robespierre und den Gottesfeinden der Zeit recht gut dargestellt in seinem Romane "Les Dieux ont soif". Zum kleinen Helden, einem herzensguten jungen Rünstler, der in fast reiner Begeisterung eines der wildesten Mitglieder des Blutgerichts wird, sagt der Epikureer: Sie sind in jenseitigen Dingen ebenso konservativ, ja reaktionär wie Robespierre und Marat. "Et je trouve singulier que les Français, qui ne souffrent plus de roi mortel, s'obstinent à en garder un immortel, beaucoup plus tyrannique et féroce... L'humanité copie ses dieux sur les tyrans, et vous, qui rejetez l'original, vous gardez la copie." (5.86.) "Jean Jacques... était un jean-fesse (etwa: Schlappschwanz) qui prétendait tirer sa morale de la nature et qui la tirait en réalité des principes de Calvin." (5.88.)

Der Epikureer des Romans, ein Ebenbild des Verfassers, spricht unaufhörlich von dem Gotte, an den er nicht glaubt; auch mit dem frommen Pfarrer, der neben ihm der Guillotine zum Opfer fallen wird. Pfarrer ist milde; der Epikureer nicht. Er schätzt außer seinem Lucretius, den er immer bei sich führt, auch auf dem Wege zum Schafott, besonders Helvetius, Diderot, Holbach.

Aber France hat seinen gang freien Steptizismus\*) aus erster Hand, nicht erst von dem in letten Fragen immer unzuverlässigen Voltaire; wie der Revolution gegenüber, so ist France auch vorurteilslos gegenüber den neuesten geistigen Moden. Die haltlose Stellung der englisch-amerikanischen Pragmatisten und ihres Verwässerers Bergson finde ich nirgends besser gestaltet als in seinem (wenigstens im ersten Teile) prachtvollen Romane "Revolte des Anges"; man muß sich nur die Mübe geben, ben kritischen Gehalt von der lustigen Fabel zu scheiden, der der Verfasser seinen starten Erfolg zumeist verdanken mag. Sein Lachen ist mitunter noch feiner oder doch moderner als das Voltaires; er schreibt so frei, als ob das Christentum zu existieren aufgehört hätte. In der "Revolte" nun emport er sich gegen den öffentlichen Geist im jezigen Frankreich, der ohne Glauben der ererbten Religion wieder zu neuer Macht verhelfen möchte. Mit äußerster Fronie nennt er die Académie française "bien pensante". Der alte Judengott habe gegenwärtig die zur Stütze, die nicht an ihn glauben: die Philosophen. "Und man hat heutzutage eigens den Pragmatismus erfunden, um die Religion bei den denkenden Geistern zu beglaubigen." Seit dem Wiedererwachen des Nationalismus sei der Steptizismus und das Freidenkertum in Frankreich nicht mehr guter Ton.

Die Wirkung aller dieser Ausfälle gegen die Rückständigkeit der französischen Modephilosophie wird durch die phantastisch kede Einkleidung bedeutend erhöht. Ein Engel, der Schutgeist eines frivolen und gut katholischen jungen Parisers, ist der Raisonneur des Romans; dieser Engel hat in mußigen Stunden eine ganze theologische Bibliothek durchstudiert und ist so zu der Überzeugung gekommen, der alte Judengott sei unglaubhaft; man lerne aus den Büchern niemals, wie die Dinge sind, aber mitunter, wie sie nicht sind. Der Agnostizismus gewinnt im Munde eines Engels einen neuen Reiz, wenn man nur die logische Unmöglichkeit in Rauf genommen hat, daß die Engel eines Gottes, der nicht ist, wirklich eristieren. Eine Probe von dem Gedankengang des Schutengels, der nach dem alten Beispiele Satans den Thron des alten Judengottes stürzen will: "Ich habe den Glauben verloren . . . Ich glaube an Gott, weil meine Existenz von der seinen abhängt und weil ich in das Nichts vergebe, wenn er nicht mehr ist. Wie die Silenen und Mänaden an Dionysos glaubten und aus den gleichen Gründen. Ich glaube an den Gott der Juden und der Christen. Aber ich leugne, daß er die Welt geschaffen habe; er hat höchstens einen kleinen Teil davon organisiert, und woran er gerührt hat,

<sup>\*)</sup> In seiner Nacherzählung des "Dornröschens" führt France einen Steptifer ein, der an die Feen nicht glaubt, die er, der Steptifer, selbst gesehen hat; sehr hübsch wirft er ihm (mit einem nach "atheisme" gebildeten Scherzworte) "un froid akeisme" vor.

das trägt das Zeichen seines kurzsichtigen und brutalen Geistes. Ich denke nicht, daß er ewig und unendlich sei; denn die Vorstellung eines Wesens, das in Raum und Zeit nicht endlich wäre, ist absurd. Ich halte ihn für beschränkt und sogar für sehr beschränkt. Ich glaube nicht mehr, daß er der einzige Gott sei; lange Zeit hindurch glaubte er es selbst nicht; er war zuerst polytheistisch. Später machten ihn sein Hochmut und die Schmeicheleien seiner Anbeter monotheistisch. Er ist unlogisch; auch ist er weniger mächtig, als man meint. Rurz, er ist weniger ein Gott, als ein unwissender und eitler (vain) Demiurg." (Wir werden noch erfahren, wie bei uns der konservativ gewordene, aber atheistisch gebliebene Wilhelm Jordan nach 1848 den Demiurg, also den Teufel, als den Weltbaumeister gegen den lieben Gott ausspielte.) Man sieht, daß France den rebellischen Engel aus künstlerischen Gründen nicht so sehr wie einen Atheisten, als wie einen Naturphilosophen reden läßt. Hier kann aber von einer Abschwächung der Gottesleugnung aus Vorsicht nicht mehr die Rede sein; der Atheismus des Verfassers ist so gründlich und so offen, daß das Spielen mit dem Gottesbegriff ohne Schaden getrieben werden kann.

Noch einmal: die Schärfe der Satire richtet sich zumeist gegen die gedankenlose Pariser Gesellschaft, bei der zweihundert Jahre nach Baple der Rirchenglaube wieder etwa Mode geworden ist; es trifft, wenn eine gut katholische Pariserin, der — sie liegt im Bette mit ihrem Geliebten — der Schutzengel dieses Geliebten erscheint, an die Existenz von Engeln durchaus nicht glauben will. "Ich verstehe nicht. Ich werde verrückt." Die Hiebe treffen auch anderswohin: auf die höhere Seistlichkeit, die wie die höhere Engelhierarchie zum alten Regimente hält; auf den mittelalterlichen Wortrealismus, nach dessen Lebre avant qu'il y eût des pieds et des culs en ce monde, le Coup de pied au cul résidait de toute éternité dans le sein de Dieu; auf Luther, tout gonflé de bierre et de théologie, der den Untergang des Christentums vielleicht um mehr als ein Kahrtausend hinausgeschoben habe; auf die französische Romantik, die mit unglaublicher Verstandesschwäche ein malerisches und literarisches Christentum geschaffen habe. Aber der Hauptangriff gilt selbstverständlich nicht dem Engelglauben, sondern dem Christentume und seinem Judengotte, der unter verächtlichen Namen als ein rachsüchtiger Semit verhöhnt wird, der sich mit einer Lüge die Eigenschaften der Unendlichkeit, der Ewigkeit und der Allmacht beigelegt hat und, weit entfernt, die Welten geschaffen zu haben, weder ihre Zahl noch ihre Gesetze kennt.

Der Schluß ist, als ob es ein Unterhaltungsroman wäre, aufgeklebt, sentimental und optimistisch. Satan selbst, der Oberste der aufrührerischen Engel, verzichtet auf die Revolution und beschließt, nach Eingebung

eines wohlseilen Traumes, alles beim Alten zu lassen. "Jeht ist der alte Gott seiner Erdenherrschaft beraubt und jedes denkende Wesen verachtet oder leugnet ihn." Ein Sieg der himmlischen Revolution würde, das lehrte der Traum, nur einen Wechsel in der Person des Herrn herbeisühren. "Der besiegte Gott wird Satan, der siegreiche Satan wird Gott." Man mag die Auhanwendung auf die Stellung machen, die France skeptisch zu politischen Revolutionen einnimmt.

Schon vorher (1907) hatte France seinen politischen Roman geschrieben: "L'Ile des Pingouins". So unkünstlerisch, so liederlich im Aufbau, daß man sich ärgern könnte; übrigens so frei, wie kaum ein Franzose vor ihm. Er wagt es, die französische Armee und Rultur zu verhöhnen; er lacht sogar über Napoleon. In Bifferschrift hat er einem Zukunstsbilde, das den Roman schlecht genug abschließt, ein Motto vorgesett, worin er seinem Vaterlande das Härteste sagt, nicht so wizig wie Voltaire, nicht so ungeheuer wie Swift, sast pedantisch, aber tapfer. Ich setze dies Motto her: "Après s'être soustraite à l'autorité des rois et des empereurs, après avoir proclamé trois sois sa liberté, la France s'est soumise à des compagnies sinancières qui disposent des richesses du pays et par le moyen d'une presse achetée dirigent l'opinion. Un temoin véridique."

Die künstlerische Schwäche des groß geplanten Buches besteht nun darin, daß France seinen Ausgangspunkt, der wirklich lustig ist wie ein Einfall Voltaires und toll wie ein Losdruch Swifts, in der Mitte und gar am Ende seiner pinguinischen Chronik vergessen, einfach vergessen zu haben scheint. Dieser Einfall richtet sich lachend gegen die Kirche, zunächst gegen die katholische Kirche, dann gegen Sott, gegen den Sott der Christen. Aus einer Eismeerinsel tauft ein kurzsichtiger Heiliger eine Perde von Pinguinen; die solgende Beratung vor dem Angesichte Sottvaters ist köstlich, darüber: was mit den getausten Tieren zu geschehen habe. Sie erhalten durch ein Wunder Menschengestalt, durch ein zweites Wunder wird die Insel nach dem Süden geschleppt. Die Pinguine sind die Stammeltern der Franzosen; unter einer Maske, die immer wieder nachlässig gesüftet wird, ersahren wir die Seschichte Frankreichs, bis zum Vrensusprozeß, bis zum Kriege von 1870 und noch viele Jahre darüber hinaus.

In den Bosheiten ist die Scheidelinie zwischen Antichristentum und Atheismus nicht immer scharf gezogen. Wie sich die hübsche Pinguine Rosenarsch aus einem Hürlein zu einer wundertätigen Heiligen und zur Schutpatronin von Frankreich entwickelt — äußerst vorsichtig wird auf die Jungfrau von Orleans angespielt —, das geht allerdings nur gegen die römische Kirche und die Protestanten könnten lachen; aber die Peitschenhiebe gegen die Verfolgungswut der Frommen zielen doch weiter

und das heidnische Bekenntnis, das einmal von Virgil abgelegt wird, richtet sich doch schon gegen den alten Judengott überhaupt. "Man versichert mich, daß seine Macht im Niedergang begriffen sei, daß man aus sicheren Anzeichen erkenne, er sei seinem Sturze nahe." Der Herrgott selber spricht, eben in der Beratung über die Folgen der Pinguinentause, von seiner blinden Voraussicht: "Dans mon aveugle clairvoyance je me laisse surprendre par ce que j'ai prévu". Scherze über die Polygamie Gottes sind darum nicht weniger blasphemisch, weil sie nicht recht gelungen sind.

Swift war ein Menschenverächter bis an die Grenze des Wahnsinns, Voltaire war ein Menschenfreund dis nahe an die Grenze der Größe, France ist nur ein bewußter Spötter und kann die Wirkungen der beiden nicht erreichen, die aus dem Unbewußten entspringen. Er hat zu viel gelesen, er ist zu klug, um sich über sich selbst zu täuschen. In seine Darstellung des Orensusprozesses — die ganz und gar nicht mehr pinguinisch ist — hat er mit gutem Übermut nicht nur den stiernactigen Bola hineinkomponiert, sondern auch seine eigene Gestalt. Einen Sternbeobachter, von den Fachgenossen nicht anerkannt; er hält sich für erhaben, während er nur einen reinen Willen hat. Er hat seine Illusionen verloren; die Urbeit, das Unrecht gutzumachen, ist ihm zu hart; man müßte immer von vorne anfangen; da kehrt er bescheiden zu seinen Sternbeobachtungen zurück. Er glaubt nicht mehr an einen Fortschritt der Menschheit, also auch nicht an einen Sieg der Ausklärung, der er sein Leben weihen wollte.

Vielleicht hat France etwas von der "Wiederkehr des Gleichen" läuten gehört, die bei Niehsche immerhin tiesere Sehnsüchte auswühlen kann. Bei dem Franzosen verflacht sich diese Phantasie zu dem Glauben an einen banalen Kreislauf des Völkerschicksals. Nach einer unerhörten Katastrophe sinkt die Menschheit in den Zustand des Tiers zurück, um langsam wieder über Jahrtausende zu einem vermeintlichen Sipsel der Kultur emporzuklimmen; Berg und Tal wechseln ab wie — man erinnere sich an den Schluß von "Revolte des Anges" — Gott und Satan. "Der besiegte Gott wird Satan, der siegreiche Satan wird Gott." Da lohnt es sich freilich nicht, irgendeinen alten Götterdienst erst mit Lebensgefahr umzustoßen.

Aber es spricht doch für die unbewußte Einheit in der Leistung von Anatole France, daß er auch in kleinen Schriften als Befreier wirkt, als Befreier einer Menschheit, der doch nicht zu helsen ist. Raum noch zu überbieten scheint der John der Gottesleugnung, der in einer ganz kleinen Seschichte, "Putois", hinter mangelhafter Ironie verborgen ist. Das kleine Stück steht in der Sammlung, die durch die erste der Titelerzählungen

berühmt geworden ist: "Crainquebille, Putois, Riquet et plusieurs autres récits profitables." Der Atheismus in "Putois" ist infolge einer harmlojen Einkleidung fast unbeachtet geblieben, obgleich der Verfasser es an deutlichen, künstlerisch allzu deutlichen Winken nicht hat sehlen lassen.

Es ist nur eine zulässige Notlüge von Madame Bergeret, der Mutter des wohlbekannten Mr. Bergeret, der lebendigsten Sestalt des Satirikers France, es ist aber doch eine Lüge, eine Erfindung, daß von einem nicht existierenden Särtner geredet und ihm in der Verlegenheit der Name Putois beigelegt wird; um eine lästige alte Tante loszuwerden, ist Putois erfunden worden. Die Tante, lebhasten Seistes, sieht diesen bösen Seist von Putois wohl überall: er hat die kleinen Diebstähle ausgeführt, er hat ihre Röchin geschwängert; bald glaubt die ganze Ortschaft mit der Tante an das Dasein des erfundenen Putois; die Staatsbehörde stützt diesen Glauben. Um Ende ist Mutter Bergeret selbst nicht mehr sicher, ob das Seschöpf ihrer Erfindung, Putois, nicht doch existiere. Eine ganz modern psychologische Verbesserung der Betrugs-Hypothese: der Betrüger wird gezwungen, an seine eigene Erfindung zu glauben.

Ich habe schon bemerkt, daß Anatole France sich leider dazu verstanden hat, die seine und tiese Parabel selbst zu deuten: man brauche für "Putois" nur Gott zu setzen, um die Fabel richtig zu verstehen. An Schönheit geht versoren, was an Deutlichteit gewonnen wird. Die Kennzeichen des Putois werden wie eine Litanei aufgesagt; Putois hat keine Beimstätte und gilt den Leuten für allgegenwärtig; die Phantasie der Kinder wird durch Erzählungen von Putois solange genährt, dis er zur Märchenwelt der Kindheit gehört; Putois wird geradezu ein Halbgott genannt.

Noch poesieloser, aber auch noch gründlicher wird die Gleichsethung von Putois und dem lieden Gotte da, wo Bergeret als Sprecher für France das Wort ergreift oder sich mit gleichgesinnten Freunden über den Fall Putois unterhält. So gibt er die eigentliche Moral der Fadel, da er erzählt, wie sein Vater sich zu der Legende "Putois" gestellt habe. "Notre père avait une grande pitié des hommes. Il ne les croyait pas très raisonnables; leurs erreurs, quand elles n'étaient point cruelles, l'amusaient et le faisaient sourire. La croyance en Putois l'interessait comme un abrégé et un compendium de toutes les croyances humaines" (S. 98). Womöglich noch blutiger ist der Hohn einige Seiten vorher (S. 81); da sagt einer: "Je ne sais plus qui a dit autrefois: "Je suis celui qui est'. Excusez le désaut de ma mémoire. On ne peut tout se rappeler. Mais l'inconnu qui parla de la sorte commit une rare imprudence. En donnant à entendre par ce propos inconsidéré

qu'il était dépourvu d'attributs et privé de toutes relations, il proclama qu'il n'existait pas et se supprima lui-même étourdiment. Je parie qu'on n'a plus entendu parler de lui." Worauf Bergeret: "Vous avez perdu. Il a corrigé le mauvais effet de cette parole égoiste en s'appliquant des potées d'adjectifs, et l'on a beaucoup parlé de lui, le plus souvent sans aucun bon sens."

Nur warne ich davor, die Freiheit des Franceschen Standpunktes zu überschätzen; sehr schön, wie da der Gottesbegriff in die Masse der Volksmythologie zurücksinkt; aber durch die ganze Einkleidung der Fabel oder Allegorie ist es verschuldet, daß der Angriff auf die alte Vetrugshypothese hinausläuft, also wieder über die Ideen von Voltaire nicht herausgelangt.

Das jüngste Geschlecht der Franzosen hat das Erbe von Voltaire und France nicht mehr angetreten, es ist nicht mehr kirchenseindlich, gegenwärtig nicht; so nicht der auch in Deutschland zu rasch angepriesene Romain Rolland; er ist schon ganz atheologisch. Sein Held Johann Christoph wird zwar bereits in den Kinderjahren mit Gott fertig. "Ich mag ihn nicht leiden!" ruft er, indem er mit der kleinen Faust zum Himmel droht. Und der Dichter unserer Tage, vielleicht wirklich sonst nur ein großer Dichter des Tages, ist überhaupt so sehr ein Kind des 20. Jahrhunderts, daß er die Meinung des Mittelalters schroff in ihr Gegenteil verkehrt: oft sei auch der Verlust des Glaubens eine Wirkung der Gnade. Aber er ist ein Neuromantiker, fühlt gegen die Religion keinen Hah, nicht einmal Fronie; er ist auch der Religion und der Kirche gegenüber ein Pazifist. Als ob die Freidenkerei nicht Vorsorge zu treffen hätte gegen die Wiederkehr mittelalterlicher Pfaffentyrannei.

Der Zeit nach und dem Raffinement nach ist Anatole France in seinen besten Büchern die äußerste Leistung des Freidenkens bei den romanischen Völkern. Ich hätte freilich noch eine Unmenge populärwissenschaftlicher und nur der Unterhaltung bestimmter Schriften nennen können, die beweisen, daß das breite Publikum von Andachtsschriften nichts mehr wissen will. Nicht als Ausnahme, nur als Beispiel will ich hier ein Machwerk nennen; und um eine Verwahrung dagegen einzulegen, daß ich solche Schriftsteller als Kommilitonen im Befreiungskampse anzuerkennen habe. Und ich spreche diese Verwahrung lieber hier aus als an einer anderen späteren Stelle.

Es gibt auch in der Gottlosigkeit eine Rückständigkeit, eine Reaktion, die zu veralteten, unwirksamen und dummen Formen des Kampses führt; ich denke da nicht an die atheistische Propaganda, die in den ersten Jahren und Jahrzehnten der Sozialdemokratie die Ergebnisse der Religionskritik auch unter den unwissenden Proletariern verbreiten wollte;

das war ehrliches Spiel. Ich denke an die Schriften eitler Materialisten und Monisten, die immer noch mit lahmem Wit und beneidenswerter Selbstaerechtigkeit, unter dem Schutze neuer Gesetze, die Wunder der Bibel und die Bernunftwidrigkeit der driftlichen - besonders der katholischen -Dogmen perspotten, in einer Zeit, die die besten Röpfe und Bergen schon auffordert, die Toten ihre Toten begraben zu lassen und den Herrn Omnes in seinem neuen Glauben an die Erklärung des Geistes durch den Stoff anzugreifen. Ein Beispiel für viele. Vor mir liegt ein Büchlein, erschienen Bu Luxemburg im Verlage des Allgemeinen Freidenkerbundes, aus dem Frangosischen übersett von Joseph Rlees: "Sumoristische Reise durch die Religionen und Dogmen." Obne Jahreszahl. Von A. Simon, Dr. jur. Der Mann hat eine Menge guter auftlärerischer Schriften gelesen, trägt alles zusammen, was er da über Fälschungen, Lügen, Widersprüche und Vernunftwidrigkeiten des Katholizismus gefunden hat, hat fast in jedem Puntte das Recht auf seiner Seite, tunkt das Ganze in eine Brühe von taub gewordenem Salze und wird endlich so ungenießbar, daß der Leser in den Born eines Frommen geraten kann. Es ist der Born des ernsthaften Rämpfers gegen Gassenbuben und Marodeurs, die sich ihm aufdringlich anschließen wollen, um bei der Beute nicht zu kurz zu kommen, bei der Beute an Machtgewinn oder an Spaß. Wir führen unseren Streit mit allen blanten Waffen einer wissenschaftlichen Strategie und sollen Mittampfer bulden, die dazu Grimassen schneiden, Indianertänze aufführen oder bestenfalls mit Rinderpfeilen schießen. Es ware klug, sich solche Gefolgschaft gefallen zu lassen, schon um die Stärke des eigenen Beeres zu vergrößern, an Rahl der Mitläufer; aber ein unbesiegbarer, mehr ästhetischer und sittlicher, als logischer Widerwille zwingt uns, solche Gemeinschaft abzulehnen.

Meinen flüchtigen Überblick über die letten hundert Jahre des französischen Geisteskampfes mit dem Hinweise auf ein solches Machwerk zu beschließen, wäre aber eine Ungerechtigkeit; hatte dieser Zeitraum auch keine Männer gestellt, wie die der drei vorausgehenden Jahrhunderte, die zu der großen Revolution führten, so hatten wir uns doch an dem großen Fanatiker Auguste Comte und an dem entzückenden Zweifler Anatole France zu erfreuen. Gerecht scheint es mir aber, den Franzosen endlich ben Vorwurf zu machen, daß sie, die sich weder die englische Entschiedenheit noch den deutschen Tieffinn jemals ganz zu eigen machen konnten, einen metaphysischen Feulletonisten seit dreißig Jahren als einen Philosophen Bergson verehren, den hier schon zweimal genannten Henri Bergson, den würdigen Nachfolger eines Cousin und eines Caro. Es darf übrigens nicht verschwiegen werden, daß Bergson (geb. 1859) auch in Deutschland schnellfertige Bewunderer fand, wenigstens vor dem Weltkriege. Sier hat die neue Soch-

flut des Völkerhasses doch das eine Gute gehabt, daß eine törichte Überschätzung des Fremden mit einem Schlage aufbörte. Zu leugnen ist freilich nicht, daß Bergson seine Bücher in einer schönen Sprache schreibt, was man so in Frankreich eine schöne Sprache zu nennen pfleat, und daß er als ein Gegner des Materialismus in die gleiche Rerbe zu hauen scheint wie die besten Erkenntniskritiker, die unter uns den dogmatischen Materialismus betämpfen. Doch ist das Gute in seinen Schriften nicht neu — er hat es aus der englischen und der deutschen Philosophie entlehnt und das scheinbar Neue ist weder neu noch gut. Einer der Hauptbegriffe. mit denen er scholastisch jongliert, der der schöpferischen Entwicklung, ist ein hölzernes Eisen; das Bild von einer Entwicklung ist, in langem Rampfe mit der Theologie, aufgebracht worden, um das Bild von einer Schöpfung überflüssig zu machen; Schöpfung und Entwicklung sind Gegensätze, die zu vereinigen der Intuition Bergsons vorbehalten war. Und die "Intuition" vollends, die Schopenhauer mit Reulenschlägen aus der deutschen Philosophie hinausgeworfen hatte, wird von Bergson wieder bemüht, wie eine alte Wahrsagerin. Beinahe noch schlimmer steht es um den Begriff "Leben", den Bergson ganz mittelalterlich der geistig-seelischen Ordnung zurechnet. Ein Schönredner ist Bergson gewiß; aber über eine wissenschaftliche oder gar philosophische Sprache verfügt nicht, wer ohne eine Ahnung von einer auch in Frankreich seit Dumarsais und Condillac aufdämmernden Rritik der Sprache — eine abstrakte Terminologie in den hoblen Klingklang wohlgerundeter Säke bringt. Bergfon bat auch ein oberflächliches Büchlein über das "Lachen" geschrieben. Mit schlechten Beispielen; ein besseres wäre er selbst gewesen. Mir scheint es ein feiner Humor — für dessen Sinn die Abhandlungen über das Lachen übrigens gar kein Verständnis zeigen —, daß Vergson der Sohn eines polnischen Juden und einer englischen Jüdin ist, also doch gewiß ein berufener Wiederhersteller des Christenglaubens in Frankreich, und daß sein "Schüler" und Nachfolger (am Collège de France) sich als katholischer Modernist bervorgetan bat, also als ein Mann, der den gesamten Vorrat der römischen Kirche zu kaufen bereit ist, mit zehn Prozent Rabatt.

## Bierter Abschnitt

## England

Aur ein schmaler Meeresarm trennt England von Frankreich; und doch verläuft der Geisteskampf so ganz anders dort als hier. Ich mag nicht generalisieren, am wenigsten darin, was Charaktere von Völkern

betrifft; auch wissen wir ja, daß der Hauptsturm gegen alle positiven Religionen, der Deismus, erst von England nach Frankreich tam und daß der leichtere Steptizismus der Franzosen erst durch den Engländer Sume seine schwersten Waffen erhielt. Mir scheint die entscheidende Ungleichheit zwischen Frankreich und England im öffentlichen Geiste zu liegen, bescheibener ausgedrückt: in der öffentlichen Meinung; die ist wirklich, obgleich es bei uns immer wieder gesagt wird, in Frankreich frivol, in England ernst, auch in gutem Sinne konservativ. Eine gewisse Scheinkirchlichkeit der englischen öffentlichen Meinung oder Sitte oder des englischen Sprachgebrauchs, die man nicht — ich will noch darauf zurückkommen — selbstgerecht und überheblich die englische Heuchelei nennen sollte, hat den beiden Dichtern, die den Anfang und das Ende des Rahrbunderts auszeichneten, das Leben verbittert; dieselbe Scheinkirchlichkeit bat die meisten neueren englischen Denker und Forscher zu Kompromissen veranlagt, die uns nicht gefallen; ich werde den Weg und das Bögern der englischen Wissenschaft ganz turz darstellen und die beiden Dichter den Rahmen des Bildes abgeben lassen.

Lord Bnron

Lord Byron (geb. 1788, gest. 1824), von Abstammung ein halber Schotte und ein bischen Franzose, übrigens aus sehr vornehmem Hause, war leibhaftig, so wie Milton als Polititer, tolerant, freiheitsliebend, fast unchristlich, nur als Dichter ein Christ, den Satan gemalt hatte. Ein genialer gefallener Engel, der als ein Engel doch wohl an das Dasein bessen glauben mußte, den er betämpfte.

Ohne sich jemals selbst zu den Gottlosen zu rechnen, wirkte er durch viele seiner Dichtungen als Atheist, besonders durch die Mysterien "Kaïn" und "Himmel und Erde", dann durch viele Ausgelassenheiten seiner Epen. Stärker und tiefer durch sein gewaltiges Grübeln, als etwa bald darauf (beide von ihm vielsach abhängig) Heine durch seinen Witz, Lenau durch seine Kirchenseindlichkeit. Von Byrons hohem Freunde Shellen später.

Man hat mit Recht die Religiosität Byrons mit der von Rousseau verglichen (Otto Schmidt: Rousseau und Byron, 1888); beide waren zu sehr Dichter, um sich von dem grauen Materialismus oder von dem farblosen Deismus befriedigt zu fühlen; beide waren zu frei, um irgendeiner Sekte angehören zu können, und wäre es die fortgeschrittenste gewesen. Sie waren in der Logik beide wie Kinder, aber tapfer waren sie und folgten nur ihrem eigenen Ropse. Sie nannten das: keiner Autorität vertrauen. Nousseau drückte das so aus: "Ne donnons rien au droit de la naissance et à l'autorité des pères et des pasteurs; mais rappelons à l'examen de la conscience et de la raison tout ce qu'il nous ont appris dès notre enfance." Und Byron sagt das gleiche eigentlich noch schärfer, an einer

Stelle seiner Memoiren, wo ihm der Dichter nicht ins Wort fällt: "It is useless to tell me not to reason, but to believe. You might as well tell a man not to wake but to sleep." Auch als Dichter spricht er dann und wann das Außerste gegen den driftlichen Glauben. Manfred ruft: was immer ich getan habe, es bleibt zwischen dem Himmel und mir; ich will keinen Sterblichen zum Mittler. Nicht einmal als Erziehungsmittel, wie doch mancher aristokratische Anarchist, will Byron die Kirche anerkennen. "Die Orohung mit den furchtbarsten Höllenstrafen macht so viele Teufel, wie die gesetzlichen Strafandrohungen der unmenschlichen Menschheit Verbrecher machen." Doch nicht der Kirche allein und ihren Dogmen fagt er ab; auch den damals einhundertfünfzig Jahre alten Lehren der Naturreligion. Er fühlt keine persönliche Verantwortung für seine angeborenen Anlagen und hat seit seiner frühesten Jugend nicht wieder beten können. In Briefen und Gedichten nennt er sich höflich einen Christen und findet natürlich für die Person Zesu Christi weltlich-fromme Worte. Wollte man Zufallsäußerungen buchstäblich nehmen, so hätte er sogar (wie auch Rousseau) für den Ratholizismus etwas übrig gehabt, als Poet, weil die römische Rirche den handgreiflichsten Glauben und Gottesdienst besaß. Ausdrücklich versichert er, er sei kein Atheist; hört man aber genauer hin, so will er nur versichern, daß er sich überhaupt keinem — ismus, keiner Sekte anschließe. "I am no Manichean (die an ein gutes und ein boses Prinzip glaubten) or Any-chean." Das Lösungswort ist für Byron, wohl ebenso wie für Goethe, daß er den Materialismus des 18. Nahrhunderts überwunden hatte: "I own my partiality for spirit." Byron war übrigens (wie Rousseau und wie Goethe) ein guter Kenner der Bibel; das hat aber natürlich mit seinem Verhältnis zum lieben Gott nicht das mindeste zu schaffen. Er hat Stoffe aus der judischen Bibel behandelt, sogar seine schönen "Hebrew Melodies" gedichtet, neben den "Irish Melodies". So entrichtete auch er dem englischen Cant seinen Tribut.

Die freien Sekten in England wiederholen, wo sie für die Arbeiter eintreten, immer wieder den einprägsamen Sah: England sei das Paradies der Reichen, das Fegeseuer der Armen. In Reden und in Traktätlein wird aber längst nicht mehr das haßerfüllte Alte Testament zitiert, sondern die Beilsbotschaft des Neuen Testaments. Und neben Jesus Christus kommt wohl auch Lord Byron zu Worte, mit seinem sektenseindlichen Spruche:

"Ob Dideldum, ob Dideldei Das ist und bleibt sich einerlei."

Auf Humes Skeptizismus, der nicht nur älter, sondern auch grundfählicher war als Rants Vernunftkritik, folgte in England zunächst der

Versuch, den naiven Realismus des Nichtphilosophen wieder zu Ehren zu bringen. Hamilton, der 1788 geboren wurde, im gleichen Jahre wie Byron und Schopenhauer, naschte von der deutschen Philosophie, begriff etwas von der Erkenntniskritik und der Relativität des Wissens, lehnte das Absolute sehr gut ab, verlangte aber etwa wie Kant den Glauben an einen unerkennbaren Gott. Alls ein mittelbarer Schüler Hamiltons ist noch ber Balfour Staatsmann James Balfour (geb. 1848) anzuseben, der den naiven Realismus nicht bestreitet, sogar mit Recht für praktisch hält. So ist ihm die Gesetlichkeit der Naturwissenschaft nicht bloß eine Täuschung, obgleich die letten Fragen niemals gelöst werden, aber auch die Dogmen des Christentums sind vielleicht nicht ganz falsch, weil sie manches Bedürfnis befriedigen und über die beweisbaren Dinge hinausgeben.

Bevor diese ironische Hegelei ("nicht alles Wirkliche muß unvernünftig sein") in England Regierungsweisheit wurde, kamen aber aus Frankreich zwei miteinander verwandte "Gedanken" hinüber: die Bewegungen des Sozialismus und des Positivismus. Der Sozialismus war, soweit er Bentham damals für England pafte, vorbereitet durch Bentham (geb. 1748, geft. 1832), der gütig und unsäglich nüchtern unter dem klingenden Namen Deontologie den Utilitarismus verkündete und von seinem Meister Beccaria dafür die wohlwollende Formel entlehnte: das größtmögliche Glück für die größtmögliche gabl von Menschen. Der eigentliche Sozialismus als wirtschaftspolitische Bewegung hat zwar in dem Andustrielande England begonnen, hat aber dort erst viel später einige Macht erlangt, über den Marxismus hinweg. Und hat die Religion nicht, wie doch in Deutschland, für eine Privatsache erklärt.

John Stuart mill

Viel mehr als der kontinentale Sozialismus ist den Engländern in Fleisch und Blut übergegangen der allgemeinmenschliche oder humanitäre Positivismus von Comte; der entsprach vorzüglich der alten Neigung der Engländer für den Nominalismus und den Empirismus. Der stärkste englische Positivist war der Schöpfer der modernen Logik, John Stuart Mill (geb. 1806, gest. 1873), den ich vorher als einen Gegner Comtes zu Worte kommen lassen mußte; er war aber ein ebenbürtiger Gegner und wurde darum zum Schüler des Mannes, dessen Verirrungen nur ihn empörten. Wir haben es hier allein zu tun mit Mills Stellung zur Religion; ich darf aber die Bemerkung nicht unterdrücken, daß Mill eigentlich mit seinem "System der vernunftgemäßen und induktiven Logik" (1843) der gesamten dristlichen Theologie ein Ende machte (ohne es je zu sagen), da er ihre Wurzel vernichtete, die Logik des alten Aristoteles; ja auch den Ichbegriff hat Mill schon in seiner Erkenntnislehre abgelehnt, wie lange por ihm Hume. Aber Mill hat auch seine Meinung über die Gottheit und was dazu gehört geordnet, und gerade da erweist er sich als ein Fortsetzer des Positivisten Comte.

John Stuart Mill hat seine Gedanken über die Religion nicht selbst veröffentlicht; sie wurden bald nach seinem Tode (1874) von Helen Taylor herausgegeben. Die umfassendste dieser drei Abhandlungen, die über den "Theismus", ist kurz vor 1870 geschrieben und, vielleicht zu ihrem Glücke, nicht so sorgfältig durchgesehen und geseilt wie die Schriften, die Mill selbst in Druck gab; er hatte die Gewohnheit, jeden Satz seiner Bücher nicht nur auf den genauesten Ausdruck hin nachzubessern, was das Studium seines Hauptwerks über die induktive Logik so schwierig und so fruchtbar macht, sondern auch auf englische Rücksichten hin, was mitunter verstimmt.

Auch seine Abhandlung über den Theismus ist, obgleich die lette Feile fehlt, vorsichtig genug abgefaßt. Ich will zuerst das Ergebnis seiner Untersuchung mitteilen. Mill bekennt sich sowohl der offenbarten als der natürlichen Religion gegenüber zum Skeptizismus; er will damit sagen, daß er das Dasein Gottes weder von vornherein leugne, noch die Beweise gegen das Dasein Gottes für bündig anerkenne. Nach seiner Logik gibt es sogar einen gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit für das Dasein irgendeines Schöpfers, dagegen keine Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein einer Vorsehung und für ein stets erneutes Eingreifen dieses Schöpfers, höchstens eine Möglichkeit. Alle diese Dinge werden aus dem Gebiete des Glaubens in das des Hoffens verwiesen; aber der Hoffnung auf unbewiesene Möglichkeiten, wie auf ein jenseitiges Leben, wird eine sehr wohltätige Wirkung zugeschrieben. In diesem Sinne sei an Christus, dem größten Reformator und Märtyrer, als einem Muster der Vollkommenbeit und einem idealen Repräsentanten der Menschheit festzuhalten. Christus sei nicht Gott, aber möglicherweise wirklich mit der Aufgabe betraut (?) gewesen, die Menscheit zur Wahrheit und zur Tugend zu führen, darum seien die Einflüsse des Christentums auf die Sittlickeit der Erhaltung wert. Einerlei, ob man diese Lehre Religion oder humanität nennen wolle; sie gebe wenigstens das eine erhabene Gefühl, dem nicht allmächtigen Gotte beim Emporarbeiten der Menscheit freiwillige Mitwirkung zu leisten, also zu belfen. Mill ist geneigt, diesen seinen wunderlichen steptischen Glauben für die Religion der Zukunft zu halten. Wieder einer. Wir wollen sehen, auf welchem Wege der Empirist und Logiker zu seinem Glauben gelangt und wollen uns in der Kritik auf einige kurze Fragen beschränken.

Mill steht nicht mehr auf dem Standpunkte etwa der Enzyklopädisten, welche in der Negation oder der Bekämpfung des Aberglaubens, d. h. der Religion, das Heil der Menschheit sahen; unter dem Einflusse des verbesserten Historismus werden auch die Religionen als Momente der Ent-

wicklung beurteilt; das Christentum war mindestens in früheren Zeiten wertvoll. Hat Mill eine schlaue Absicht dabei, daß er im Eingange noch nicht verrät, er werde das Christentum auch für die Zukunft festgehalten wissen wollen?

In alter Beit war es den Menschen natürlich, in die schlecht beobachteten Naturkräfte Persönlichkeiten hineinzulegen und so den Polytheismus anzunehmen; der Monotheismus, wo er nicht durch Tradition und Erziehung eingeprägt wird, ist ein künstliches Erzeugnis und erst viel später aufgetreten. Man mußte in den Naturerscheinungen ein System erblicken, bevor man sie unter dem Gesichtspunkte eines einheitlichen Planes betrachten konnte. Unter "Theismus" wird ganz allgemein zunächst jeder Glaube an Gottheiten verstanden, dann aber der Monotheismus allein als der abstrakte Ausdruck des Theismus ins Auge gefaßt, weil nur der Monotheismus eine wissenschaftliche Begründung für sich in Anspruch nehmen darf. (Sollte wirklich, was Mill hier Wissenschaft nennt, sich nicht ebensogut auf ein Zweigöttersnitem und auf den Polytheismus anwenden lassen? Ich erbiete mich, den Versuch zu wagen.) Die Frage, welche vom Theismus mit der Appothese einer Schöpfung beantwortet wird, lautet: Ist der Gesamtheit von Ursachen und Wirkungen in der Natur nicht etwas vorangegangen, ohne das die Natur selbst nicht gewesen wäre? Die Antwort (bei der aber "erste Ursache" und "Schöpfer" gleichgesett werden) fordert zwei weitere Fragen heraus: ob die Annahme eines Schöpfers neben unseren wissenschaftlichen Überzeugungen möglich und ob sie durch die Gründe der Theologen bewiesen sei. Die Annahme eines Gottes, der die Welt nach festen Geseken lenkt, sei möglich; die eines Gottes, der durch Handlungen eines wandelbaren Willens eingreift, sei unmöglich. Welche von beiden Vorstellungen dem Vilde besser entspricht, das man sich herkömmlich von Gott macht, geht den wissenschaftlichen Forscher nichts an. Wenn also ein bewußter Willensakt, der unsere Welt und ihre Gesetze geschaffen hat, möglich ist, so ist weiter zu untersuchen, ob das Dasein eines solchen Willens bewiesen werden kann. Der Meister der induktiven Logik verwirft natürlich von vornherein die apriorischen Beweise, die von einer Abee ausgehen, weil in der Adee immer nur die Adee stedt und nicht eine reale Tatsache. Mill bemerkt aber diesmal sehr fein, daß in manchem apriorischen oder metaphysischen Beweise eine Fälschung empirischer Schlüsse verborgen ist, wie in dem oft vorgebrachten Beweise aus dem Begriffe der ersten Ursache.

Dieser Beweis behauptet, alles habe eine Ursache, folglich müsse auch die Welt eine Ursache gehabt haben. Aber der Vordersatz ist falsch. Nur Ereignisse oder Veränderungen sind Wirkungen von Ursachen, das Dauernde

ist keine Wirkung. Man darf also aus dem Ursachbegriff nicht darauf schließen, daß auch die Substanz eine Ursache oder einen Anfang gehabt habe. Die Wissenschaft lehrt denn auch schon lange die Erhaltung des Stoffs und seit kurzem die Erhaltung der Rraft. Der uralte Glaube, der Wille Gottes sei die ursprüngliche Kraft, steht zunächst im Widerspruche mit der Wissenschaft, da ewige Kräfte als dem Willen vorausgehend angenommen werden müssen. Die Verteidiger der Freiheit des Willens dürfen höchstens sagen, daß die Willensäußerungen selbst keine Ursachen haben, nicht aber, daß der Wille eher oder leichter als andere Rräfte Naturerscheinungen verursachen könne. Der Theismus findet also, wenn er sich auf den Beariff der ersten Ursache stützen will, in der Erfahrungswissenschaft teine Unterstützung. Auch der Schluß, daß wenigstens der Geist einen erschaffenden Geist zur Ursache gehabt haben müsse, ist nur eine Zurückschiebung der Frage; wir haben keine Runde, die Offenbarung abgerechnet, von einem Geiste, der ewig wäre wie Rraft und Stoff. Allerdings nehmen wir an, daß die Menschheit, also auch der menschliche Geist, einen Anfang gehabt habe, wollen also beim Geiste nach einer Ursache fragen. Der Satz aber, daß nur der Geist den Geist hervorbringen könne, ist willkürlich und widerspricht sogar dem Entwicklungsgedanken. "Die Welt bezeugt durch ihr blokes Dasein noch keinen Gott."

Rürzer findet sich Mill mit dem Beweise ab, der unzählige Male aus der allgemeinen Übereinstimmung der Menschheit hergeholt worden ist. Selbst der Slaube so hervorragender Denker wie Sokrates und Platon, Bacon und Lock, Newton und Leibniz habe, wie jede Berufung auf Autoritäten, nur geringen Wert, noch geringeren der Volksglaube; das Volk in den Kulturländern habe seinen Slauben von außen erhalten und die Religion der Wilden sei ein Sökendienst gröbster Art. (Mill unterläßt es sehr weise, zwischen Sott und Söke mit der ihm sonst eigenen Schärfe zu unterscheiden.) Die allgemeine Übereinstimmung der Menschen genügt also nicht, um den Sottesbegriff als angeboren anzusehen.

Der eigentlich apriorische Beweis für das Dasein Gottes bleibt immer der, der die Idee eine Existenz in sich begreisen läßt, der also den berüchtigten Schniker macht (wie ich es ausdrücken darf), aus dem Vorhandensein eines Wortes auf das Vorhandensein der entsprechenden Sache zu schließen; wonach denn die Existenz des Teusels, der Gespenster, der Kentauren ebensogut bewiesen wäre wie die Existenz Gottes. Dieser sehr einfache Beweis gilt heute für veraltet; sehr schön sagt Mill, er spreche dem Menschen eine seiner liebsten und wertvollsten Fähigkeiten ab, die Fähigkeit, zu idealisieren, d. h. aus dem Erfahrungsstoffe eine Vorstellung aufzubauen, die vollkommener ist als die Erfahrung. Mill weiß, daß bereits

Kant diesen einfältigen Beweis in mustergültiger Weise widerlegt hat, scheint übrigens auch schon zu wissen, daß die Meinung Kants bei der Erschließung Gottes aus der praktischen Vernunft zweideutig war: ob das Gefühl eines Pflichtgesetes das Dasein eines Gesetzgebers beweise, oder nur die Forderung, so zu handeln, als ob es einen solchen Gesetzgeber gebe. Das Vewußtsein von Pflichten mache die Wahrheit der Vorstellung von einem Gesetzgeber dieser Pflichten wünschenswert, beweise aber die Wahrheit durchaus nicht. Das Wünschenswerte sei nicht immer wirklich; die Lehre, daß unsere Welt die beste Welt ist, sei eine Täuschung.

Mit dieser Lehre von der besten Welt hängt der einzige Gottesbeweis zusammen, den der Meister der induktiven Logik wenigstens der Form nach für wissenschaftlich erklärt: der teleologische Beweis. Die Naturgegenstände, besonders die Tiere und Pflanzen, gleichen darin den Erzeugnissen der Menschen, daß sie zweckmäßig bergestellt sind; und weil sie einen intelligenten Urheber vorausseken, ihre Einrichtung jedoch das menschliche Vermögen überschreitet, musse man auf eine übermenschliche Intelligenz schließen. Auch dieser Beweis werde in seiner Bedeutung überschätt; er gründe sich nur auf einen Analogieschluß, nicht auf eine vollftändige Induktion. So wirken z. B. sehr viele Teile des Auges zusammen, um das ganze Auge zu einem zweckmäßigen Sehorgane zu machen; jeder Teil ist eine Bedingung des Sehens, die zwedmäßige Zusammensehung aller dieser Bedingungen oder Teile könne nicht einem Bufalle zugeschrieben werden; zwischen der Ursache, einer gemeinsamen Ursache ihres Aufbaues und dem Sehen muffe ein Zusammenhang bestehen. Mill gibt aber nicht zu, daß dieser Gedankengang zu dem Glauben an einen intelligenten Schöpfer führen musse; er kennt kurz vor 1870 schon Darwins Hypothese vom Überleben des Tüchtigsten, die er zwar beängstigend und auf den ersten Blid unwahrscheinlich nennt, dann aber doch gegen den teleologischen Beweis einwirft. Es ist heute beachtenswert, wie John Stuart Mill sich im ersten Jahrzehnt nach dem Aufkommen des Darwinismus zu dieser Sypothese stellte. Sie sei nicht so absurd, wie sie aussieht. "Die Theorie würde, wenn zugegeben, in keiner Beise mit dem Begriffe der Schöpfung unvereinbar sein; aber es muß anerkannt werden, daß sie den Beweis für dieselbe beträchtlich schwächen würde." Wohlgemerkt: Mill rechnet Darwins Deszendenzlehre noch nicht zu dem Bestande der Wissenschaft (wodurch er wieder seinen Scharffinn bewies), gibt also doch zu, daß eben die induktive Methode der Wissenschaft aus den zweckmäßigen Einrichtungen ber Natur vorläufig mit Wahrscheinlichkeit folgere, die Natur sei von einem intelligenten Wesen geschaffen; der Analogieschluß aus der Ahnlichteit der Organismen mit Runstwerken werde verstärkt durch die induktiven Erwägungen über den ursächlichen Zusammenhang der Organe und ihrer Zwecke. Mill vergißt nicht, daß die von ihm zugestandene Wahrscheinlichkeit nur für eine intelligente Ursache überhaupt gelte. Er stellt sich aber nicht die Frage, ob nicht am Ende ein Instinkt, sagen wir einmal: ein Weltbauinstinkt, diese wahrscheinliche Ursache sein könne.

In seiner weiteren Betrachtung schiebt Mill unter den Begriff der geistigen ersten Ursache häusiger, als ihm wohl bewußt wird, wieder wie vorhin den "Schöpfer" als "erste Ursache", die hergebrachte Gottesvorstellung; aber vom Katechismus ist er doch entfernt genug, um mit logischer Freiheit die angeblichen Eigenschaften Gottes zu untersuchen.

Runächst wird die sogenannte Allmacht durch einen überraschenden Gedanken widerlegt. Ein Plan sei immer die verständige Anvassung von vorhandenen Mitteln an einen Zwed; und die Notwendigkeit, sich vorhandener Mittel zu bedienen, sei eine Bearenzung der Macht; die Macht des Schöpfers mußte sich den Bedingungen anpassen, die wie Kraft und Stoff ewig sind, also in ihren Gesetzen unabhängig von seinem Willen. Bur Ordnung dieser Elemente war eben die Weisheit nötig, die unser Staunen erregt. "Aber gerade, was Weisheit erfordert, begreift Beschränfung der Macht in sich, oder vielmehr die beiden Sake druden verschiedene Seiten derselben Tatsache aus." Nicht aus dem gleichen Grunde braucht die sogenannte Allwissenheit des Schöpfers geleugnet zu werden; aber die Störungen in den organischen Maschinen und ihre kurze Dauer lassen uns das Urteil fällen, daß Vollkommenheit nicht erreicht wurde, ob nun blok die Macht oder ob auch die Weisheit begrenzt war. Wenn Mill nun auch auf die sogenannte Allgüte zu sprechen kommt, so tut es mir leid, den ausgezeichneten Mann da in seiner letten Folgerung drollig zu finden. Es ist zwar wieder sehr fein, daß er gerade darum eine Verteidigung der Allgüte für möglich hält, weil der Schöpfer nicht allmächtig ift. Aber Mill selbst ist so fromm nicht; ist nur fromm genug, mit dem Begriffe der Moralität zu spielen. Der Zweck der natürlichen Einrichtungen sei nur die Erhaltung der Individuen und der Arten für eine beschränkte Zeitdauer, sei also kein moralischer Zweck. Aber das Vergnügen seiner Geschöpfe war dem Schöpfer wahrscheinlich angenehm; also gehöre zu seinen Eigenschaften ein gewisses Wohlwollen. "Wenn der Mensch nicht die Macht hätte, durch die Betätigung seiner eigenen Energie für sich und andere Geschöpfe innerlich und äußerlich unendlich viel mehr zu tun, als Gott ursprünglich getan bat, so würde dieser Gott etwas ganz anderes als Dank von ibm verdienen." Und gar von Gerechtigkeit Gottes finde sich in der Welt keine Spur. Nur die Sehnsucht nach einem Ideal habe einen anderen Gott eingebildet als den der natürlichen Religion, die an ihrem Gotte eine beschränkte Macht, eine vielleicht beschränkte Intelligenz und nur nebenbei (außer anderen Beweggründen zur Schöpfung) etwas Güte gefunden habe.

Völlig frei vom Katechismus ist Mill, wo er die Frage nach der Unsterblickeit der Seele pruft. Zwar die Beweise des Materialismus läßt er nicht gelten; es lasse sich freilich die Unsterblichkeit wissenschaftlich nicht beweisen, aber das Gegenteil auch nicht. (Es wäre denn, man erblickte in dem Worte "Unsterblichkeit" nur eine Frage und lehnte mit dem Worte "Seele" auch die Frage ab.) Dennoch scheint Mill dieses Dogma lebhaft genug bestreiten zu wollen. Es gründe sich nur auf Überlieferungen und auf die Furcht vor dem Aufhören. Die tröstliche Wirkung einer solchen Vorstellung spreche nicht für ihre Wahrheit: sonst mükten wir auch an Geister und Gespenster glauben. Man berufe sich auf die Güte Gottes, die die in einem turzen Leben gesteigerten Fähigkeiten nicht vertilgen (bekanntlich das sehnsüchtige und doch wieder halb scherzhafte Argument Goethes) und das instinktive Verlangen nach einem ewigen Leben nicht enttäuschen werde; wir haben aber gesehen, daß nicht Gute der erste Beweggrund Gottes bei der Schöpfung war und daß auch seine Macht beschränkt ist. Es widerspricht allem Wissen von der Natur, daß Gott bei dem Tode jedes Menschen ein Wunder tun könne. Aber Mill will nicht jede Hoffnung auf ein ewiges Leben vernichten; wir kennen die Grenzen von Gottes Macht und Güte nicht, und so ist es nicht unmöglich, daß es uns nach dem Tode nicht schlechter gehen wird als hier und wir uns drüben wie hier durch eigenes Bemühen weiterentwickeln können. Mill spricht über das Leben nach dem Tode — mit dem Vorbehalte, daß es unwahrscheinlich sei — wie ein Nachmittagsprediger einer freireligiösen Gemeinde. Wäre es nicht logischer gewesen, den Begriff des Todes zu definieren? Und festzustellen, daß es keinen Tod gibt, wenn wir ein individuelles Weiterleben haben?

Das Rapitel über die Offenbarung läuft niedrig genug auf eine Untersuchung der Möglichteit von Wundern hinaus. Mill fügt dem meisterhaften Sedankengange von Hume nichts hinzu, schwächt ihn sogar durch logische Spiksindigkeiten. Allerdings dürse das Dasein Sottes nicht durch Wunder bewiesen werden; werde ein Sott und Weltschöpfer aber einmal zugegeben, dann sei es eine ernsthafte Frage, ob er nicht durch seinen Willen außerordentliche Wirkungen hervordringen könne. Aber nach unserer Erfahrung regiere Sott niemals als erste Ursache (durch Wunder), sondern immer durch zweite Ursachen oder durch die Naturgesehe. (Heißt es aber nicht die Schöpfung durch ein Wunder anerkennen, wenn man die Naturgesehe zweite Ursachen nennt?) Wir kennen keinen Fall eines bezeugten Wunders; Paulus, "die einzige Ausnahme von der Unwissenheit und Unbildung des ersten Christengeschlechts", habe kein anderes Wunder bezeugt als das seiner

eigenen Bekehrung, und die lasse sich sehr leicht aus natürlichen Ursachen herleiten. Das Vertrauen auf die Möglichkeit von Wundern ist so sehr geschwunden, daß ausgelacht würde, wer ein Ereignis aus keiner anderen Ursache als dem unmittelbaren Willen Gottes erklären wollte. Mill leugnet also, daß die Wunder historische Tatsachen und für einen Beweis der Offenbarung verwendbar seien. Aber das Wunder der göttlichen Sendung des Heilands sei doch nicht logisch so bestimmt widerlegt, daß die Unmöglichkeit oder Unglaublichkeit der Unnahme die Hoffnung völlig ausschließe, es könnte dennoch wahr sein. Wieder also bleibt die Möglichkeit einer Hoffnung oder doch die psychologische Wirklichkeit einer Sehnsucht bestehen, wo die Religion den sesten Glauben verlangt. Die Hoffnung der Religion ist aber keine Möglichkeit, sondern eine Zuversicht.

Durch solche Hinterturen, die Mill offen läßt, hat er überall der Aufrechthaltung der alten Religionen das Wort geredet. Was ihn von den englischen Deisten unterscheidet, was ihn einem Religionsfeinde sogar rücktändig erscheinen lassen kann, das ist im Grunde seine bessere Renntnis der Menschennatur und der Menschengeschichte. Der strenge Logiker Mill findet keine zwingenden Beweise für das Nichtdasein von Gott, Offenbarung und Unsterblichkeit; durch die Hintertüren der Logik kommt er zum Glauben an diese Dinge offenbar nicht; wenn er sich aber verpflichtet hält, den dunnen Faden der Möglichkeit ihres Daseins nicht durchzuschneiden, so liegt das nicht an der Logik allein, sondern auch an seinem Utilitarismus, den man heute auch Pragmatismus nennen könnte. Nüklichkeit ist die wahre Wahrheit; die Religion ist eine nühliche Einrichtung, und darum soll sie dem Volke erhalten bleiben. Die englischen Deisten, von Berbert etwa abgesehen, bekämpften in den positiven Religionen etwas Schädliches und stellten diesem Aberglauben die Naturreligion der Vernunft gegenüber, die sie wiederum für nütlich hielten. John Stuart Mill brachte in der Abhandlung über "Theismus" seine Zweifel auch gegen die Vernunftreligion vor, war aber gar nicht abgeneigt, selbst die positiven Religionen aufrechterhalten zu wissen. Ein Engländer. Auch darin, daß er eber den Ratholizismus als eine der protestantischen Konfessionen geradezu angreift.

Aber Mill hatte schon in den fünfziger Jahren eine besondere Abhandlung über die "Nühlickeit der Religion" geschrieben und sie dann durückgehalten; in diesem Essa ist er lange nicht so rücksichtsvoll und kompromißlustig wie in dem eben besprochenen über den "Theismus". Der Schüler Benthams wagt es, dennoch, die Wahrheit gegen die Nühlickeit auszuspielen. Solange man an die Wahrheit der Religion glaubte, brauchte man von ihrer Nühlickeit gar nicht zu reden; jeht sei ein Hervorheben ihrer Nühlichkeit nur noch eine Aufforderung an die Ungläubigen, wohl-

gemeinte Heuchelei zu treiben, eine Aufforderung an alle Menschen, in der Nähe eines so nütlichen Gebäudes, weil es auf schwankem Grunde stehe, den Atem anzuhalten, um es nicht umzublasen. Es sei eine peinliche Lage für einen gewissenhaften Geist, zwischen der Wahrheit und der allgemeinen Wohlfahrt eine Wahl treffen zu müssen. Nun sei in der Vergangenheit die oder jene unwahre Religion für die Sittlichkeit des Volkes nühlich gewesen; die Frage sei nur, ob die Religion auch in Zukunst aus utilitaristischen Gründen empsohlen werden könne: den Individuen und der Gesellschaft.

Über den Zusammenhang zwischen Religion und Moral sei allgemein eine falsche Meinung verbreitet. Der Religion werde wegen ihrer Macht ein Einfluß zugeschrieben, der gar nicht von ihr herrühre; so füge sich jedermann der öffentlichen Meinung, einerlei, ob diese sich auf Religion grunde oder nicht. Sodann wirke die Erziehung wieder auf die Verallgemeinerung eines bestimmten moralischen Urteils. Dieser Autoritätsglaube sei nur eine andere Form der Macht der öffentlichen Meinung; was man aus Gehorsam gegen diese Macht tue, schiebe man auf einen Gewissenszwang; auch der Ehrgeiz, ja sogar die Freude an der Sympathie sei eine Folge der Unterwerfung unter die öffentliche Meinung. Die Religion wirkt also nicht durch innere Kraft, sondern durch ihre Herrschaft über die öffentliche Meinung. Darum nehme man es mit der Erfüllung religiöser Pflichten viel leichter, wenn sie nicht zugleich von der öffentlichen Meinung auferlegt werden; so sei Unkeuschheit für beide Geschlechter vom Standpunkte der Religion die gleiche Sunde, werde aber von den Männern unbedenklich geübt, weil die öffentliche Meinung nichts dagegen habe.

Das Verhalten der Märtyrer werde als Sipfel sittlicher Tapferkeit hingestellt; Mill scheint geneigt, auch solche Leistungen aus Rücksichten auf die öffentliche Meinung zu erklären, und zieht die Festigkeit der sonst so unsittlichen Indianer zum Vergleiche heran; auch sei die Ekstase keine der Religion allein zugehörige Erscheinung.

Aber alle diese Gründe gegen die sittliche Bedeutung der Religion seien nicht die wichtigsten; ihr Wert als eine polizeiliche Ergänzung der Strafgesete, als eine Hilfe für Diebsfänger und Scharfrichter, werde auch von den besseren Verehrern der Religion nicht in den Vordergrund gestellt; das Hauptgewicht werde auf die Veredelung der Menschen und der Gesellschaft gelegt. Die Lehren des Evangeliums seien allerdings höher als die meisten vorher gegebenen; jett seien wir aber in ihrem Vesitze und werden sie nicht mehr verlieren. An ihren übernatürlichen Ursprung jedoch zu glauben, sei gesährlich, weil mit der gleichen Autorität auch veraltete Lehren der christlichen Moral gestützt werden.

Der Ursprung der Religion wird wie der der Boesie auf die Einbildungskraft und auf deren Adealisierungssehnsucht zurückgeführt. "Bu der Poesie des Übernatürlichen tritt ein positiver Glaube und die Erwartung hinzu, welche unpoetische Gemüter mit den poetischen teilen können." Es frage sich nur, ob wir auch in Zukunft mit dieser religiösen Poesie die Grenzen der bewohnten Welt überschreiten mussen; die epikureische Vorschrift, die irdische Gegenwart zu genießen, wenn auch im geistigsten Sinne, genüge dem Traume von unendlicher Glückseligkeit nicht; aber eine gewisse praktische Ewigkeit lasse sich auch durch ein anderes Mittel porstellen, als durch den Glauben an ein Tenseits: durch das Ideal der Menscheit, durch das Pflichtgefühl gegen die Menscheit. Das sei eine bessere Religion als eine von denen, welche gewöhnlich so genannt werden. "Ach behaupte, daß dieses Prinzip nicht nur imstande wäre, die religiösen Funktionen zu erfüllen, sondern daß es sie besser erfüllen würde als irgendwelche Form des Supranaturalismus." Die hergebrachten Religionen gründen sich selbst bei den Verheißungen des Jenseits auf die menschliche Selbstsucht und erkaufen ihre sittlichen Wirkungen mit dem Verlangen, daß auf die geistigen Fähigkeiten verzichtet werde. Was diesen zweiten Punkt betrifft, so fordere die Anbetung des Schöpfers eine Verfälschung des natürlichen Gefühls. "Das trifft im höchsten Mage zu bei dem Christentum, da der Urheber der Bergpredigt sicherlich ein viel gütigeres Wesen ist als der Urheber der Natur; aber unglücklicherweise ist der gläubige Christ genötigt, anzunehmen, daß dasselbe Wesen der Urheber beider sei." Allerdings könne man den Widerspruch scheinbar lösen, indem man sowohl im Evangelium als in der Natur nur das Schöne betrachte und vor dem Übrigen die Augen schließe; man müsse also entweder den Verstand oder das Gewissen zum Schweigen bringen. "Sowohl von Setten wie von Individuen kann man fast immer behaupten: je besser ihre Logik, desto schlechter ihre Moral."

Endlich sei auch die Vorstellung von einem Leben nach dem Tode tein Vorzug der Religion. Was diese lehre, verführe nur die Unglücklichen. Wenn Mills Naturreligion der Humanität ebenso oder noch eifriger gepstegt würde wie die übernatürlichen Religionen, so würden die sittlich gebildeten Menschen zwar das irdische Leben gern verlängern, würden aber im Geiste immer das Leben ihrer Nachkommen mitleben; umgekehrt sei es eine Tatsache, daß auch die Gläubigen das irdische Dasein mit großem Widerstreben verlassen, oft mit größerem Widerstreben als die Ungläubigen. Bei geistigem und materiellem Fortschreiten der Menschheit werde das höhere Individuum möglicher- und sogar wahrscheinlicherweise in der Unsterblickeit eine bedrückendere Vorstellung erblicken, als in der Vernichtung.

Es scheint mir außer Zweifel, daß dieser antireligiöse Auffat die mabre Meinung Mills enthält, und daß die widerspruchsvollen Gate der späteren Abhandlung über den "Theismus" nicht etwa seine lette Aberzeugung bringen, sondern einen Versuch, seinen Atheismus in einer Form vorzutragen, die bei der englischen respectability keinen Unstok au erregen brauchte. Mill war nicht geradezu, bekämpfte die metaphysijden Arrtumer der Menscheit nicht mit solder Kraft wie die logischen, und darum blieb die Wirkung auf seine Landsleute und die übrigen Zeitgenossen aus. In religiösen Rämpfen wirkt nur entweder die Etstase des Glaubens oder der Zorn des Unglaubens. Für Mill war aber die Religion gleichgültig geworden, weil er sie für sich selbst überwunden hatte; er analysierte ihre Begriffe fast nur wie zur Übung seiner Methode. Das ist auch dann fühlbar, wenn er sich für bestimmte theologische Sätze lebhafter zu interessieren scheint; so könnte man z. B. versucht sein, in einigen Stellen beider Abhandlungen ein Bekenntnis zu dem alten Zweigötterinsteme zu entdecken, zu der Manichäer Lehre von Gott und Teufel, die ichon Vierre Banle zum Rummer der Nechtgläubigen für unwiderleglich erklärt hatte; ich glaube aber, es war bei Banle eine Bosheit des Zweiflers, bei Mill eine logische Spielerei des Andifferentismus.

Mills Denken war eben nicht religiös gerichtet; nur die Form, nicht der Inhalt seines Gedankens war religiös: die Menschheit habe dem in seiner Macht beschränkten Gotte zu helsen und aus eigener Kraft sich in Wohlstand und Gesittung zu vervollkommnen. Es ist das fast schon positivistische Ideal von Goethes Faust: Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Aur daß der Gott Mills noch um einige Stusen menschlicher ist als der menschliche Gott Goethes; bei Mill ein ziemlich reicher und recht gutmütiger Onkel, der viel weiß und ganz geschickt ist; das Beste müssen wir aber selber tun, wenn etwas Gescheites aus der Welt werden soll.

Mill hat mit seiner induktiven Logik siegreich und antichristlich gewirkt auf viele Wissenschaften, sogar auch auf die materialistische und positivistische Seschichtschreibung seit Zuckle; auf dem Sebiete der Theologie konnte er nicht siegen, weil er wie ein Rennpserd war — ich weiß nicht, ob ich dessen äußerste Kraftanstrengung auch aus Ekstase oder Jorn erklären darf —, das vor dem schwierigsten Hindernisse ausbiegt; er "scheute" vor der englischen respectability.

Darmin

Dieser konservative Geist hinderte aber nicht, daß es Engländer waren, die wieder einmal die Führung des Abendlandes übernahmen, in der Psychologie und in dem Zweige der Viologie, der zu der besonderen Disziplin der Evolutionslehre erstarkt ist. Nominalismus und Empirismus ver-

Darwin 153

banden sich in Charles Darwin (geb. 1809, gest. 1882) mit konservativer Rücksicht zu einem sehr bedeutenden Werke. Die von ihm aufgestellte Hypothese eines notwendigen Entstebens der Arten im Rampse ums Dasein, durch das Überleben des Tüchtigsten und durch Anpassung, diese Hypothese gilt heute der Erfahrungswissenschaft bereits für veraltet; es bleibt aber dennoch ein Ereignis, daß sie aufgestellt werden konnte. Die meistgenannten Vorgänger von Darwin (die Verdienste des Grokvaters Erasmus Darwin beruhen fast nur auf der Forderung einer physiologischen Psychologie). Lamare und Goethe, batten nur die Ahnung von einer Formenverwandtschaft aller Tiere ausgesprochen und es offen gelassen, ob sie Einsicht gewonnen hatten in den Blan des Schöpfers oder der Natur; sie wollten die Morphologie vereinfachen. Erst Darwin tilgte die Vorstellung eines Planes oder einer Absicht bei einem Schöpfer, ja, er tilgte sogar, mit vorsichtigen Andeutungen, jede Zweckvorstellung in der Natur. Gott wurde nicht ausdrücklich geleugnet, aber der teleologische Gottesbeweis, der Lieblingsbeweis des vorausgegangenen Jahrhunderts, wurde zu dem Moderhaufen der anderen Gottesbeweise geworfen. Der Begriff Schöpfung wurde durch den Begriff Evolution ersett.

In seinem Vaterlande hat Darwin oft Unstoß erregt durch seine Hypothesen, fast niemals durch seine Worte; er schonte die englischen Vorurteile und war pedantisch vorsichtig im Ziehen seiner Schlüsse; er überließ es seinen Nachahmern (der philosophisch bedenklichste unter ihnen war Ernst Haeckel), den Darwinismus zu einem materialistischen System auszubauen, das dann sehr rasch auch über Geisteswissenschaften ausgedehnt wurde. Ernsthafter als Haeckel ist die Enanklopädie, übrigens ebenfalls Snitem genannt, die Berbert Spencer (geb. 1820, gest. 1903) mit dem Spencer eisernen Fleise von Comte, doch ohne dessen genialische und wahnsinnige Büge, seit 1860 herausgab. Das Vild von einer "Evolution" hatte er schon por Darwin gebraucht. Auch Spencer nimmt noch einige Rücksicht auf die Denkgewohnheiten der Engländer; es ist offenbar, daß er den wohlbekannten Gott als die erste Ursache der Evolution nicht meinen kann, doch er redet noch viel über diese erste Ursache und auch über das Absolute. Übrigens hat Spencer den Grundgedanken aller neuen englischen freethinkers, daß wir nämlich das Übersinnliche niemals erkennen werden, durch sein Lebenswerk wesentlich gefördert, wenn auch das Schlagwort Ugnostizismus nicht von ihm herstammt, sondern von Henry Hurley, der es 1869 zuerst gebrauchte, um in einer Verteidigung Darwins die materialistische Weltansicht zwar durchaus nicht als die richtige, aber als die einzig fruchtbare (für das Leben) hinzustellen. Spencer blieb sich selbst nicht ganz treu; er, der vielleicht erst durch Auguste Comte zu seinem großen Werke

angeregt worden war, wurde nicht wahnsinnig wie Comte, aber er wurde früh altersschwach; in seiner Autobiographie beugt er sich nur zu oft vor dem öffentlichen Geiste Englands und predigt salbungsvoll eine kluge Duldung für jeden Glauben.

Der Entwicklungsgedanke ist eine bewunderungswürdige Leistung des gegenständlichen englischen Geistes; aber auch die Beschränktheit dieses Seistes, wo es sich um lette Fragen handelt, äußert sich in dem Auftreten von Spencer und Darwin und ihrer besten, wissenschaftlichsten englischen Verteidiger. Erst in Deutschland wurden — wie gesagt — vorschnell aus dem Entwicklungsgedanken unkontrollierbare Theorien gezogen und diese Inpothesen für Dogmen ausgegeben; aber auch erst in Deutschland wurde sehr bald die Auflösung des uralten Zweckbegriffs als die wichtigste Folge des Entwicklungsgedankens erkannt; und eine Vernichtung des Zweckbegriffs, der auch nach den notwendigen Modifikationen des Darwinismus für die strenge Naturwissenschaft nicht wieder auferstehen wird, muß eine neue Stellung zu dem sogenannten religiösen Probleme herbeiführen. Eine Gottesvorstellung ohne Zweckvorstellung hat keinen Sinn mehr; der englische Agnostizismus aber, der durchaus kein sprachkritischer Agnostizismus sein will, sucht nicht nur einen Kompromiß mit der Religion, sondern sogar mit der Rirche. Die Engländer haben ihren Deismus noch nicht überwunden und tragen ihn mit einer Höflichkeit gegen ihre Bischöfe vor, die in seiner kühnsten Beit — vor zweihundert Jahren — nicht gang so ungefährlich war wie heute.

Innball

Ein startes Beispiel für diese unwissenschaftliche Höslichteit und Beschränktheit des englischen Geistes dietet der hervorragende Physiker John Tyndall (geb. 1820 in Irland, gest. 1893), der fünf Jahre lang, von 1848 bis 1853, in Deutschland unter Bunsen und Magnus neben Helmholtz arbeitete, der wichtige Schriften von Clausius und Helmholtz übersette und der wieder von Helmholtz (und Wiedemann) dem deutschen Publikum zugeführt wurde. Der Satz von der Erhaltung der Energie ist das Feld, auf dem Tyndall sich besondere Verdienste erworben hat. Uns hat nur eine Unsprache zu beschäftigen, die Tyndall 1874 zu Belsast hielt, deren großes Lussehen im orthodoren England für die Orthodoxie charakteristischer ist als für die Rede. Denn Tyndall war wohl berechtigt, in dem kurzen Vorwort zu der gedruckten Rede den "Vorwurf" zurückzuweisen, er wäre ein Anhänger des materiellen Atheismus. (Er sagt nicht: des Materialismus.)

Tyndall gibt nicht mehr und nicht weniger als eine flüchtige Seschichte einer naturalistischen Welterklärung vom englischen Standpunkte aus. Er hat von Lange gelernt, Demokritos, Spikuros und Lucretius zu schähen und wieder einmal an der Unsehlbarkeit des Aristoteles zu zweiseln. Im

Tyndall 155

Mittelalter sei das hinterlistige Spiel mit der doppelten Wahrheit aus Furcht getrieben worden. Durcheinander und ohne Rlarheit werden Descartes, Saffendi und Bruno gerühmt, unklar die neue Atomistik in Schuk genommen. Dann verlägt Enndall das physikalische Gebiet, um sich der Behandlung biologischer Fragen durch Darwin und Svencer zuzuwenden. Der Erörterung entscheidender Begriffe gebt er aus dem Bege: Bräzision des Ausdrucks ist seine Sache nicht, wie er denn ganz zuversichtlich von einem "psychischen Leben" redet, als ob das Leben nicht eine Sache oder eine Erscheinung für sich wäre und die Psyche eine ganz andere Sache oder Erscheinung. Er hält es schon für ein ausreichendes Verdienst, daß Darwin den Anthropomorphismus in der Vorstellung von einem Schöpfer befeitigt habe. Sehr aut erkennt er, daß die Entwicklung des Lebens auf der Erde auch nach Darwin ein Gebeimnis bleibe, daß die Stärke des Darwinismus in seiner Methode liege. Nun sollte man meinen, just die Forderung einer streng wissenschaftlichen Methode müßte den Mann zu einer Absage an religiöses Denken führen. Weit gefehlt. Gegen den Schluß seiner Rede warnt er seine aufgeklärten Zuhörer, über das religiöse Gefühl zu spotten, weil dann nur über nebensächliche Formen gespottet wird, während die unerschütterliche Basis des religiösen Gefühls in der Natur des Menschen unberührt bleibt. (Wenn die Basis "unerschütterlich" ist, liegt doch kein Grund vor, sie nicht sanft oder unsanft "berühren" zu dürfen.) "Wenn auch viele Religionen der Welt ungeheuerlich waren und noch sind, wenn auch manche von ihnen gefährlich, ja ohne Zweifel verderblich für die wertvollsten Privilegien freier Männer gewesen sind und womöglich wieder sein möchten, so wird es doch weise sein, sie als die Formen einer Rraft anzuerkennen, die schädlich ist (wenn man ihr gestattet, sich in das Gebiet des Wissens einzudrängen, über welches sie keine Herrschaft besitzt), die aber imstande ist, Edles hervorzubringen im Bereiche der Leidenschaft, welche ihre eigentliche und erhabene Sphäre ist; diesem Gefühle eine vernünftige Befriedigung zu schaffen, ist heutzutage das Problem aller Probleme." Ich habe die lette Periode ohne die geringste Underung des Sinnes umstellen dürfen, weil ich deutlicher herausbeben wollte, wie vorsichtig Innball, der Physiker, die religiösen Gefühle seiner Landsleute zu schonen sucht.

Wäre es ihm völliger Ernst gewesen mit einer Anwendung Kantscher Kritik auf die Entwicklungshypothese von Spencer, so hätte er zu einem ganz anderen Ergebnisse kommen müssen; selbstverständlich meine ich, daß er dann zu einem sprachkritischen Ergebnisse hätte kommen müssen, zu der Einsicht, daß die Welterklärung durch die Gottesvorstellung nicht weniger, aber auch nicht mehr Ehrsurcht verdiente, als andere sehr alte

Erklärungsversuche. "Gott" ist ein Wort für eine hypothetisch angenommene Kraft, wie "Verstand" oder "Vernunft" andere Worte für angenommene Kräfte sind; alle diese Hypothesen haben das Dasein erst zu erweisen und dürsen sich bei dem Veweise der Realität nicht auf die Existenz der Worte oder Begriffe berusen.

Kritik der Sprache

Ich glaube dem uralten Gottesbegriffe einen recht hohen Grad von Achtung zu beweisen, wenn ich ihn hier, im Zusammenhange mit dieser Darstellung der Entwicklungslehre, neben die Begriffe Raum und Zeit und Verstand stelle. Wie Raum und Zeit nur die ererbten Formen der Anschauung sind, so ist auch der Gottesbegriff nicht eine Welterklärung, sondern nur die ererbte Form oder Formel einer Erklärung. Bu dieser Einsicht hätten schon Rant und Spencer gelangen müssen, wenn sie konsequent gewesen wären, Rant in der Unterscheidung zwischen der Erscheinung und dem Dingansich, Spencer in seiner Lehre von dem Unerkennbaren. Ich glaube noch weiter geben zu dürfen, weil mir der menschliche Verstand selbst, durch den wir zu allen diesen Begriffen kommen, eben auch nur die ererbte Vorstellung von einer Kraft ist, die auf ererbte Sinneswahrnehmungen zurückgeht. Diese Wahrnehmungen beruhen nun gar auf unseren menschlichen Sinnen, die wir als Zufallssinne erkannt haben. Die Sprache ist materialistisch, der Verstand ist sensualistisch, der Ichbegriff ist eine Illusion. Man sage sich nun selbst, welche Realität das göttliche Ich für uns noch haben kann, zu dem die gewordene und materialistische Sprache mit Hilfe des gewordenen und sensualistischen Verstandes uns geführt bat.

Solche Gedankengänge blieben dem englischen Denken fremd, auch wo es sich an der sogenannten deutschen Philosophie geschult hatte; es blieb, weit mehr als im neuen Frankreich und Deutschland, in der Behandlung letzter Fragen theologisch gerichtet; und dabei sehlte ihm die Gegenstimmung gegen die Kirche: die Stimmung der Mystik. Wie diese Stimmung, die uns bei Nietzsche so dichterisch schön anmutet, dem nüchternen Ugnostizismus völlig sehlt. Nietzsches Andacht zur Lebenslüge ist darum etwas ganz anderes als die Lehre des englisch-amerikanischen Pragmatismus, nach der Ideen so ungefähr nach ihrem Nuten zu bewerten seien. Die Kirche wird den Pragmatismus nach seinem Nuten sicherlich zu bewerten wissen.

Diese konservative Neigung, der Neligion gegenüber, bestand in England schon lange vorher, schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts; man dünkte sich so frei und aufgeklärt, namentlich in politischen Dingen, daß man jede Nevolution hassen zu dürsen glaubte. Wenn man die neuere religiöse Bewegung Englands mit der des Festlandes vergleicht, so erscheint sie zunächst rückständig, rückständig auch, wenn man an die Bedeutung des englischen Deismus und der englischen Erkenntniskritik im

157 Ringslen

17. und 18. Jahrhundert denkt; das junge Europa war nach der Revolution von 1830 undriftlich geworden, eigentlich schon gottlos, in England versuchte man es, den Umsturz mit dem Christenglauben zu verbinden. Hier war D. F. Strauß der Führer, in politischen Dingen ein Philister, in geistigen ein Rebell, dort Ringsley, politisch radikal, sonst christelnd. Man sollte den prächtigen Ringslen nicht nach seinem berühmtesten Buche Ringslen beurteilen, dem Romane Hypatia, der trot einer kirchenfeindlichen Tendenz für uns unlesbar geworden ist durch seine theologische Kärbung. Wieder muß ich por unserer Gewohnheit warnen, diese konservative Neigung der Engländer, dieses Festhalten alter Formen, dieses Christeln einfach für englische Seuchelei zu erklären; Zugehörigkeit zur Rirche ist in England nicht Heuchelei, sondern Sache des Anstandes, wie der Frack beim Abendessen im Bewußtsein des Engländers eben auch nicht Heuchelei ist.

Ringslen ist mit seiner reichen Persönlichkeit hervorgegangen aus der sogenannten Oxforder Bewegung, die mit der allgemeinen europäischen Reaktion und mit der deutschen Romantik vielfach zusammenbing, sich aber sehr früh in eine freie und eine unfreie Richtung trennte; wie etwa in Deutschland die Schule Begels zu derselben Zeit in eine Rechte und in eine Linke auseinanderfiel. (Ach kehre gleich zu Kingslen zuruck.)

Der Einfluß deutscher Poesie und Philosophie ist am deutlichsten Coleridge nachzuweisen bei Coleridge (1772—1834), der als Dichter zu den Begründern der "Lake-School", als Theologe zu den besten Männern der Broad Church Party gehörte. Er hatte sich in Göttingen mit deutscher Wissenschaft abgegeben und eine entschiedene Unklarheit heimgebracht; er glaubte sich bei seinen Bestrebungen mit gleichem Rechte auf Rant und Racobi, auf Spinoza und Schelling berufen zu können. So schwankte er awischen einem immer driftelnden Vantheismus und einem ganz driftlichen Theismus hin und her. Die Grundlage des Glaubens, den er ehrlich predigte, war bald die Bibel, bald die praktische Vernunft Kants. Aur die Verquidung der religiösen und der politischen Parteien in England macht es begreiflich, daß Coleridge und seine Freunde die Liberalen bießen. In England hatte früher noch als auf dem Festlande eine Reaktion gegen den Nationalismus der französischen Nevolution eingesett; aus der Tiefe des Gemüts wollte man besonders die kahl gewordene Rirche reformieren, bald durch Herzensfrömmigkeit im Sinne eines gewissen Pietismus, bald durch Rücktehr zum mittelalterlichen Ratholizismus. Beide Neigungen verhinderten nicht, daß in der ganzen Zeit von den Napoleonischen Kriegen bis zur Aulirevolution die englische Hochkirche, die eigentliche Staatskirche, durch gesetzliche Magnahmen wie durch Tumulte an Unsehen verlor. Der stärkste Unsturm gegen die gemütlose, in Formen erstarrte Rirche erfolgte

seit 1833 aus einem College zu Oxford; diese Oxforder Bewegung war in ibren Unfängen wiederum gespalten, bevor sie sich, besonders durch Newman und Busen, zu einem entschieden katholischen Traktarianismus sammelte. Alls der reinste und stärkste Mann aus diesem Oxforder Rreise erscheint uns Fronde R. S. Froude, der Bruder des Historiters; leidenschaftlich, sprachträftig und charaktervoll wie Carlyle, sucht er nach der wahren Rirche, da ihm doch ein Leben ohne Glauben unerträglich ist. Die Reformation befriedigt ibn nicht, weder die deutsche noch die englische; besonders gegen Luther steigert sich seine Abneigung bis zu einem großen Hasse: Luthers Reformation sei wie ein schlecht eingerichteter Beinbruch; man musse das Bein noch einmal brechen, um es nachber besser einrichten zu können. In diesem keden Bilde zeigt sich bereits Froudes unbestechliche Selbständigkeit. Er träumt von einer Unterwerfung unter Rom, um England gründlich aus dem Protestantismus zu befreien. Aber auf einer italienischen Reise lernt er die Papstkirche kennen, und seitdem sieht er das Beil nur noch, wie alle Reter, in einem Rückgang zu dem sogenannten Urchristentum. Froude ist bereits 1836 gestorben. Nach seinem Tode lenkte der Traktarianismus ungebemmt in katholische Bahnen ein. Ein Erfolg war ihm nicht beschieden. Trübselig faste der Papst Gregor XVI. sein Urteil über die ganze Bewegung in die Borte zusammen: "Sono papisti senza papa, catholici senza unità, protestanti senza libertà."

Ringslen

Charles Ringslen (1819—1875), der Sohn eines kleinen Pfarrers, war selbst die längste Zeit seines Lebens ein kleiner Pfarrer, zu Everslen in Hampsbire, wo er im Sinne eines driftlichen Sozialismus aufopfernd wirkte, von wo aus er seine erregenden Schriften nach England und dann in die Welt schickte. Er war in seinem Kirchspiel ein hinreißender Prediger, obgleich er stotterte; er stotterte auch, ohne daß es seinen Erfolg geschwächt hätte, bei der Bekämpfung der Landeskirche, die damals dem Traktarianismus Newmans verfallen schien. Als Theologe stand er nicht allein; mit Stanley, Hughes, Conybeare, Maurice und anderen im Leben wurzelnden Männern wollte er das Bolk auf den breiten Weg des Aufstiegs führen, wie die alten Latitudinarier, und bildete mit ihnen eben die Broad Church Party. Eigentümlich war ibm, dem leidenschaftlichen Jäger und Reiter, das, was man spöttisch sein Muskelchristentum nannte; sein christlicher Sozialismus bestand darin, daß seine Seelsorge mit der Sorge für ben Leib begann. In seinem Rampfe gegen Hunger, Elend und Verbrechen verachtete er das Kanzelgeschwätz des Sonntagschristentums; in der Bibel fand er die Lehre des wahren Sozialismus, des Werktagschriftentums. In seinen beiden ersten Romanen (1848 und 1850) schreit er wie cin wilder Agitator gegen die Genußsucht der Reichen und auch schon gegen

Ringslen 159

das Schwiksnstem der Ausbeuter. Aber der Christenglaube soll erhalten bleiben, nicht nur dem arbeitenden Volke, sondern auch den wissenschaftlich gebildeten Leitern des Volks; was die französische Revolution und was die deutsche Philosophie lehre, das stehe schon alles in der Bibel. Und besser, weil die Bibel demokratisch ist, die Philosophie jedoch aristokratisch. Man hatte seinen ersten Roman "Neast" (Gischt, Gärstoff) ein unsittliches Buch genannt. Da raffte er sich auf zu einer Gegenanklage, eben dem vielgenannten und auch den Deutschen von dem preußischen Gesandten Bunsen übereifrig empfohlenen Romane "Hypatia" (1853). Der Untertitel verrät die Tendenz: "Neue Feinde mit einem alten Gesicht." Eine wunderliche Geschichte. Die Laster des Beidentums werden nur angedeutet, weil Ringslen als züchtiger Engländer es für unanständig hält, natürliche oder gar widernatürliche Unzucht darzustellen. Die Kirche wird — mit deutlichen Hinweisen auf die Gegenwart — als eine Anstalt der Hölle und der Teufel geschildert. Darüber aber schwebt ein ideales Christentum, zu dem sich denn auch schließlich alle bekehren: ein gottloser Jude, eine verkommene Here und im letten Augenblick sogar die Heldin, die von frommen Pfaffen gemordet wird.\*) Die Hochkirchler und die Traktarier haben dem guten Christen Kingslen seine Hypatia niemals verziehen; ihre Rache war abgeschmadt, da sie doch weder ihn noch sein Buch verbrennen lassen konnten; als er viele Rahre später zu Oxford zum Ehrendoktor ernannt werden sollte, wurde auf Betreiben Busens sein Name von der Liste gestrichen. Er hatte bei der englischen respectability Unstoß erregt.

Weit gröberen Anstoß gab er 1857, während der Weltausstellung, durch eine Predigt. Da sprach er nicht mehr wie ein Christlichsozialer, sondern schon wie ein Sozialdemokrat von der Verfolgungssucht und der Tyrannei der vorhandenen Kirche; doch wieder mit Vegeisterung von einer Idealkirche, in welcher Vibel, Taufe und Abendmahl die Symbole seien von Freiheit, Sleichheit und Vrüderlichkeit. Daraushin wurde ihm von seinem Vischof das Predigen untersagt.

Die Partei, die damals in England am Werke war, Sozialismus und Bibelkritik unter dem Namen eines voltairianischen Humanismus zu vereinigen, glaubte jett auf Kingsley rechnen zu können; der Arbeiterführer Cooper stellte ihm seine Unterstützung zur Verfügung. Kingsley war dafür nicht zu haben. Er erblickte in dem Bibelkritiker Strauß einen nichtswürdigen Aristokraten, der dem armen Manne seine Bibel und seinen Heiland nehmen wollte. So ging Kingsley seine eigenen krausen Wege;

<sup>\*)</sup> Auf den Gegensat zwischen meinem historischen Roman "Hypatia" (Ausgewählte Schriften, Band 3) und dem "christelnden" von Kingsley hat seinerzeit Erich Schmidt in einer Anzeige hingewiesen.

er brachte es fertig, die neuen bibelstürzenden Hypothesen von Lyell und Darwin freudig zu begrüßen und sich dennoch in seinem Christenglauben nicht irremachen zu lassen.

Durch Unterhaltungsromane, die dem englischen Chauvinismus schmeichelten, wurde zuletzt seine Popularität noch größer, als sie durch die Verkündigung eines christlichen Sozialismus geworden war. In seinem Vewußtsein war Kingsley gottselig, also wahrlich weder gottlos noch auftlärerisch; in seiner Wirkung jedoch untergrub er, wie früher einige französische Sozialisten (Lamennais), das Ansehen der Vibel als einer Stüße der Kirche. Durch die Religionssozialen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Gottmensch Tesus Christus, der Heiland der sündigen Welt, langsam in einen vorbildlichen Mensch en umgewandelt, dessen Reich gar sehr von dieser Welt war, der die Armen aus körperlicher und moralischer Not zu befreien lehrte. Wurde so die Vibel zu einem Lehrbuche der Freiheit gemacht, so war die bisherige rationale oder geschichtliche Vibelkritik überboten. Auf Kingsleys Wegen geht die viel begabtere Dichterin George Elliot, die Gattin von George Henry Lewes, der in Deutschland fast nur als der erste gute Viograph Goethes bekannt ist.

Lewes

Aber Lewes (geb. 1817, gest. 1878) war einer der wenigen ganzfreien Engländer, die der öffentlichen Meinung keine Bugeständnisse machten; ein kontinentaler Mensch, an Goethe und an Comte gebildet, so ein Eigener geworden. In seiner sehr lesenswerten "Geschichte der Philosophie von Thales die Comte" ist er streng (nicht unselbständig) positivistisch und leugnet mit der Möglichkeit der Metaphysik jedes Wissen vom Überirdischen; gegen Uristoteles hat er ein besonderes, vorzügliches Buch geschrieben; in späteren Schriften läutert er sich — unter dem Einsluß von Spencer, doch höher als Spencer — zu einem beinahe deutschen Agnostizismus, der dem "Gefühle" (auch dem gottlos religiösen Gefühle) seine Bedeutung zuerkennt und bei der äußeren Erfahrung nicht stehen bleibt.

Ewinburne

Unter solchen Sinwirkungen der Philosophie und Naturwissenschaft—auch kontinentalen Sinstigen — konnte es nicht ausbleiben, daß in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts selbst in dem wohlanständigen England die sinnenfrohe Dichtung (fleshly school) wieder emporkam, die man im ersten Drittel des Jahrhunderts in Bann und Acht getan hatte. Diese Dichter übertrasen den einst von der Gesellschaft ausgestoßenen Lord Byron noch an wundervoll gebändigter Sprachsorm und an ungebändigter Krast gegen das Christentum. Von den Poeten dieser Schule will ich nur ihren leidenschaftlichsten nennen, Algernon Charles Swindurne (geb. 1837, gest. 1909), der schon in dem Tannhäuser-Gedichte "Laus Veneris" (man kann es auch in der vorzüglichen Nachdichtung von Hedwig Lachmann

genießen) den alten Sagenstoff ganz frei umgeschaffen hatte. In dem alten Liede, dann bei Beinrich Beine und noch viel frömmer bei Richard Wagner, hatte der liebe Gott das Urteil des bösen Papstes gnädig umgestoßen. Bei Swindurne befreit sich Tannhäuser selbst; nicht von der Liebesgöttin, nein, vom Glauben an Sünde und Himmel:

"Fürwahr, es gibt kein besser Los als dies, Daß mir bekannt der Liebe Bitternis, Und daß uns aus der eisigen Region Der Himmelsräume dann ein Bannstrahl stieß."

Tannhäuser kehrt lachend, selig in den Venusberg zurück.

Viel mehr shocking ist das große Gedicht "Vor Christi Kreuz" (Before a crucifix); viele Strophen scheinen sich zuerst, mit Ehrsurcht vor der erbarmungsreichen Lehre Jesu, nur gegen die christliche Sierarchie zu richten, die des Heilands Blut und Liebe in Sift und Münze verwandelt hat. Die letzten Verse sind aber, in aller Sprachschönheit, eine naturalistisch grauenhafte Verwünschung der christlichen Religion selbst. Ich sehe sie englisch her, weil ich keine würdige Übersetung kenne und mich nicht selbst an die Wiedergabe so gedrängter Verse heranwage.

"Thou bad'st, let children come to thee; What children now but courses come? What manhood in that God can be Whom sees their worship, and is dumb? No soul that lived, loved, wrought and died, Is this their carrion crucified.

Nay, if their God and thou be one, If thou and this thing be the same, Thou shouldst not look upon the sun; The sun grows haggard at thy name. Come down, be done with, cease, give o'er; Hide thyself, strive not, be no more."

Vor dreihundert Jahren wäre Swinburne für dieses Gedicht — nur daß es damals auch innerlich unmöglich war\*) — lebendig verbrannt worden; heute lesen es die jungen Leute unter der Schulbank.

<sup>\*)</sup> Aber vor zweihundert Jahren schrieb der einzige deutsche Dichter aus der Gottschedzeit einen solchen Ausbruch der Berzweiflung nieder, Johann Christian Günther. In den Strophen, die mit den Worten "Geduld, Gelassenheit" beginnen, verflucht er sein Dasein, nennt er den Gott, "der helsen will und kann" (und auch die Dreieinigkeit) ein "blindes Febelwert"; mit naturalistischen, robestem Synismus (fast noch stärker als Swindurne) wünscht

Mauthner, Der Atheismus. IV. 11

Es entipricht recht gut der landläufigen Vorstellung von den Franzosen, daß dort die äußere große Revolution bis zur zeitweiligen Abschaffung Gottes führte; es entspricht ebensogut dem Bilde vom deutschen Besen. daß hier der Weg der inneren großen Revolution, über Rant und Goethe hinweg, zu der Weltansicht führte, die ich unter der Bezeichnung "gottlose Mystik" zusammenzuhalten suche. Es entspricht aber durchaus nicht den üblichen Schlagworten über England, daß von dorther, woher der Welt die stärksten Geistesbefreier (durch die Zweifel Humes und den Agnostizismus Spencers) gekommen sind und zugleich eine höfliche Rücksichtnahme auf die konservativen Rultformen der Kirche — daß also aus England auch alle die Leute stammen, die mit den uralten Mitteln des Betrugs neue Religionen stiften oder gründen möchten. Und doch sind die neuen kindlichen Schwindeleien des Spiritismus und der Theosophie von Engländern oder von Neuengländern ausgegangen, haben von England oder von Amerika aus die Armen am Geiste unterjocht; und auch die ursprünglich viel ehrlichere, dem alten, ketzerischen Pietismus verwandte Bewegung Bellsarmee der Beilsarmee (Salvation-Army) ist rein englisches Erzeugnis. Über diese lette Bewegung noch ein Wort, weil sie, die in theologisch gerichteten Zeiten eine Reherei gewesen wäre, wie andere Rehereien auch, in unserer untheologischen Gegenwart eine Gefahr geworden ist oder ein neues Christentum, wie man will.

er, des Vaters Luft bei seiner Zeugung wäre unfruchtbar geblieben. Zu der Erinnerung an Gunther nur zwei Bemerkungen. Wir spotten so viel über englische Prüderie; aber auch in unserem vorurteilslosen Deutschland wurden Günthers trasse Verse über das Sperma seines Baters in allen Ausgaben fortgelaffen und erft von Berthold Litmann in einer philologischen Differtation (1880) abgedrudt. Sodann mochte ich die Frage aufwerfen, ob nicht ber Fluch bes Fauft (unmittelbar vor dem Pakte mit dem Teufel) einen bewußten oder unbewußten Unklang bringe an die wilde Lebensverfluchung Günthers, den Goethe kannte und schätzte, vielleicht auch seine damals ungedruckten Gedichte. "Fluch sei der Hoffnung! Fluch dem Glauben, und Fluch vor allen der Geduld." Das überraschende Schlufwort "Geduld", sonit fait eine Abichwächung, ware aus dem Pathos heraus erklart, das bei Gunther zu Anfang und zu Ende des Gedichtes aufschreit. — Beil ich nun einmal von England auf den Kontinent zurüdgekehrt bin, will ich boch nachtragen, aus welchem Grunde ich die lyrischen Gotteslästerungen der Franzosen nicht ebenso gebucht habe wie die von Byron und Swinburne. Es hat unter den Franzosen der letten oder vorletten Jugend himmelfturmer genug gegeben; aber mir scheint, daß ihnen allen der Ernst der Leidenschaft sehle in ihrem Atheismus oder die Leidenschaft des Ernstes. Ich mable Jean Richepin (geb. 1849) zum Beispiel, der doch in seinen Gedichten eigener war als in seinen Romanen. Er hat sich in seinem Gedichtbande "Les blasphemes" (1884) antifirchlich ausgetobt. Es gibt da ein Stück, La Mort des Dieux, worin Gott ein Schlächterkonig genannt und die Ausstreichung aller Wörter verlangt wird, die Göttliches bedeuten; und der Bersuch gewagt wird — ohne Erfolg —, die Blasphemien von Voltaire und Parny ju überbieten. Andere Gedichte (I.'Apologie du Diable, Prière de l'Athée, le Juif-errant) treiben das gleiche Spiel: gutgereimte Biederholungen eines halben, eines driftelnden Atheismus. Alls ob Victor Sugo noch verwäffert worden märe.

Der diese Urmee aus der Erde stampfte, war der methodistische Brediger William Booth (geb. 1829, gest. 1912), der mit mittelalterlicher Intoleranz das Bibelwort "Nötige sie, hereinzukommen" wieder zu seiner Richtschnur nahm und kein Mittel allermodernster amerikanischer Reklame dabei verschmäbte. Die Arbeit begann um 1865 und hatte schon 1880 gewaltige Erfolge aufzuweisen. Angefangen batte es mit der "Rettung" von Truntenbolden, Dieben und Huren; durch die Suggestionskraft der öffentlichen Bekehrungen erreichte dieses "aggressive Christentum" ein solches Unsehen, daß im Lande der englischen Hochtirche die kirchlichen und staatlichen Machthaber sich zu beugen anfingen und ungeheure Summen für die Beilsarmee bereitgestellt wurden. Schon 1883 konnte der Führer seinen in Elend und Laster verkommenen Proletariern zurufen lassen: Gott wische ihre Tränen mit Fünfpfundnoten ab. Die militärische Einkleidung der gläubigen Massen schien anfangs nur ein Spiel zu sein; es könnte aber einmal mehr als ein Spiel werden, wenn die Allmacht, die dem General Booth oder seinem Nachfolger über das Geld und über die Offiziere der Armee zu Gebote steht, ernsthaft an die Eroberung der Welt gehen wollte. Ungefähr so war es ja bei der Stiftung des Islam zugegangen, lärmend und rudlichtslos, wenn auch natürlich noch ohne die amerikanischen Erfindungen der Zeitungsreklame und der bewußten Massenhypnose.

Die Heilsarmee ist so arm an geistigen Grundsähen, daß darüber wirklich nicht viel zu sagen ist. Die Ungläubigen müssen betehrt werden: mit List (also Betrug), solange die öffentliche Meinung Gewalt nicht gestattet. Ein Theologe war der General Booth wahrlich nicht. Vom christlichen Katechismus bleibt wenig übrig, noch weniger vom Alten Testament. Der Gottesdienst ist nach dem Grundsahe eines Theaterpächters geordnet: Alles ist erlaubt, was nicht langweilt. Segen die bestehenden alten Kirchen wird aus früheren Dissenters zusammengetragen, was irgend noch wirtungsvoll scheint. Es wäre nicht unmöglich, daß die Bewegung (wenn sie nicht unter dem jeht regierenden Sohne von William Booth wieder zusammenbricht) sich mit der sozialistischen Armee der anderen, der arbeitenden Proletarier verbände zu einem bedrohlichen Ansturm gegen den internationalen Kapitalismus; es wäre aber wirklich auch möglich, daß sich aus der ungeistigen Heilsarmee eine neue Kirche entwickelte, mit neuen Dogmen, mit neuen Pfaffen, mit der alten Unduldsamteit.

Der handelnde Mensch kann kaum seinen Abscheu unterdrücken vor den Gefahren, die der Geistesbefreiung von der Heilsarmee, wie etwa auch von den in ähnlicher Weise verspotteten Spiritisten oder Theosophen, drohen. In der Sprache Englands drohen. Der betrachtende Mensch stellt sich aber die nachdenkliche Frage: Stehen wir mit unserem Spotte nicht eben da, wo die Spötter standen, als vor fünfzehnhundert und zweitausend und zweitausendfünfhundert Jahren legendar große Religionstifter, ihrem Dämon folgend, ähnlichen Bewegungen eine Bahn brachen?

Habe ich aber den Unfug der Heilsarmee den Engländern auf ihr Schuldtonto geschrieben, so muß ich endlich noch einmal hervorheben (vgl. S. 232), daß es auch England war, wo der christliche Standal, die Unterdrückung der Geistesfreiheit durch die Präventivzensur, aushörte; schon 1694, bald nach der "glorreichen" Revolution von 1688; die Forderung fast völliger Preßfreiheit hatte Milton 1644 gestellt. Frankreich folgte

Aufhebung der Zensur

nach wechselnden, bald anarchischen, bald despotischen Zuständen -- erst 1814, Deutschland gar erst 1848. Man vergißt, wenn von Preffreiheit die Rede ist, zu leicht, daß es sich bei dieser Frage wahrlich nicht allein um Zeitungen und Zeitschriften handelt, sondern um alle Erzeugnisse der Buchdruckerpresse, daß überhaupt erst seit der hohen Ersindung des Buchdrucks und seiner frühen Verwertung für die Sache der Reformation das Unerhörte aufkam, das in der antiken Welt - als Bücher noch, allerdings fabriksmäßig, abgeschrieben wurden — nicht hätte erdacht oder geduldet werden können: die driftliche Rirche maßte sich die Entscheidung darüber an, ob eine Gedankenfolge, ein Buch also, gedruckt werden dürfte oder nicht. Man halte fest: das Zensurrecht der katholischen Kirche (die protestantischen waren nur nicht mächtig genug, um es überall ebenso zu halten) wurde auf dem Tridentinischen Konzil unter ein Anathem gestellt, ungefähr also zum Range eines Dogmas erhoben; und der Index librorum prohibitorum wird bis zur Gegenwart weitergeführt, die lette Ausgabe ist von 1895. Ein Index aller Bücher, die den Gläubigen verboten sind. In Wahrheit: ein Ratalog aller Verfolgungen, durch welche mit geistiger Folter neben der körperlichen die Befreiung von der Kirche verhindert werden sollte. Es wäre ein verdienstvolles Werk, eine Geschichte der kirchlichen Zensur einmal (nach den Vorarbeiten von Sachse und Reusch) vom Standpunkte des kämpfenden Atheismus aus zu schreiben. In diesem sehr nötigen Werke wäre es ein besonders reizvolles Rapitel, wenn zwei Ereignisse aus der Zeit der großen Revolution einander gegenübergestellt würden: wie die Preffreiheit in England 1794 den letten Sieg erfocht und wie Rant 1792-1798 einen lähmenden Streit führen mußte um die Drudlegung religionsphilosophischer Schriften, nicht einen Rampf um Zensurfreiheit, nur um die kleine Frage, ob die theologische oder die philosophische Fakultät ihm dareinzureden hätte. (Man lese Diltheys schöne Abhandlung "Der Streit Rants mit der Zensur über das Recht freier Religionsforschung", 1890.) Die damalige Rücktändigkeit Deutschlands gegen England würde da grell beleuchtet.

## Runfter Abschnitt

## Deutsche Philosophie nach Hegel

Welche Befreiung ausging, oft gegen den Willen und die Meinung des Urhebers, durch die unerhörte dialektische Schärfe und Kraft Hegels, das erhellt nicht erst aus den bewußt religionsfeindlichen Schriften der Aunghegelianer, das läkt sich schon an dem wilden Regelhasser Schopenhauer nachweisen, der seinen Kant unmittelbar fortzuseten ehrlich glaubte, aber in seiner Weltansicht — abgesehen von dem metaphysischen Steckenpferd — nicht so weit über das 18. Jahrhundert hinausgelangt wäre, wenn er sich nicht doch logisch an Hegel, wie sprachlich an den besten Büchern des jungen Fichte (ich meine des A. G. Fichte, als er noch jung war) gebildet hätte. Eine romantische Begriffsathletik führte dann nicht nur von Fichte, sondern auch von Begel zu dem jungen Deutschland hinüber, das an die radikalen Anfänge der Romantik anknüpfte; und der Geistreichste des jungen Deutschland, Gukkow, entdeckte sogar den von den Professoren totgeschwiegenen Willensphilosophen.

Bevor ich mich diesem zuwende, dem ausgesprochensten und nachwirksamsten Atheisten unter den deutschen Philosophen, müßte ich eigentlich die drei berühmten Vertreter des nachkantischen Idealismus darstellen, Richte, Schelling und Begel nämlich, die eben Schopenhauer, der Willensphilosoph, so unerbittlich - und oft genug auch ungerecht — um ihren Rubm zu bringen gesucht bat. Aber den von Rant mehr abgeschüttelten als abgefallenen Fichte habe ich aus Anlaß des von Forberg begonnenen Atheismusstreites zur Genüge zu Worte kommen lassen; Schelling, der sich (nach Schopenhauer, der ihn aber etwas besser behandelt hat als die beiden anderen) von der Offenbarung der Philosophie der Philosophie der Offenbarung zugewandt hat, nimmt in der Philosophiegeschichte einen zu breiten Raum ein und verdient in der Geschichte der Geistesbefreiung nicht das schmalste Plätchen, trot seines anfänglichen Spinozismus; Hegel endlich Begel wäre als der Führer zu schildern, der bis über die Mitte des 19. Sabrhunderts hinaus die Geistesbefreiung in Deutschland leitete — und nicht nur in Deutschland —, wenn man an die Gruppe seiner wilden Schüler denkt, der Linksbegelianer, derselbe Hegel aber erscheint als ein Hort der Orthodoxie, wenn man seine religionsphilosophischen Arbeiten, fast hätte ich gesagt: seine offiziose Tätigkeit in Berlin im Auge behält; dieser, der damals lebendige und herrschende Hegel, scheint in die Geschichte des Atheismus nur zu gehören, wie etwa Mephistopheles in den Himmel: als ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute

schafft. Ich werde mich also bemühen, die radikalen Segelianer, die Religionskritiker von Feuerbach bis Stirner, mit ihrem klingenden Spiel aufmarschieren zu lassen, werde mich aber bei Segel selbst darauf beschränken, auf die Reime hinzuweisen, aus denen diese Saat erwachsen konnte und mußte. Nur ganz kurz sei aber vorher daran erinnert, daß Segel mit seiner Dialektik nicht allein die anthropologische Theologie Feuerbachs, die dis ans Ende gehende Kritik der Brüder Bauer, die mythologische "Leben-Jesu"-Seschichte von Strauß und den lachenden Solipsismus Stirners möglich gemacht, sondern daß er auch der politischökonomischen Revolution von Marx die Waffen geliesert hat und die Unisorm dazu: Hegels Sprache oder Terminologie. (Man vergleiche darüber: Siegfried Marot: "Hegelianismus und Marxismus", in den von der Kant-Sesellschaft veröffentlichten Vorträgen, 1922; die Arbeit wäre noch verdienstvoller, wenn sie nicht selbst die Unisorm der Hegelschen Terminologie trüge.)

Nun würde man ebenso verbohrt, wie Schovenhauer den Philosopben Segel abschätte, den Politiker Segel verdammen, wollte man den Berliner Professor, der wirklich der Reaktion diente, einfach als einen Renegaten hinstellen, der die Abeale seiner Anfänge, eben die Revolution, verleugnete. Was diese Dinge betrifft, über die nur ein seelenkundigster Biograph ein Urteil fällen darf, so sind wir über den Widerspruch zwischen seinen rebellischen Erstlingen und seiner (nicht ohne seine Schuld) für die Reaktion ausgebeuteten, fast despotischen Regierungszeit genau erst unterrichtet seit der ausgezeichneten Untersuchung Dilthens über "Die Augendgeschichte Segels". Aeht erst wissen wir, wie start den Tübinger Studenten, den eigensinnigen Schwaben, die große französische Revolution ergriffen hatte, wie er (darin ein Gesinnungsgenosse von Schleiermacher) die Lehren der Auftlärung groß historisch überwunden hatte, keine allgemeine natürliche Religion anerkannte, wie er von dem Göttlichen noch nicht anders als in Begeisterung, also gefühlsmäßig, geredet wissen wollte, wie er als Jüngling, ein Freund und Genosse von Hölderlin, zugleich im griechischen Staate und in der Liebe, in Berakles und Chriftus, das Doppelideal der Zukunft erblickte. Der Denker Regel, der in der Weltgeschichte das Bewußtwerden der Adee sab, ist dem revolutionären Idealismus seiner Studentenzeit niemals ganz untreu geworden; nur der Staatsbeamte Hegel, der 1818 nach Berlin kam, als die Erhebung der Burschenicaft und bald die Ermordung von Rokebue die preukischen Machthaber erschreckte, diente persönlich dem Rückschritt, auch dem religiösen, durch seinen Machthunger, durch seine Universitätspolitik und durch seine Beziehungen zu den Herren, die über Rultus und Unterricht herrschten. Hegel war immer klein, oft erbärmlich, auf dem Gebiete der NaturerkenntHegel 167

nis oder der — nach damaligem Sprachgebrauche — Naturphilosophie: er war und bleibt groß als derjenige, der die Geisteswissenschaften durch die ganz neue Einsicht in das Wesen der historischen Entwicklung befruchtet hat. Es war nur ein Irrtum seines reichen Geistes, daß er in seinem starr gewordenen Systeme, ein Abealist in üblem Sinne, die historische Entwicklung nicht in den Sachen, sondern in den Wörtern oder Begriffen zu entdecken glaubte. Dieser Frrtum hat es zumeist verschuldet, daß der vielfach aut konservative Schwabe der Folgezeit als ein Gegner jeder Freibeit erscheinen mußte, auch der religiösen; von den Angriffen Schopenhauers gegen Hegels Verrat an der Wahrheit gar nicht erst zu reden. In diesem Rusammenhange muß aber besonders darauf hingewiesen werden daß der junge Theologe Begel (den freilich seine Schulkameraden "den alten Mann" zu nennen pfleaten) sich schon 40 Rahre vor Strauß eingebend mit der Niederschrift eines Leben Tesu beschäftigte. Es wäre wohl, unter dem Einflusse der Revolution und Goethes Spinozismus, ein Bekenntnis zum Pantheismus geworden: Resus ein Rebell, weniger gegen den römischen Staat als gegen das Judentum. Erst als Jesus an dem Siege seiner diesseitigen Revolution verzweifelte, mag er das Reich Gottes in ein Renseits verlegt haben.

Die Unterwerfung unter seine eigene Methode hat diesen Segel aus dem Pantheismus hinausgetrieben (in dem sein Mitarbeiter Schelling zu seiner besten Zeit steckte) und in das hineingetrieben, was J. E. Erdmann sehr gut Hegels Vanlogismus genannt hat, d. h. doch wohl: die Lehre, daß die ganze Welt aus dem Begriff hervorgegangen sei; Begels angeblicher Idealismus war also eigentlich der äußerste, unüberbietbare Rationalismus. Oder (wie Schopenhauer in einer minder heftigen Stunde es niedergeschrieben bat): "Die Begelsche Weisheit, kurz ausgedrückt, ift, daß die Welt ein kristallisierter Syllogismus sei." Und weil die Begriffe, die durch ihre Selbstbewegung die Schöpfer des Alls wurden, eben nur Wörter waren, darf ich Hegel sprachabergläubischer nennen als alle Philosophen vor ihm. Und gerade darum ist es ihm vielleicht nicht gar so übel zu deuten, daß er nach seiner Methode mit den Worten der Metaphysik und der Theologie zugleich spielte, halb unbewußt spielte (wie Forberg es in seinem Atheismusstreite von sich selbst zugestanden hatte), daß er - um das Lette nicht zu verschweigen — die driftliche Dreieinigkeitslehre und den Dreitakt seiner Methode, also Glauben und Wissen gleichsette. Wer kann da entscheiden, ob Regel in der Freude an seinem Gehirnriesenspielzeug zu solchem Unfug durch Jugendeindrücke aus dem Tübinger Stift bestimmt wurde, oder durch Liebedienerei gegen den bewunderten preußischen Staat und seine Minister.

Denn das darf bei der Polemik gegen Jegel (obgleich uns das schwere Seschütz der Neubegelianer bedroht) niemals völlig vergessen werden, daß die Junghegelianer, die wildesten Stürzer von Thronen und Altären, sich doch auch mit Necht auf ihn berusen konnten, daß er alle Sedanken über die abgründigsten Fragen beweglich machte und dadurch auf die Freiheit vorbereitete, daß er doch im Srunde den Sott der Kirche, den absoluten Seist, leugnete, wenn er den endlichen Seist, das Bewustwerden im Menschen für notwendig hielt, damit dieser Sott von sich selber erfahre. Und es sollte auch nicht vergessen werden, daß Segel, bald nach dem Beginne seiner Allmacht in Berlin, sich überaus scharf gegen die heute noch überschätzte Sesühlstheologie Schleiermachers wandte, gegen die feinste Verführerin der Biedermeierzeit. Nach den Lehren Schleiermachers wäre der Hund der beste Christ, sagte Begel; "auch Erlösungsgefühle hat der Jund, wenn seinem Junger durch einen Knochen Bestiedigung wird."

Gruppe

Das Leben zweier Seelen in Hegels Brust braucht man nicht für ein tückisches Doppelspiel zu halten. Ich will, bevor ich mich zu seinem großen Gegner Schopenhauer wende, zugunsten von Regel noch einen Beugen aufrufen, den Begelkritiker Otto Friedrich Gruppe, deffen hart an Sprackfritik beranreichende philosophiegeschichtlichen Schriften ich vor wenigen Jahren der unverdienten Vergessenheit zu entreißen begann; nur daß der Weltkrieg und der Tod des Verlegers Georg Müller die Fortsetzung des Unternehmens zum Stocken brachte.\*) Bier habe ich es aber nicht mit den gründlichen Büchern des merkwürdigen Mannes zu tun, sondern nur mit zwei Flugschriften, mit denen er sich an dem Rampfe der preußischen Regierung gegen den Junghegelianer Bruno Bauer als ein Offiziöser des Rultusministers beteiligte, beinahe als ein Denunziant gegen Bruno Bauer. Meine bewundernde Schähung Gruppes darf mich nicht abhalten, meine Überzeugung auszusprechen, daß der vielseitige Literat Gruppe, seit 1892 als Beamter im Kultusministerium untergekommen, im Dienste seines Chefs, vielleicht übrigens auch in der Absicht, mäßigend auf den verworrenen König zu wirken, die Junghegelianer, aber auch Hegel selbst, der Neigung zum Atheismus beschuldigte. Gruppe war in der Erkenntniskritik (wie in manchen anderen geistigen Dingen) äußerst radital; in politischen Fragen aber fast konservativ, etwa (wie man jungst gesagt batte) ein Freikonservativer, wie zur selben Beit der entschiedene Atheist Schopenhauer. Mir aber kommt es an dieser Stelle nur darauf an, auszusprechen und zu erweisen: daß ein sehr sachtundiger

<sup>\*)</sup> Bibliothet der Philosophen, 12. Band: O.F. Gruppe, Philosophische Werke. Erster Band. — Antaus. 1914. Meine Sinleitung enthält hoffentlich alles Wissenswerte über die Lebensarbeit Gruppes.

Gegner Regels bald nach dem Tode Regels schon (denn der gleiche Gedankengang findet sich im "Antäus" von 1831) die Reime des Atheismus in Hegels Philosophie finden durfte.

Die erste Flugschrift (von 1842) ist betitelt "Bruno Bauer und die akademische Lehrfreiheit", wendet sich mit Härte gegen Bruno Bauer, auch gegen Feuerbach, verteidigt die Regierung, die dem Brivatdozenten Bauer die venia legendi entzogen hatte, und verlangt zugleich ungehinberte Preffreiheit für die Bücher des "Gemagregelten". Der Staat habe die Kirche zu schützen. Der Urheber der ganzen Richtung sei Hegel, der lebre, daß die Religion nur eine untergeordnete Rolle spiele gegenüber dem freien Gedanken; Begel habe lange Reit einen Einklang mit dem Christentum vorzutäuschen gesucht, stehe aber im Widerspruch zu den Grundprinzipien dieser Religion. "Die Philosophie ist ihm eine höhere Stufe als die Religion" (S. 49). Gott ist nicht mehr der feste Punkt. Zwischen Segel und den Junghegelianern besteht nur ein Unterschied der Form und des Grades.

Für diesen Angriff war Gruppe namentlich von Bruno Bauers noch radikalerem Bruder Edgar heftig zurechtgewiesen worden. In der zweiten Flugschrift ("Lehrfreiheit und Pregunfug", 1845) nimmt nun Gruppe den ganzen journalijtischen Kreis um Bruno Bauer mit gesteigerter Gereiztheit vor, auch die Gesellschaft der "Freien", d. h. den Verein, dessen geistiges Haupt Stirner war, was übrigens dem verdienstvollen Stirnerforscher Mackan, dem Anarchistendichter, entgangen zu sein scheint. Wir aber wollen es uns merken. Übrigens verwahrt sich Gruppe in dieser Replik (S. 49) doch dagegen, daß er von Segel oder von der Philosophie überbaupt Christlichkeit verlangt babe.

Gruppes Hegelkritik, die bei Lebzeiten des berühmten Meisters, der damals alle deutschen Universitäten beherrschte (und nicht nur die philosophischen Fakultäten), begann, gleich nach seinem Tode den stärtsten Streich führte, war ein Schlag ins Wasser; und Schopenhauers grobe Abfuhr begann erst 30 Jahre nach Hegels Tode zu wirken.

Arthur Schopenhauer (geb. 1788, gest. 1860) ist der erste bedeutende Schopen-Philosoph seit Beginn der christlichen Zeit, der klipp und klar das Dasein eines Gottes leugnete; andere um ihres Atheismus willen berüchtigte Denker batten entweder den Gottesbegriff nur keherisch definiert, wie Spinoza, oder hatten nur eine materialistische Welterklärung versucht, was nicht notwendig Atheismus zu sein brauchte. Schopenhauer bekämpfte und verspottete den Gottglauben ebenso leidenschaftlich und ebenso offen wie Voltaire etwa die Kirche oder die Geistlichkeit bekämpft und verhöhnt hatte. Sehr richtig bemerkt er einmal, daß der Vorwurf oder das Wort

bauer

Altheismus schon eine Erschleichung enthalte, weil man da vorweg den Theismus als sich von selbst verstehend annehme. "Man sollte statt dessen sagen: Nichtjudentum, und statt Atheist Nichtjude: so wäre es ehrlich geredet." Bekanntlich drückt Schopenhauer seine Verachtung gegen den Sott der christlichen Kirche häusig dadurch aus, daß er, der Judenhasser, ihn den "alten Judengott" nennt. An unzähligen Stellen; ich bemühe aber nur einen Vrief an seinen ersten und blindesten Verehrer Julius Frauenstädt (vom 21. August 1852), wo der Heiland gegen seinen Apostel sehr grob wird und ihm wieder einmal vorwirft, er habe ihn nicht verstanden. Wie sich Frauenstädt das Ding-an-sich vorstelle, in Wolkenkucksheim, wo der Judengott sitt, sei es das wohlbekannte Absolutum, also der vertappte kosmologische Veweis, auf dem der Judengott reitet. Da solle er doch gleich anstatt Ding-an-sich sagen: das Übersinnliche, die Gottheit, das Unendliche oder am schönsten mit Hegel "die Uedäh". Wir wissen ja doch alle, was dahinter steckt:

"Es ist der Herr von Absolut! -- Das heißt es ist der alte Jud"

(es folgt ein griechischer Neim von Schopenhauers Faktur, auf deutsch etwa): "von welchem ihren Anfang nahmen

der Himmel und die Erde. Amen."

Schopenhauer, nach dem Erscheinen der ersten Ausgabe seines Hauptwerks von den zünftigen Philosophen durchaus totgeschwiegen, wurde bald nach der Mitte des 19. Jahrhunderts in immer weiteren Kreisen gelesen und ist nach seinem Tode, um das Wort Modephilosoph auf ihn nicht anzuwenden, der wirksamste Philosoph der Zeit geworden, weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Zu seiner Volkstümlichkeit bei den Gebildeten hat nun die Geschlossenheit seines Systems sicherlich weniger beigetragen, als die Schärfe und Schlagkraft seiner Polemik, nicht zulett die Rücksichtslosigkeit seines Bekenntnisses zum Atheismus. Im Wandel der Beiten hatte dieses Bekenntnis seine Gefährlichkeit eingebüßt; die Führer im Unglauben wurden nicht zu einer Professur berufen oder mußten resignieren, aber dem gewöhnlichen Bürger brachte der Unglaube keine ernstlichen Nachteile mehr, höchstens noch Unbequemlichkeiten. Wir haben seitdem Rückschritte gemacht. Wie geringe Sorge Schopenhauer, sonst leiblich gar nicht so tapfer, um die Folgen seines Bekenntnisses hatte, das zeigt mir eine Stelle, wo er von der Verbrennung des Pantheisten Vanini spricht, dem man zuvor die Zunge ausgeschnitten habe. Er nimmt die Gräflichteit allegorisch. Das Zungenausschneiden stehe noch jeht jedem

offen: "Möge man sich daran versuchen, jedoch nicht mit hohlem Wortkram, sondern ernstlich, mit Gedanken." Die fürchterliche Hinrichtung des Pantheisten Vanini war für den Zeitgenossen Descartes noch eine unmittelbare Abschreckung, hundert Jahre später für Voltaire nur noch eine Mahnung zur Vorsicht, wieder hundert Jahre später für Schopenhauer eine geschichtliche Erinnerung, ein Symbol.

Vielleicht aber hätte der Atheismus Schopenhauers doch eine große Menge seiner Leser abgeschreckt, eben die schlechtere Menge, wenn er bei der Negation stehengeblieben wäre, wenn er dem metaphysischen Bedürfnisse des Volkes gar keine Nahrung geboten hätte. Dies tat er aber in reichlichem Maße, da er fast wie ein Theologe jeden Aberglauben verteidigte, der zu seinem Systeme zu passen schlen. Er glaubte nicht an Gott und nicht an die menschliche Willensfreiheit, aber er glaubte an Träume, an Ahnungen und an die Seelenwanderung, die eine Unsterblichkeit der Seele voraussetzt. So konnte die Menge seiner Anhänger mit Recht behaupten, Schopenhauer sei gottlos, aber nicht religionslos.

Über sein Verhältnis zur Religion hat er sich in seinen "Parerga" (im 15. Rapitel des zweiten Bandes) ausgesprochen, am rückhaltlosesten im "Dialog", der uns noch später beschäftigen soll. Eigentlich seien Glauben und Wissen so durchaus verschiedene Dinge, daß jedes seinen Weg geben sollte, ohne vom anderen auch nur Notiz zu nehmen. Er kann es aber nicht lassen, auch zu der Erscheinung des Glaubens Stellung zu nehmen. Mit Offenbarungen kommen nur die Pfaffen; der Himmel bleibt stumm. Trothdem wird das Christentum sehr gelobt, namentlich gegenüber dem plumpen Dogma des Audentums; in moralischer Beziehung stehe nur der Buddhismus über dem Christentum, das er übrigens nur als das Christentum des Augustinus anerkennt. Wohlgemerkt, er lobt das Christentum nur als eine allegorische, nach seiner Überzeugung aus Indien stammende Moralphilosophie, nicht als Religion. "Wie der Polytheismus die Personifikation einzelner Teile und Kräfte der Natur ist, so ist der Monotheismus die der ganzen Natur — mit einem Schlage." Durch philosophische und indische Studien sei sein Ropf unfähig geworden, den Gedanken an die Schuld des Menschen auszuhalten. Nitus oder Gebet zeuge unwidersprechlich von Gökendienst. "Ob man sich ein Idol macht aus Holz, Stein, Metall, oder es zusammensett aus abstrakten Begriffen, ist einerlei: es bleibt Idololatrie, sobald man ein versönliches Wesen vor sich hat, dem man opfert, das man anruft, dem man dankt." Dem Alten Testament gegenüber, das ibm als realistisch und optimistisch verhaft ist, kennt er in Rritik und Verwerfung keine Grenzen; im Neuen Testament erblickt er den Idealismus und den Pessimismus der Brahmanen und Buddbisten und schätt es, bei aller Rritit, als eine Wiederholung dieser orientalischen Lehren. Ahnlich wie Lessing, nur viel deutlicher, nimmt er die Orthodoren, obgleich sie vielsach Pfaffen und Seuchler sind, gegen die Nationalisten in Schutz der Supranaturalismus täusche zwar meistens absichtlich, habe aber doch allegorische Wahrheit; der Nationalismus täusche nur sich selbst, gehe ganz ehrlich zu Werte, habe aber gar keine Wahrheit. Den tapferen Strauß scheint er nicht zu den Nationalisten zu rechnen, da er dessen mythisches Prinzip für richtig ertlärt.

Glauben und Wissen vertrage sich nicht im selben Kopse; sie sind darin wie Wolf und Schaf in einem Käsig, und zwar ist das Wissen der Wolf, der den Nachbar aufzufressen droht . . . "In früheren Jahrhunderten war die Religion ein Wald, hinter welchem Seere halten und sich decken konnten. Iber nach so vielen Fällungen ist sie nur noch ein Zuschwerk, hinter welchem gelegentlich Gauner sich verstecken . . . Im Ganzen also geht, von den Wissenschaften fortwährend unterminiert, das Christentum seinem Ende allmählich entgegen." Dagegen spreche nur der Umstand, daß nur solche Religionen untergehen, die keine Urkunden haben, wie die Religionen der Griechen, Römer, Gallier und Germanen; hingegen seien die Religionen des verachteten Judenvölkehens, des Bendvolkes (bei den Gebern), der Brahmanen und der Buddhisten durch ihre Urkunden erhalten worden. Und wieder bezeugt Schopenhauer den indischen Religionen seine Ehrfurcht, während er bei der historischen Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit, das Christentum könnte allmählich vergehen, kalt vorüberschreitet.

Dialog über Religion

Seinen ganzen Atheismus und zugleich seine praktische Würdigung der Religion hat Schopenhauer niedergelegt in dem schon erwähnten "Dialoge" über Religion. Hier ist von einer schlauen Rollenverteilung, hinter der der Verfasser sich verbirgt, nicht mehr die Rede; die Gedanken des Atheisten sprechen Schopenhauers Meinung aus, aber auch die Einwürfe des Gegners stammen aus dem Verstande Schopenhauers. Das ist ichon durch die Namen der beiden Unterredner angedeutet. Der Atheist heißt wie bei Platner Philalethes, der Wahrheitsfreund; der Gegner aber beißt und ist nicht mehr der Gottesfreund Theophilos, sondern (nach dem Muster von Mephistopheles erfunden) Demopheles, der dem Volke nüten will. Schopenhauer war kein Dichter; er war sich eines Attes der Selbstverleugnung bewußt, als er einige Verse in seine "Parerga" aufnahm; "weil man nicht Dichter und Philosoph zugleich sein kann". Sein Dialog hat nicht ganz die Sprachkraft seiner Streitschriften, obgleich es sich erst rocht um einen Streit handelt; der Bau des Gesprächs leidet unter zahlreichen Wiederholungen; aber oft genug bört man doch den grimmigen Ion heraus, mit dem der junge Schopenhauer seine Bekannten in Dresden entsetzte oder vergnügte. Dieser grimmige Schopenhauerton ist beiden Teilnehmern des Gespräches gleich eigen und stört nicht einmal, weil ein rechter Gegensat des Glaubens zwischen beiden gar nicht besteht; Philalethes will die Religion um der Wahrheit willen vernichten, Demopheles behauptet ihre Wahrheit nicht, will sie nur dem Volke erhalten wissen, aus Menschenverachtung.

Das Pro und Kontra dieser Auseinandersetung sindet sich schon in einer Niederschrift des Manustriptes "Abversaria", das 1828 zu Verlin begonnen wurde; das Gespräch selbst scheint, nach einem Hinweis auf das Alter der Königin Viktoria, zu Anfang der vierziger Jahre abgesast worden zu sein. Da wir uns hier um die künstlerischen Vorzüge und Schwächen des Vialogs gar nicht bekümmern, dürsen wir das Pro und das Kontra ohne Rücksicht auf alle lebhaften Zwischenbemerkungen wie zwei selbständige Gedankenfolgen nebeneinander stellen.

Demopheles ist also ein Schopenhauer ohne Wahrheitsdrang, der aber an der Ethik der Willensphilosophie festhält, an der hohen Bedeutung des Lebens. Es sei beschränkt und ungerecht, eine Religion zu verspotten. Die es eine Volkspoesie gebe und eine Volksweisheit, so musse es auch eine Volksmetaphysik geben. (Philalethes könnte antworten: Volkspoesie ist die beste Doesie. Volksmetaphysik eine sehr schlechte Metaphysik.) Einen sehr ernsten Sinn habe der Sat: primum vivere, deinde philosophari; es komme darauf an, die roben Gemüter der Menge zu bändigen; der praktische Zweck gehe dem theoretischen vor. Auch widerspreche die Religion nicht der Wahrheit, sie trauche nur ein Gefäß der Wahrheit, wie sich auch das Wasser ohne Gefäß nicht forttragen lasse. Religion sei die allegorisch und mythisch ausgesprochene Wahrheit, dürfe aber ihre allegorische Natur nicht geradezu bekennen; sie nenne ihre Lehren Mysterien, d. h. religiöse Allegorien. Das metaphysische Bedürfnis der Menschen verlange unbedingt Befriedigung. Eine auf Autorität gestütte Religion wende sich an den Willen, also an Kurcht und Hoffnung der armen Sterblichen, unterstütze durch Furcht und Hoffnung das moralische Bewußtsein und gewähre Trost im Leben und im Tode. Höchstens der zehnte Teil der Menscheit könne eine Überzeugung aus Gründen fassen. "Du hast von der elenden Rapazität der Menge keinen ausreichenden Begriff." Die einzig wahre Philosophie sei noch gar nicht gefunden; wäre sie es aber auch, so wurde sie für den brutalen großen haufen in seiner ganzen moralischen und intellektuellen Niedrigkeit gar nicht passen. In allen Religionen sei das Metaphysische falsch, das Moralische wahr; in moralischer Hinsicht seien sie das alleinige Lentungs-, Bändigungs- und Besänftigungsmittel der vernunftbegabten Tiere, die zugleich mit den Affen und den Tigern verwandt sind. Daß die Religion die Wahrheit im Schleier der Allegorie sei, durfe sie nicht eingestehen; sie wurde sonst alle Wirksamkeit verlieren. Un den metaphysischen Systemen sei nichts gewiß als das Ropfbrechen, welches sie tosten. "Ehe man einem etwas nimmt, muß man etwas Besseres an dessen Stelle zu geben haben." Eine individuelle Religion für jeden Einzelnen widerstreite der gesellschaftlichen Ordnung, weil eine dauernde Gemeinschaft nur bei Übereinstimmung auch in den metaphysischen Grundansichten möglich sei. Das Christentum habe gegenüber der irdisch gerichteten Antike den großen Vorzug, den allerdings schon die indischen Religionen besaßen, daß es Weltverachtung predige und überhaupt auf das Zenseits gerichtet sei. Er leugne gar nicht, daß der driftlichen Moral schwerer nachzukommen sei als etwa der des Islam (wo bleibt da die Gleichheit der Moral in allen Religionen?), daß Gewalt und Betrug sich der Herrschaft bemächtigten; solange aber die rohe Masse für bessere Motive nicht empfänglich geworden sei, müsse sie durch religiöse und nötigenfalls durch abergläubische Vorstellungen gebändigt werden.

Philalethes will solchen praktischen Rücksichten keine Überzeugung opfern. Es sei beschränkt und ungerecht, vom Denker zu verlangen, daß er die Volksmetaphysik und die Intoleranz der Priester gutheiße. Die Kirche bemächtige sich der Rinder und präge ihnen die Glaubensartitel bis zu einer Art partieller Gehirnlähmung ein, so daß später nur wirklich starke Geifter sich befreien können. Während der ganzen driftlichen Zeit habe der Theismus wie ein drückender Alp auf allen geistigen Bestrebungen gelegen und jeden Fortschritt gehemmt oder verkummert. Dem Staate sei Religion nicht nötig. Bei den Griechen und Römern gab es keine Religion in unserem Sinne und doch habe durchaus keine Anarchie geherrscht. Religion solle Wahrheit im Gewande der Lüge sein? Dann aber stifte das Unwahre mehr Schaden, als das Wahre je Nuken stiften könne. Weil die Religion ein frommer Betrug sei, könne es eine wahre Religion gar nicht geben; eine wahre Philosophie aber sei allenfalls möglich. Wenn wir bisher diese Philosophie nicht besitzen, so sei das hauptsächlich dem Drucke der Religion zuzuschreiben. Wenn man für das notwendige Übel, das die Religion bestenfalls sei, Achtung verlange, so stelle man den Grundsak auf, der Zweck heilige die Mittel. Die Religion trete mit dem Anspruch auf, im buchstäblichen Sinne wahr zu sein. Wer die Menschen von einem Arrtum befreie, der nehme ihnen nichts. "Den Fürsten ist der Berrgott der Knecht Rupprecht, mit dem sie die großen Kinder zu Bette jagen, wenn nichts anderes mehr helfen will; daher sie auch viel auf ihn halten." Die Religion werde vielleicht bald von der europäischen Menschheit scheiden wie eine Umme, deren Pflege das Kind entwachsen ist, das nunmehr vom Hofmeister zu belehren ist. Verteidige man die Religion erst um ihres Aukens willen, so sei das der Anfang ihrer Agonie. Aber auch der Augen des Christentums sei fraglich, da die Menscheit durch das Christentum nicht besser geworden sei; selbst die Bäderastie der antiken Welt sei eine Rleinigkeit gegen die driftlichen Greuel. Die Religionen haben sehr häufig einen entschieden demoralisierenden Einfluß; die meisten Menschen haben es überall und immer leichter gefunden, den Himmel durch Gebete zu erbetteln, als durch Handlungen zu verdienen. Die Priester erscheinen fast nur noch als Vermittler des Handelns mit bestechlichen Göttern. Allerdings treffe der Vorwurf der Demoralisation nur die monotheistischen Religionen. weil die Polytheisten tolerant waren. Die Religionsverfolgungen der Christen und der Mohammedaner werden angeführt, und die Auden kommen am schlechtesten weg: "Wenn einmal im Lauf der Zeiten wieder ein Volt erstehen sollte, welches sich einen Gott hält, der ihm die Nachbarländer schenkt, die sodann als Länder der Berheißung zu erobern sind, so rate ich den Nachbarn solches Volkes, beizeiten dazu zu tun und nicht abzuwarten, daß nach Jahrhunderten endlich ein edler König Nebukadnezar komme, die verspätete Gerechtigkeit auszuüben, sondern solchem Volke zeitig die Verheißungen auszutreiben, wie auch den Tempel des so großmütig die Nachbarländer verschenkenden Gottes bis auf den letten Stein zu zermalmen — und das von Rechts wegen." Die Religionen seien nicht die Befriedigung, sondern der Migbrauch des metaphysischen Bedürfnisses der Menschen. "Überdies könnte man anführen, daß die geoffenbarten Religionen zur Philosophie sich gerade so verhielten, wie die Souverane von Gottes Gnaden zur Souveränität des Volkes; weshalb denn die beiden vorderen Glieder dieser Gleichung in natürlicher Alliance ständen."

Philalethes gibt sofort zu, daß dieses lette Argument ein Sauhieb war und die Pöbelherrschaft verteidigte, den Erzseind aller Ordnung und Humanität. Das Gespräch, das sich ja im Grunde gar nicht um die Wahrheit der Religion drehte, sondern nur um ihre Nühlichkeit, endet ohne jeden Groll mit munteren Sprüchen. Die Religion habe ein freundliches und ein finsteres Gesicht, und jeder von beiden habe ein anderes ins Auge gefaßt. Philalethes bleibt bei dem spanischen Wort: "Hinterm Kreuze steht der Teufel."

Der "Dialog" über die Religion mußte hier einen so breiten Raum beanspruchen, weil Schopenhauer sich sonst niemals so redselig über seine Stellung zum Gottesbegriff ausgesprochen hat; aber jedermann weiß, daß dieser Wahrheitsfanatiker an hundert Stellen, die zu sammeln nicht nötig ist, sein Bekenntnis zum unbedingten Atheismus klar niedergelegt hat; auch dort überall, wo er nicht müde wird, den verhaßten Schelling

und Segel ibre Unterwerfung unter die Landeskirche anzukreiden; bei einer jolden Gelegenheit heißt es (Borrede zur 3. Auflage des "Willen in der Natur") schroff genug: "Auf Offenbarungen wird, in der Philosophie, nichts gegeben; daher ein Philosoph, vor allen Dingen, ein Ungläubiger sein muß." Schopenhauer, nicht Spinoza, verdient den Ehrennamen eines Fürsten des Atheismus.\*)

Siegels Schule

Schopenhauers Hauptwerk in seiner ersten Auflage (von 1819), die übrigens auch noch nicht die polemisch hinreißende Rraft der späteren Werke besaß, war (wie gesagt) kaum beachtet worden; die deutsche Geistesbewegung blieb bis zur Julirevolution, eigentlich bis zum Jahre 1848, unter dem Banne von Begel \*\*) und seiner vom preußischen Staate begünstigten, vom orthodoren Protestantismus zurechtgestutten Religionsphilosophie. Erst die Junghegelianer rebellierten, weil sie Schüler des Saintsimonismus waren, der das Christentum in eine sozial-humanitäre Moral umzudeuten suchte. Den Ausdruck "Junghegelianer" oder "Rechtshegelianer" hat Strauß geprägt, nach der Bezeichnung der Parteien in den Parlamenten. Straukens letter Sturmangriff gegen den Rirchenglauben ("Am Sturme hast du angefangen, im Sturme sollst du enden", dichtete er selbst) erfolgte zwar erst 1872, aber sein erstes "Leben Resu" ist von 1835, und so muß ich und will ich seine Gestalt schon hier erscheinen lassen, vor Reverbach: auch weil er damals noch ganz unbeeinflußt war von der religiösen und philosophischen französischen Romantik, vielmehr mit "deuticher" Gründlickeit nur die Arbeit des 18. Nahrhunderts, die Arbeit von

Upelt

<sup>\*)</sup> Schopenhauer hat in seinem Judenhaß manches schnöde Wort über ben Amsterdamer Juden gefündigt; er muß ihn aber doch sehr hoch gestellt haben, da er sich einmal (Neue Paralipomena § 629) — fast kindisch — rühmte, ganz genau 111 Jahre nach Spinoza geboren worden ju fein; das eitle Spiel rechnet auch noch den Geburtstag Schopenhauers aus dem Todestage Spinozas heraus.

<sup>\*\*)</sup> Eigentlich wirkten überall auch die Erben von Kants bestem Kritizismus nach, die Neu-Kantianer, die fich nur nicht fo nannten. Zwei Menschenalter, bevor ein neues Geschlecht Fries und den alten Fries jum führenden Philosophen zu ernennen suchte, hatte bereits Ernst Friedrich Apelt (geb. 1815, gest. 1859) den Deismus dieses rationalistischen Rantianers erneuert. Schon in seinem lesenswerten Buche "Die Epochen der Geschichte der Menschheit" (1845), das noch nicht die Religion zum Hauptgegenstande hat. In einem Kapitel über das Berhältnis der religiösen Entwicklung dur Philosophie und Naturwissenschaft (1, S. 306 -375) begründet er vorurteilslos und oft anregend die damals noch überraschende Meinung, daß nicht durch die Reformation, sondern durch die physitalischen Entdedungen die Auftlärung und die Befreiung des Staates von der Übermacht der Rirche herbeigeführt worden fei. Bielleicht ftand er bereits unter dem Einflusse von D. F. Strauß, als er die folgenden Gage n ederschrieb (3.320): "Das Gewand der Mythen, das noch heut am Tage die religiöse Wahrheit umgibt, wird einst fallen; der Glaube an den Gefreuzigten so gut wie der an den arabischen Propheten oder die Gegenwart des Buddha in der Person des Dalai Lama. Es wird eine Zeit kommen, wo man nicht mehr glauben wird im Vertrauen auf die göttliche Sendung eines Propheten, sondern fraft der Einsicht in des Geistes eigene Wahrheit. Alsdann, wann diese Zeit erfüllet ist, wird die Wahrheit ihr Licht nicht mehr von dem trügerischen

Reimarus und Voltaire, er wurde der Biograph des einen und des anderen, fortzusehen glaubte: den Angriff der Wissenschaft gegen das positive Christentum.

Für die Entwicklung dieses ehrlichen und tapferen David Friedrich D. F. Straug Strauß wie für die ungeheure Macht des Vorurteils ist es bezeichnend, daß der Verfasser des "Leben Resu" (ich zitiere nach der 3. Auflage von 1839) es noch für richtig hält, den Namen eines Freigeistes abzulehnen, er, der das Hauptgeschäft der englischen free-thinkers zu einem siegreichen Ende geführt batte. In der Schlußabhandlung, nachdem er jedes wunderbare Ereignis im Leben Christi (nicht die Berson selbst) als eine Mythe nachgewiesen hatte, die gesamte Christologie also zerstört hatte, bevor er nach dem Rezepte Hegels (das Vernünftige ist auch wirklich) die Abee des Christentums als real in der Menschengattung nachzuweisen und so "auf höhere Weise" zum orthodoren Standpunkte zurückzulenken versuchte, findet sich folgende Stelle (II, S. 719): "Sofern er (ber Rritiker) sich nämlich vom Naturalisten und Freigeist unterscheidet, sofern seine Rritik im Geiste des 19. Jahrhunderts wurzelt, und nicht in früheren: ist er mit Achtung por jeder Religion erfüllt, und namentlich des Inhalts der höchsten Religion, der driftlichen, als identisch mit der höchsten philosophischen Wahrheit sich bewußt, und wird also, nachdem er im Verlaufe der Rritik durchaus nur die Seite des Unterschieds seiner Überzeugung vom driftlichen Geschichtsglauben hervorgekehrt hat, das Bedürfnis fühlen, nun ebenso auch die Seite der Abentität zu ihrem Rechte zu bringen." Ich kann nicht glauben,

Dämmerschein der Sage borgen, sondern durch fich selbst beilig fein." Eine nicht gang felbständige, doch gute Übersicht über die Geschichte des englischen Deismus und der Toleransforderung führt zu der Form, die diese Gedanken in Deutschland gewannen, durch Rant und bann über Schelling und Begel hinweg durch Fries. Bemerkenswert an diefer Stizze ber neueren Religionsphilosophie scheint mir eine nicht einmal schlecht begründete Abneigung gegen den Bantheismus Spinozas; die natura naturans scheint ihm eine leere Abstraftion, obne Dajein, ohne Birtlichfeit, ein Unding, ein bloges Bort. Apelt hat darin Recht behalten, baf der Spinozismus, wie die Folgezeit gelehrt hat, keinen Schut gewährte gegen die Ausbreitung des Materialismus und des Monismus, wenigstens nicht der landläufige Spinogiemus der nüchternen Gesellen, die sich bei uns Spinozisten nennen. Über das Ganze des Rantischen Systems macht der Friefianer Apelt vortreffliche Bemerkungen, besonders die. bag Rants Borftellungen von ber Teleologie ichon febr fruh feststanden, lange vor feinen entscheidenden ertenntniskritischen Gedanten, daß daber ein durchgehender Widerspruch in Rants Snitem trat, fein transzendentales Borurteil, und daß darum eine Fortbildung ber Rantischen Lehre durch Fries und durch dessen Aberwindung des transzendentalen Vorurteils notwendig wurde: was übrigens weniger gegen Rant selbst gerichtet ist, als gegen Fichte, Schelling und Begel. (Man wurde beute übrigens das tranfgendentale Vorurteil auch an Schopenhauer bemerken und tadeln.) Fries verhalte sich zu Kant wie Newton zu Repler. Jafob Friedrich Fries (geb. 1773, geft. 1843) hat aber die "Kritik ber Urteilstraft" bober gestellt als die beiden anderen, berühmteren Kritiken. Er hat die Metaphysik abgelehnt und in Rant fast nur den bahnbrechenden Psychologen und Anthropologen gefeiert; religiöse Gegenftande gehören nicht zu den "Erscheinungen", von denen allein wir etwas wissen können.

Mauthner, Der Atheismus, IV. 12

daß der junge Draufgänger da heuchelte. Er war nur so sehr Theologe, noch dazu verhegelter Theologe, daß er das luftige Gebäude der Religion, dessen Fundamente er bis auf den letzten Stein entfernt hatte, noch zu retten hoffte; er wollte auf dem Aste sitzen bleiben, den er in schwerer Arbeit abgesägt hatte.

Er war (geb. 1808, gest. 1874) Theologe, nicht eben von Beruf, aber doch von Gewerbe; schüchtern als Privatmensch, unterdrückte er in den ibm auferlegten Predigten jede Spekulation und Kritik, trug er noch als "Repetent" in Tübingen eine ziemlich dogmatische Hegelei vor; für den Studenten war Hogel (der just starb, als Strauß ihn hören wollte) der Albgott gewesen, Schleiermacher nur ein perfönlich unsympathischer Anreger. Doch der fünfundzwanzigjährige Repetent schon unterbrach seine Vorlesungen, um Zeit für seinen verwegenen Plan zu gewinnen: "Das Leben Jesu, fritisch bearbeitet." Es kam 1835 heraus und bildete sofort für manche Babre den Mittelpunkt aller theologischen Streitigkeiten, nicht nur in Deutschland. Doch nur der theologischen; denn es war einseitig und beidränkt eingestellt, so rücksichtslos es auch alle Grundlagen der Christologie (und damit indirekt die der driftlichen Dogmatik) vernichtete. Die Vernichtung des Glaubens an die Echtheit der Quellenschriften, die eigentliche Bibelfritik also, überließ er freilich gleichzeitigen und späteren Forschern; aber für die Geschichte des Stifters der christlichen Religion hat er, trot, mancher von Segel übernommener Schnörkel, vor bald neunzig Jahren das lette Wort gesprochen. Mit ruhiger Hand strich er zunächst alle Wunder aus dem Leben Resu, von der Geburt bis zur Auferstehung, nicht wie die Rationalisten, um sie zu wunderlichen Allegorien zu verbessern, sondern cinfact als ein Ungläubiger, der alles leugnete, was irgend den Naturgesetzen widersprach. Dann aber tat er den entscheidenden Schritt über Die kedsten englischen Deisten hinaus, da er, aus der neuen historischen Schule hervorgegangen, alle die biblischen Erzählungen von Jesus für Sagen erklärte, die die Evangelisten in der mündlichen Überlieferung der kleinen Christengemeinde vorfanden und in gutem Glauben weitergaben. Und weil diese Erzählungen einen religiösen Anhalt hatten, vielleicht auch, weil er an die nicht mehr geglaubten Legenden der Griechen erinnern wollte, sagte er lieber Mythen anstatt Sagen. Außer diesem Begriffe und außer einer Darstellung in ganz weltlich schöner Sprache brachte Strauf in den beiden starten Banden des "Leben Jesu" fast nichts Neues; dennoch war der Eindruck auf die protestantische Kirche noch niederschmetternder, als vor bald siebzig Jahren der Eindruck der von Lessing veröffentlichten Fragmente. Diesmal hatte kein politischer Aufrührer das Wort ergriffen, auch kein Religionsspötter, nicht einmal ein Antichrist; es hatte

Sehen Tein

sich nur ein schlichter Gelehrter, der beste Renner der Theologie, auf Grund seiner Untersuchungen zum Unglauben bekannt. Zu einem Unglauben, der gegenüber der Betrugshypothese früherer Jahrhunderte psychologisch sieghaft blieb; die Religionsstifter waren einst für alle Freidenker einfach Betrüger gewesen, für Strauß waren sie Schwärmer, die sich höchitens selbst betrogen. Das Erscheinungsjahr des "Leben Jesu", 1835, ist für alle religiösen Fragen das zweitwichtigste Jahr der deutschen Revolution; das erste war 1781 gewesen.

Es ist für uns heute nicht leicht, die Tat des jungen schwäbischen Reperenten nach Gebühr zu würdigen; wir sind so weit über sein Ringen mit Hegel und der Bibel hinausgelangt, daß wir keine lebendige Freude mehr haben an seinem Siege über sich selbst und über die Pfaffen. Damals aber, in der revolutionären Stimmung nach 1830, als das junge Europa überall an die Ideale von 1793 anzuknüpfen suchte, war Strauß unter den Rämpfern des Tages der tapferste und zugleich der besonnenste. Gegen dreißig Jahre ipater (1864) gab er eine neue, populare Bearbeitung des "Leben Jesu" für das deutsche Volk heraus; da zeigte es sich, daß er nicht süßlich und nicht kitschig genug war für das Volk; Renan hatte für seinen Fesus-Roman ein viel breiteres Publikum, auch in Deutschland.

Will man, hinweg über Gunft und Ungunft der Zeit, das Liebens- Gelbstwerte in Straußens Persönlichkeit ganz erfassen, so lese man vor oder nach gespräche dem "Leben Tesu" die kurzen Selbstgespräche, die er unter dem Titel drucken ließ "Bergängliches und Bleibendes im Christentum". Bu seiner Persönlichkeit gehört es ja auch, daß er noch in den dreißiger Jahren in Bürttemberg unmöglich wurde, dann in Bürich eine Professur erhielt, doch noch vor Untritt dieser Stellung den interkonfessionellen Volksverhehern zum Opfer fiel, daß er von da ab als freier Schriftsteller von ben Erträgnissen seiner Feder lebte, vornehm und arm wie sein Vorbild Leffing. Es ist unerfreulich, mir wenigstens unverständlich, daß Strauß jo schwer und so langsam auf eine akademische Laufbahn, auf eine Professur, verzichtete; es ist aber föstlich, wie Strauf trotdem, da ihm die Aussicht auf Zürich winkte, das bischen Positive, das er seinem Negativen hinzuzufügen hatte, just in dem freien "Vergängliches und Bleibendes" aussprach. Diese Selbstgespräche (mit einem Aufsat über Justinus Rerner zusammen 1839 neu herausgegeben als "Zwei friedliche Blätter") sind, da er sie der Welt vorlegte, wieder zu einem Bekenntnisse geworden. Gleich die ersten Worte sind leidenschaftlich: "Nein! ich kann nicht, wenn ich auch wollte. Und fönnt' ich's, so würd' ich's hoffentlich nicht wollen. Mir etwas vorspiegeln, nur um für mich Rube, mit anderen Frieden zu behalten." Es ist vorbei mit dem Dogmenglauben. Der Jüngste Tag und die Unsterb-

lichteit der Seele sind im Volksbewußtsein nicht mehr lebendig, mit dem Opfertode und der Auferstehung Zesu weiß unsere moderne Moral nichts mehr anzufangen, die Wunder — wenn wir sie uns etwa glaubhaft machen könnten - müßten der Würde Zesu widersprechen, mit seiner vaterlosen Geburt endlich sollte man das christliche Gewissen fernerbin nicht beschweren. Wir besitzen keinen ehrlichen Kultus mehr als den Kultus des Genius: mag Resus durch ein Standbild geehrt werden wie Napoleon oder Goethe. Nicht süglich wie Renan, doch weich wie ein schwäbischer Repetent will sich Strauß mit diesem Rultus nicht zufrieden geben. Der Religionsstifter sei ein höherer Genius als ein Feldherr oder ein Dichter, und wenn das Christentum die vollkommenste Religion sei, dann gebühre seinem Stifter eine besondere Verehrung, aber doch nur als dem Ersten unter Gleichen. Ob es wohl in kommenden Zeiten einen religiösen Genius geben wird, größer als Resus? Strauß verneint die Frage. Christus bleibe uns, um so sicherer, je weniger wir Lebren und Meinungen ängstlich festhalten, welche dem Denken ein Anstoß zum Abfall von Christo werden können. So fromm und keherisch zugleich schließt das Schriftchen des Dreißigjährigen.

"Allter und neuer Glaube"

Mehr als weitere drei Rahrzehnte lebt nun der bescheidenere Nachfolger Lessings, selbst in seiner Stille vorbildlich geworden, seiner Arbeit. Von keinem Amte gebunden, und doch oft rücksichtsvoll, legt er seinen Landsleuten ein Buch nach dem anderen vor: manche stillstischen Meisterstücke, der Theologie scheinbar entfremdet und doch (Aulian, Hutten, Reimarus, Voltaire) viele beinahe wie Beiträge zu einer Geschichte des Atheismus. Es war aber doch nur das Treiben eines Büchermenschen, eines für eine freiere Zukunft vorarbeitenden Gelehrten gewesen. Übrigens waren diese Schriften oft nur mühsam trüben bäuslichen Wirrnissen, Folgen seiner unglücklichen Che, abgerungen. Da reift ihn das Lebenswerk Bismarcks, vielleicht auch schon die Abnung des nabenden Kulturkampfs zu einer zweiten Sat empor. Aus dem süddeutschen Frondeur gegen Preußen ist Strauß ein Rasager geworden, auch er bewundert des neuen Reiches Herrlickeit und erkennt es als seine persönliche Aufgabe, mitzuwirken an der Einheit, wenigstens für die Gebildeten, die er "Wir" nennt, durch Vereinigung auf eine neue Weltansicht (er nennt sie wohlbedacht einen Glauben und nicht ein Wissen), die nicht möglich ist obne Vernichtung des alten Glaubens. Und so schreibt er in fliegender Hast sein Buch "Der alte und der neue Glaube". Er beantwortet darin vier Fragen, von denen die beiden ersten entscheidend sind und ebenso tapfer wie weise beantwortet werden: "Sind wir noch Christen? Haben wir noch Religion?"

Es ist bekannt und wir haben die Entwicklung oft genau verfolgt, wie die gebildete Oberschicht des Abendlandes seit der Renaissancezeit langsam

aus der Christenheit hinausglitt, d. h. aus der Zugehörigkeit zu der ungeheuren Menschengruppe, die auf die Glaubensjätze des Christentums verpflichtet gewesen war. Doch alle führenden Männer hatten sich so oder so ein Sintertürchen offen gelassen, auch Strauß selber in seinen früheren Schriften. Für den gutbürgerlichen Forscher gehörte also ein gewaltiger Entschluß dazu, geweckt durch die drei Kriegserklärungen Bismarcks, der driftlichen Gesamtkirche — wenn es eine solche gibt — den Krieg zu erklären und seine erste Frage klipp und klar mit Nein zu beantworten. "Wenn wir nicht Ausflüchte suchen wollen, wenn wir nicht drehen und deuteln wollen, wenn wir Ja Ja und Nein Nein bleiben laffen wollen, furz, wenn wir als ehrliche aufrichtige Menschen sprechen wollen, so mussen wir bekennen: wir find teine Chriften mehr." Strauß erörtert das furz und bündig. Wir können in einem Glauben, den wir nicht mehr haben, keine Stute suchen für unser Handeln, wir verbinden keinen Sinn mehr mit den Festen der Rirche und mit ihren Sakramenten, Jesus ist uns nur noch ein Mensch, der an dem Fortschritte der Menschheit Mitarbeiter vieler anderen gewesen ist; wir forschen nicht mehr in der Schrift, sondern über die Schrift.

Nur die deutliche Absage an das Christentum war da das Neue; eigentlich waren schon die Erben der Socinianer (mit denen sich Strauß in seiner "Glaubenslehre" - von 1841 - eingehender und vorurteilsloser beschäftigt hatte als irgendein Kirchengeschichtsschreiber vor ihm) in Holland, England, Frankreich und Deutschland, waren schon die Deisten, die Enzyklopädisten und die Aufklärer keine Christen mehr gewesen; jeder Einzelne baute sich in seinem Berzen irgendeine Naturoder Vernunftreligion aus und zählte nur noch äußerlich zu einer der driftlichen Rirchen. Toland, Voltaire und Reimarus waren Untidristen. Doch Toland glaubte dabei (nach Spinoza) an den immanenten Gott des Pantheismus, Voltaire und Reimarus (darin von Robespierre gar nicht so verschieden) an das persönliche, transzendente höchste Wesen der Vernunftreligion. Und darauf scheint es mir bei Straußens wieder ehrlicher Antwort auf seine zweite Frage allein anzukommen: "Haben wir noch Religion?" Darauf: durfen und wollen wir es noch Religion nennen, wenn wir einen Gott nicht mehr glauben, weder einen persönlichen, noch einen Gott in der Natur, wenn wir unmöglich mehr beten können, wenn alle Gottesbeweise uns nichts mehr sagen, wenn wir das "Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit" nur noch dem Universum (das aber als Einheit der Welt begriffen wird, als ob es ein Organismus wäre) gegenüber empfinden? Man sieht, Strauß ist ein dezidierter Atheist; wobei es zu denken gibt, daß er sich bei allen Definitionen auf den Prediger

Schleiermacher berufen darf, dem ja Gott nur ein Phantafiebild war, der aber ein Bekenntnis zum Atheismus mit allzuviel Dialettik abgelehnt batte. Strauß ist in seinem letten Buche so sehr Altheift, daß er sich dem entseklichen Gedanken nähert, die Religion, die man immer feierlich für einen Vorzug des Menschen vor dem Tiere ausgegeben batte, für eine Schwachheit zu erklären, die der Menschheit vorzüglich mahrend der Zeiten ihrer Kindheit anklebte, der sie aber mit dem Eintritt der Reife entwachsen joll. Hier endlich biegt der Bekenner aus, immer ohne unehrlich zu werden. Wie er den alten Ausdruck "Gott" weiter dulden will (ähnlich der Redensart von einem Aufgang der Sonne), wenn man sich nur immer bewußt bliebe, daß der Mensch sich selbst in diesen Ausdruck hineingeträumt hat, so und noch mehr will er den Begriff Religion gelten lassen (natürlich ohne jede Spur von irgendeinem Gottesdienst), wenn man unter Religion nichts weiter verstehen will als das Gefühl der Abhängigkeit von dem schönen und wohlgeordneten Universum. Über die Begründung dieser febr optimistischen Weltansicht, die sich mit schlechter Sophistik gegen Schopenhauer wendet, hat sich Nietssche doch mit einigem Rechte lustig gemacht.

Die folgenden Abschnitte des Buches und die Zugaben (über die großen deutschen Dichter und Musiker) sind hübsch zu lesen, obgleich sie wie ihr Verfasser bereits 1872 etwas bejahrt waren. Strauß redet in seinen Antworten auf die dritte und vierte Frage mit vergänglicher Klugheit über die Entstehung der Welt (Kant und Darwin) und über politische Fragen; er war auf allen diesen Gebieten kein Selbstdenker wie auf dem Felde der Religionskritik. Doch auch die schwächsten Teile seines Buches verdienten nicht die verächtliche Behandlung, die ihnen, zum zweiten Male, nach fünstunddreißig Jahren, von seiten der Wissenschaftler widersuhr. Und auch von seiten der "liberalen" Journalisten, die es doch nur den übelwollenden Universitätsprosessseren nachschrieben, daß Strauß auch nur so ein "Feuilletonist" wäre. Das furchtbare Unrecht gegen Strauß, der einer unserer besten Männer war, muß meines Erachtens noch gesühnt werden. Ich will mich nur gegen zwei Angreiser wenden, einen namenlosen und einen weltberühmt gewordenen.

Gegen den freilich ganz unklaren Pantheismus der linken Partei der Hegelianer, insbesondere gegen "Die Religion der Zukunft" von Friedrich Feuerbach (1843) und gegen "Die christliche Glaubenslehre" von David Strauß (1841), erschien (1847) eine anonyme Flugschrift "Der philosophische Bandwurm, eine Appellation an den Verein der Philosophen in Gotha". Der Verfasser kämpft im Grunde mit abgestandenen Vegriffen und Beweisen einer scholastischen Theologie; aber er ist nicht ohne Scharfsinn. Ein sich selbst aufrichtig kritissierender Atbeist sei ihm lieber als ein sich

infallibel mähnender Pantheift. Da Segel die Erde für den ausschließlichen Wohnplat bewußter Wesen und für den Mittelpunkt der Gestirne halte, sich selbst aber für den Mittelpunkt alles Wissens der bewußten Wesen, so fehle nur noch der Glaube, daß das Weltall um seinetwillen von Ewigkeit ber da sei. Noch wikiger ist ein Vergleich, um dessen willen der unappetitliche Titel der Flugschrift dasteht. Von den beiden Personen des Dialogs ist 21. ein gläubiger Theologe, B. ein Zweifler; B. ist melancholisch, weil er zweifelt und weil er einen Bandwurm hat. A. meint nun mit einem draftischen argumentum ad hominem: der Mensch wisse vom Weltall und bessen aufbauender Vernunft so wenig wie ein vernünftelnder Bandwurm vom Berzschlage und von der Gehirntätigkeit seines Wirtes; eher hätte ein auf der Oberfläche herumtriechendes Insett einige sinnliche Erfahrung vom Sanzen. Es verdient keiner Erwähnung, daß der Verfasser diese Art von Pantheismus als Atheismus behandelt, gegen seine Popularisierung die Obrigkeit zu Hilfe ruft und schließlich B. auffordert, das "die Menschheit auf eine feine Art verdummende Buch (von Strauk) ins Feuer zu werfen".

Strauß und Niehsche

Noch gröber und boshafter als dieser Angriff aus Straußens Frühzeit war eine Schrift, die sich 1873 gegen Straußens Testament richtete; es war die erste von Niehsches Unzeitgemäßen Betrachtungen: "David Strauß, der Bekenner und der Schriftsteller." Man sieht schon aus den Jahreszahlen, wie der Lebenskampf des Mannes, der durch sein "Leben Jesu" berühmt geworden war, herüber reicht von der Zeit Hegels bis zu der Studentenzeit von uns, die wir heute alte Leute sind. Unser Bild von Nietsiche erhält keinen häßlichen Bug dadurch, daß wir nicht verkennen, der pornehme Nietsiche habe da ein Pamphlet geschrieben, übertrieben und oft ungerecht, habe sich bei der (übrigens sehr lesenswerten) Sammlung von Straußschen Stilblüten sogar kleine Verdrebungen erlaubt; Strauß hatte in seinem Buche just Beethovens gewaltigste Werke spiegburgerlich beurteilt, verachtete Richard Wagner, bekämpfte den Pessimismus Schopenhauers: dafür nahm der junge Enthusiast, der nicht höher schwören gelernt hatte als auf Beethoven, Wagner und Schopenhauer, seine Rache, indem er gegen einen der freiesten und besten Köpfe der Zeit eine Bezeichnung prägte, die ein geflügeltes Wort geworden ist: Bildungsphilister. Es steht in Niehsches Gelegenheitsschrift viel Wahres über Straußens Vorsichtigkeit und allau absichtliche Stilzierlichkeit; auch zuden bie und da schon Barathustras Ideen auf, wenn auch die Sprache, gang von Schopenhauer abhängig, noch nicht die glühende Kraft des reifen Nieksche besitzt. Doch unbegreiflich ist es, daß der spätere Untichrift dem religiösen Befreier Strauß gar nicht gerecht werden kann; nur an einer Stelle verrät es sich. daß Nichsche schon damals über Strauß, der ihm immer noch zu theologisch und zu unheilbar verhegelt schien, an radikaler Kritik weit hinausging: die orthodoren Widersacher des Religionskritikers hätten satanische Hintergedanken hinter dem "Allten und neuen Glauben" gewittert, er habe nichts derart gefunden und würde sogar, wenn es ein wenig satanischer zuginge, nicht unzufrieden sein. Mit diesem Sate ist wirklich alles erschöpft, was sich mit Recht gegen den freudigen Bekenner Strauß einwenden läßt.

Straug und Vischer Eine sehr liebevolle, leider auch etwas schrullenhafte Darstellung der Kämpse, in welche Strauß schon durch sein "Leben Jesu" verwickelt war innerlich und äußerlich —, besitzen wir von Friedrich Theodor Vischer; die beiden Freunde waren noch jung, Vischer übrigens der unreisere, als der Aussach "Doktor Strauß und die Württemberger" zuerst in den Halleschen Jahrbüchern 1838 erschien; Zusätze kamen 1844 hinzu. Wir haben es noch nicht mit dem selbstbewußten, berühmten alten Vischer zu tun, aber natürlich schon damals mit einem aufrechten Manne; einige Hegelei muß in Kauf genommen werden.

Vischer holt weit aus; schwäbische Heimat und Mundart, junges Deutschland und Wolfgang Menzel, sodann die Kräke des Pietismus werden abgehandelt, bevor er, der theologische Mitschüler von Strauß, zu der Leistung von Strauß gelangt, der kein Hegel, kein Kant, kein Luther, noch viel weniger gar ein Christus sei, aber doch, obgleich wesentlich ein kritischer und nicht schöpferischer Seist, positiv gewirkt habe durch die Lehre von der Immanenz Sottes in der Welt. "Strauß will nicht weniger, sondern mehr Gott, als das supranaturalistische und das rationalistische Christentum hat."

Vischer war bereits der Prachtkerl, den wir kennen und lieben, da er 1844 in dem Nachtrage fortfährt, den Freund herauszuhauen; er ist in den wenigen Jahren freier geworden; Angriffe auf Gutstow werden halb zurückgenommen, der Pietismus aber immer noch eine Kräke genannt; doch jett liegt ihm nichts mehr daran, zu behaupten, daß Strauß für die sogenannte Religion Positives geleistet habe. "Es liegt mir nichts daran, wenn mir jemand streitig macht, daß, was nach der Kritik der Mythen zurückbleibt, noch Religion zu nennen sei."

Viicher

Als alter Herr hat sich Vischer noch frischer und unabhängiger über die Geschichte und den Grad seiner Unchristlichkeit ausgesprochen, in den Selbstbekenntnissen "Mein Lebensgang", die 1874 erschienen und 1882 durch eine sehr lesenswerte Selbstkritik ergänzt wurden. Bereits den Schüler quälen Einbohrungen in das Gefühl des Nichts und Selbstmordgedanken. Er wird ein Monist, ein Pantheist, noch bevor er Begel kennen lernt. Dem Itudium der Theologie verdankt er seine geistige Befreiung. "Wer recht

zusieht, wie die Kirche geworden ist, muß auch begreifen, daß sie einst vergehen wird, und die Seschichte der Dogmen ist die Seschichte ihrer Auflösung wie ihrer Entstehung ... Wir waren Pantheisten geworden, aber im Stile Schellings." Segen Schleiermacher hat er schon als Jüngling eine unüberwindliche Antipathie; doch meint er, da er in ein Pfarramt eingetreten ist, unter Vorbehalten den hergebrachten Religionsunterricht geben zu dürfen. Aber er fängt an, sich seines theologischen Standes zu schämen, und vertauscht, männlich entschlossen, die Theologie mit der Asthetik, noch nicht ganz dreißig Jahre alt. Damals stedte Begel dem Freunde Strauß nur noch wie ein wackliger Jahn im Munde, ihm selbst als ein etwas erschütterter Stockzahn. Vischer wurde bald Professor, doch schon 1844 für zwei Jahre "suspendiert", auf Drängen der "Bietisten"; wir lernen seinen Baß gegen diese Leute verstehen, die mit den alten guten Pietisten vom Schlage Speners wirklich keine Ühnlichkeit mehr hatten.

Der Zusak zum "Lebensgang" ist eine überaus lesenswerte Abhandlung über seinen Roman; ganz deutlich kommt da heraus, daß der Held der Geschichte, Albert Einhart, Auch Einer, in Wahrheit Friedrich Theodor Vischer ist. Ach mache nebenbei darauf aufmerksam, daß die dritte und lette Deutung der Initialen 21. E. hier hineingeheimnist ist: alter ego. Da ift es denn für uns um so bemerkenswerter, daß Vifder in dieser Gelbstfritik den Stellen des Tagebuchs, die von der reinen, von der wahren Religion handeln, eine besondere Bedeutung beimist. Wir dürfen also an den Blättern des Tagebuchs (S. 543 ff. der Ausgabe Rengner) nicht achtlos vorübergeben, wenn wir Vischers bewußte Stellung zur Rirche kennen lernen wollen. Der Staatsenthusiast Vischer verachtet das Christentum, wie die alten Römer es perachteten, weil es apolitisch ist, weil den wahren Christen der Staat gleichgültig oder ein Argernis ist. Reine Religion ist wahrnehmbar ohne eine Bilderwelt, ohne ein Bigment; die meisten Menschen glauben an das Pigment und ersparen sich die Religion. Nun sind immer mehr Menschen aus dieser Bilderwelt hinausgewachsen. "Wer nur irgend sich etwas umsieht, Handwerker, Arbeiter, Raufmann, wer immer von Physik und Geschichte auch nur einigen Lichtstrahl empfängt, ist rein fertig mit allem, was übersinnliche Figur, was Regierung des Universums von außen, was Wunder heißt, turz mit dem ganzen Pigment. Sie zurückführen in den Glauben daran ist unmöglich, wer seinen Wideritreit mit Natur- und Denkgesetz erkannt hat, kann nie und nimmer in ihn zurud." Wer hilft da gegen die Zuchtlosigkeit, deren Todfeind A. E.-Vischer ift? "Das Moralische versteht sich von selbst." Dieser Lieblingsfat Auch Einers hilft. Man ist entweder ein sittlicher Mensch oder man ist es nicht. Moral versteht sich von selbst, kann weder aus Theologie noch sonstwoher

bewiesen werden. Man braucht dem Volke die Religion nicht zu erhalten um der Sittlichkeit willen.

Denken und Dichten streiten, nicht zum Vorteile für seine Schöpfungen, um die Seele Vischers. Der Dichter erhebt sich noch keder über die Volksreligion als der Denker; der Dichter spottet nicht, aber er hat das heilige Lachen. Die Pfahldorfgeschichte Auch Einers ist, außerdem daß sie ein köstlicher und tieser Spaß ist, ein wilder Angriff gegen jede positive Religion. Ein stotterndes Vekenntnis zu einem religionslosen Theismus wagt sich, aus künstlerischen Gründen, nur undeutlich hervor. Der Dichter steht mit seinem Berzen ganz auf der Seite der kirchenseindlichen Auftlärung; man hört ihn ordentlich mitlachen, da bei der homerischen Prügelei der Varde Guffrud Rullur (Gottsried Reller) den Pfarrer überlegt und die Sitzgelegenheit gründlichst bearbeitet; und die große Parodie auf den christlichen Ratechismus, bei der Konsirmation der Pfahldorskinder, läßt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Groß und laut erklingt das Lachen über die Schöpfungslegende, über den Teusel, über die Erlösung, über die Gebetswirtung, über die Hölle, über die ewige Seligkeit.

Suchen wir aber Vischers lettes Glaubensbekenntnis dort, wo sich dieser Bekenner am persönlichsten gibt, in seinen Versen, die er aufrichtig und stolz "Lyrische Gänge" genannt hat, so finden wir einen entschiedenen Altheisten, der aber freilich nur mit dem Worte Gottes fertig geworden ift, nicht ebenso mit dem Wortschalle "Gott". Es ist, viel kühner ausgesprochen, der Standpunkt Schillers, der sich aus Religion zu keiner Religion bekennt. Vischer ist so tolerant, daß er intolerant wird gegen die Intoleranz. Ich benke aber zumeist an die Anhänge zu der übermütigen "Tragischen Geschichte von einer Zigarrenschachtel". Schon Unhang 2 wendet sich mit Berserkerzorn gegen driftliche Vorstellungen. "Michel und seine Vetter, sie brauchen Götter . . . Mit seinen freundlichen Menschenzügen will ihnen Jesus nicht genügen, ein Gottessohn muß er sein: und in höllischem Flammenschein muffen, weil sie's nicht glauben können, Taufende, aber Tausende brennen, unter der Folter in Henkershänden vor Schmerzen brüllend ihr Leben enden." Dann aber in Anhang 3, der kurz und scharf "Ohne" überschrieben ist, erhebt sich ein Dichter zu der vollen Sohe der Unfrömmigkeit.

> "Wir haben keinen Lieben Vater im Himmel. Sei mit dir im Reinen! Man muß aushalten im Weltgetümmel Auch ohne das. Was ich alles las

Bei gläubigen Philosophen, Lockt keinen Hund vom Ofen. Wär' einer droben in Wolkenhöh'n Und würde das Schauspiel mitanseh'n, Wie mitleidslos, wie teuflisch wild Tier gegen Tier und Menschenbild, Mensch gegen Tier und Menschenbild Wütet mit Bahn, mit Sift und Stahl, Mit ausgesonnener Folterqual, Sein Vaterherz würd' es nicht ertragen, Mit Donnerkeilen würd' er dreinschlagen, Mit tausend heiligen Vonnerwettern Würd' er die Henterknechte zerschmettern."

In der Natur ist kein Erbarmen. Der Dichter möchte gar nicht auferstehen. Ich danke! Zuleht aber, wie gesagt, kommt er von dem Wortschalle "Gott" nicht los und benennt so alles, was zum obern Stockwerk gehört.

"In Seelen, die das Leben aushalten Und Mitleid üben und menschlich walten, Mit vereinten Waffen Wirken und schaffen Troh Hohn und Spott, Da ist Gott."

Das Reimpaar "Gott" und "Spott" findet sich wie von selbst, bei Goethe wie bei Vischer.

Es wäre kleinlich und vielleicht eitel, wenn ich dieses prächtige Glaubensbekenntnis wegen des Haftens am Worte sprachkritisch tadeln wollte. Vischer hat die Sprache, besonders seine ererbte Mundart, geliebt, doch nicht überschätt. Die seierlich wissenschaftliche Sprache des Textes seiner Afthetik (das System ohne die wertvolleren Exkurse) hat er als alter Herr preisgegeben, wie ich aus seinem eigenen Munde gehört habe. Er redet von Gott nicht viel anders, als ein Agnostiker vom Universum oder vom Unbekannten reden würde. Nur daß einige Pietät gegen seinen eigenen Kinderglauben wie ein Oberton mitklingt. Doch zurück zu den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts, aus denen uns Straußens Freund und Unglaubensgenosse fast bis zur Gegenwart gelockt hat.

Wir haben von D. F. Strauß zu dem Hegelianer Vischer abschweisen dürfen und müssen; wir kehren zu der Philosophie des Atheismus zurück und halten jeht bei ihrem wichtigsten Vertreter im 19. Jahrhundert, bei

Ludwig Feuerbach Ludwig Feuerbach. Über ihn hat schon Karl Marx (in seinem harten Proudhon-Nekrologe von 1865) gut gesagt: "Broudhon verhält sich zu St. Simon und Fourier ungefähr, wie sich Feuerbach zu Hegel verhält. Verglichen mit Hegel ist Feuerbach durchaus arm. Dennoch war er epochemachend nach Hegel, weil er den Ton legte auf gewisse, dem christlichen Bewußtsein unangenehme und für den Fortschritt der Kritik wichtige Punkte, die Hegel in einem mystischen clair-obseur gelassen hatte." Nicht Begel allein.

Unter den vielen Vorgängern Feuerbachs wäre nämlich auch, sicherlich zur Überraschung mancher Positiver, Schleiermacher zu nennen, der ja nicht gern von Kant ausging, sondern lieber von Fichte oder Hegel, der sich auf das Selbstbewußtsein von Descartes bezog und, genau genommen, da er die Religion zu einem subjektiven Erlebnisse, zu einem Gefühle machte, ichon Psychologie oder Unthropologie in die Religionsphilosophie einführte, oder doch zuließ. Wäre Schleiermacher konsequent oder ehrlich gewesen, er hätte wenigstens einen Teil des Weges von Feuerbach gehen müssen. Wenn Religion ursprünglich das Sesühl schlechthinniger Ubhängigkeit ist (wohlgemerkt: das Sesühl, ohne daß man erführe, wovon der Träger des Sesühls abhängig ist), dann ist Religion möglich ohne einen Herrn, ohne einen Sott; dann muß der Mensch wirklich seinen Sott nach dem Vilde des Menschen schaffen.

Die Schriften Feuerbachs, in denen er sich mit Christentum und Religion auseinandersett, gehören fast alle dem Vormärz an; er hat aber nicht nur auf das junge Deutschland Einstluß ausgeübt, sondern auch auf Dichter und Denker, deren Wirkung wir noch sehr lebendig fühlen: nachweisbar und sehr start auf Gottsried Reller, nach meiner Überzeugung nicht weniger start auf Friedrich Nictssche. Was bei diesen beiden in tiesstem Grunde hoministische Lehre ist und was ich sehr scharf von dem ästhetischen und moralischen Humanismus der früheren Zeit unterscheiden möchte, das wäre schon in der anthropologischen Philosophie Feuerbachs berausgekommen, trockener vielleicht und rhetorischer als bei Nietssche, wenn Feuerbach nicht zeitlebens verhegelt geblieben wäre im Ausdrucke, auch lange noch nach seiner hegelianischen Frühzeit.

Ludwig Andreas Feuerbach wurde als Sohn des berühmten Kriminalisten 1804 zu Landshut geboren, als Protestant. Der tüchtige und wohlmeinende Vater bestimmte ihn zur Theologie, an der er sich aber nach seinem eigenen Worte den Magen verdarb. Die Vorlesungen des bekannten Rationalisten Paulus erschienen ihm als ein Spinngewebe von Sophismen, "die mit dem Schleimauswurf eines mißratenen Scharfinns zusammengeleimt wurden". Ein anderer Heidelberger Lebrer

gewann ihn für die Philosophie, natürlich, 1823, für Hegel. Trok einigem Bögern erlaubte der sorgenreiche Vater, daß Ludwig nach dem teuern und auch sonst gefährlichen Berlin übersiedelte; dort wollte der mit der Theologie zerfallene Student außer Begel auch Schleiermacher und Neander bören. Noch ernster war der Widerstand des Vaters, als Ludwig 1825 umsatteln und die arme Philosophie zum Brotstudium wählen wollte. Ludwig hatte an den Vater geschrieben: "Palästina ist mir zu eng. Ich muß, ich muß in die weite Welt, und diese trägt bloß der Philosoph auf seinen Schultern." Der Vater solle sich mit ihm des wohltuenden Gefühls erfreuen, "den Bänden der schmukigen Pfaffen entronnen zu sein, und Geister wie Aristoteles, Spinoza, Rant und Begel zu Freunden zu baben". Ein Dicktopf, wie alle diese Feuerbachs, setzte Ludwig seinen Willen durch. Bei Schleiermacher und Neander hielt er es nicht lange aus, Hegel hörte er als begeisterter Jünger zwei Jahre lang. Dann aber befriedigte ihn die Scholastik des Meisters nicht mehr, die das Christentum wieder nur rationalisierte, anstatt es zu kritisieren; die ganze spekulative Theologie, in der -- so urteilte er später — "driftliche und moderne Elemente zu einer Wurstmasse zusammengerührt werden, in der die orthodore Rirchenlehre das Fleisch, die Schleiermachersche Theologie den Sped und die Regelsche Philosophie das Gewürz abgibt", stieß ihn ab, er sehnte sich nach Realien.

Er war ein Baner und bezog ein banerisches Stipendium, mußte daber an einer banerischen Universität seinen Doktornnachen. Dort, zu Erlangen, trieb der junge Hegelianer etwas Anatomie, Physiologie und Votanik. Er wurde 1828 promoviert, nach einer Dissertation, die eine gewöhnliche Difsertation ist. Der Vater war mit der Arbeit zufrieden und bestimmte ibn, sich sofort in Erlangen als Privatdozent zu habilitieren. Langsam entglitt er da dem System und der Religionsphilosophie Regels, noch nicht der Begelschen Dialektik. Seine antichristliche Gesinnung sprach er nicht in seiner schweren Prosa aus, dafür um so deutlicher in den gleichzeitigen Gedichten, Distiden, die nicht viel leichter und nicht viel poetischer sind als die Prosa. Aber die Aufbäumung gegen die Kirche ist beftig. Soll der moderne Mensch noch Genuß finden am Kinderschnuller der Bibel und, zum Manne gereift, saugen die kraftlose Milch? Aus kernlosem Strobbalm baden ernährendes Brot? Das Christentum ist nur noch der Bag ins Land der Philister, um polizeigemäß sicher zu effen sein Brot. Das Jenseits könne niemals für die diesseitigen Leiden entschädigen. Man brauche einen Arzt nur für den Leib, man brauche keinen Seelsorger; der Geist helfe sich schon selbst. Übrigens enthalten diese Distichen auch Bosheiten gegen das Hegeltum; der Begriff werde zum Wesen oder zum Knochengerippe des lebendigen Menschen gemacht.

Wenn Feuerbach in der akademischen Lausbahn nicht sein Slück machte, so lag das wirklich nur zum geringsten Teile an den Mängeln seiner Begabung; es ist wahr, er war nach allen Verichten ein schlechter Redner. das hat aber niemals einen gefälligen Gelehrten verhindert, zum ordentlichen Prosessor vorgeschlagen und ernannt zu werden. Feuerbach erlangte diese Stellung niemals, obgleich er es noch sehr lange an klugen und oft unwürdigen Versuchen\*) dazu nicht sehlen ließ; der Stolz Schopenhauers sehlte ihm, der um die gleiche Beit nach einem ersten Unlause auf die akademische Lausbahn verzichtete; freilich hatte Feuerbach auch nicht ein gesichertes, ausreichendes Einkommen in der Hinterhand.

Der äußere Grund für das Fehlschlagen seiner Hoffnungen war das Erscheinen einer unkirchlichen Schrift. Sie kam 1830 anonym heraus, stand ihm aber nachher immer im Wege, nicht nur in dem katholischen Bayern. Der Titel unterdrückt noch die Hauptfrage und lautet vorsichtig: "Gedanken eines Denkers über Tod und Unsterblichkeit." Noch hat Feuerbach das Schlagwort Anthropologie nicht gefunden, durch welches er später alle Begriffe der Religion erklärte; aber schon weist er den Unsterblichkeitsglauben, ohne den doch die Religion eine bankerotte Aktiengesellschaft wäre, als ein psychologisches Sebilde nach; und versucht überdies, die Möglichkeit eines individuellen Fortbestehens nach dem Tode naturwissenschaftlich zu widerlegen. (Aur sechs Jahre später nahm der feinere Fechner, der ein halber Mystiker, aber kein Frömmler war, die Verteidigung dieser Möglichkeit wieder auf.)

Stärker als die logische Beweissührung wirkt der Ton, in welchem Feuerbach die heimlichen Motive des Unsterblichkeitglaubens behandelt. Egoismus und Sitelkeit allein versühren den Menschen dazu, das Tier vollständig, sich selbst nur unvollständig sterben zu lassen. Wie der Russe glaube, der Himmel sei nur für den Baren und für die Bojaren da, so wisse der Spiritualist nichts davon, "daß der Mensch nicht des Geistes, sondern der Geist des Menschen wegen da ist". Über die Wonnen des Jenseits spottet Feuerbach schon wie ein Materialist.

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1834 bewarb er sich bei Altenstein um eine Anstellung in Vonn; dann aber 1836 sogar in Erlangen selbst, obgleich er wußte und sagte, da wäre die Philosophie nur eine Betschwester der Theologie. Trots inneren Miderstrebens duldete er es, daß von Freunden und Verwandten in Marburg, in Freiburg und auch in Vern angefragt wurde. Eine Eingabe, in welcher er 1835 bei einem einflußreichen Geheimrate um Anstellung an irgendeiner preußischen Universität nachsuchte, ist nicht frei von Schmeichelei: "Preußen verehre ich als mein zweites, mein gestliges, mein wahres Vaterland ... Kein größeres Glück wüßte ich mir, als eine sittliche Stellung in einem Staate zu sinden, wo die Intelligenz selbst als spekulative sich ein bleibendes Dasein geschaffen hat, wo das Individuum in seiner Arbeit nicht einsam und verlassen, sondern sich als das Slied eines zu einem gemeinschaftlichen Wert zusammenwirkenden Ganzen weiß."

An das Dasein Gottes rührt er also noch nicht. Die Frommen mochten empört darüber sein, daß Feuerbach ihre robusten Vorstellungen von Simmel und Jenseits lächerlich machte; aber von dieser Vergeistigung der Landesreligion war noch ein weiter Weg dis zu der Ablehnung des Christentums und der Leugnung auch nur des persönlichen Gottes. Nach dem Erscheinen seines Hauptwerks gab Feuerbach (1847) einen Kommentar zu seinen "Sedanken" von 1830 heraus, und da war sein Standpunkt schon antichristlich genug.\*)

Fast übermütig, nur daß der Voltairesche Wit völlig sehlt, geht Feuerbach in dem einleitenden Aussach noch einmal von dem Paradoron aus, das ihm oft zum Vorwurse gemacht worden war, und das wirklich (es wird uns noch beschäftigen) nicht geschmackvoll ist: "Der Mensch ist, was er ißt." Das Paradoron wird jetzt auf das Opfern gedeutet; opfern heißt die Sötter speisen. Weiter richtet sich Feuerbachs Polemik gegen den Glauben an die Willensfreiheit; er steht so ziemlich auf dem deterministischen Standpunkte von Schopenhauer, wendet sich aber in der zweiten Auslage der Schrift scharf gegen Schoppenhauers (sic.!) Willensbegriff. "Der Wille ist ein Wort, das nur Sinn hat, wenn es mit einem anderen Hauptworte, oder vielmehr, denn es äußert und bezeugt sich ja nur in Handlungen, mit einem Zeitwort verbunden wird." (S. 63; ich zitiere nach der Ausgabe von 1866.)

Feuerbach lehrt in einer verhegelten Sprache doch einen dogmatischen Materialismus; sogar seine Exempel erinnern an Hegels Geschichtsphilosophie, so, wenn er die fühne Behauptung, der deutsche Materialismus sei ohne französischen und englischen Einfluß bodenständig aus der deutschen Reformation erwachsen, daraus zu erweisen sucht, daß Luthers Sohn Paul nicht Theologe, sondern Arzt geworden sei.

Aber das tirchliche Dogma hatte er schon 1830 entschieden verworfen; die Unsterblichteit ist ihm (er ist immer der Mann der blendenden, scheinbar geistreichen, eigentlich schiefen Bilder gewesen) die carakterlose, farben-

<sup>\*)</sup> Sanz materialistisch und atheistisch, soweit sein Wortaberglaube das gestattete, erscheint Feuerbach erst in der späteren Schrift über den fast gleichen Gegenstand: "Gottbeit, Freiheit und Unsterblichteit vom Standpunkte der Anthropologie" (1866). Her steht der Verfasser school ein dem Boden, den er sich durch sein Hauptwert erobert batte. Und der Entwicklungsgedante ist hinzugekommen. Keine Speologie mehr, nur noch Theogonic. Der Gottesbegriff stammt nicht aus der Erfahrung, sondern aus der Sehnucht. "Was der Mensch nicht ist, aber sein will oder zu sein wünscht, das eben und nur das, sonst nichts, ist Gott." Das Tier will nur, was es kann; darum weißes nichts von Gott. Das Produkt der Schnsucht hat lauter Eigenschaften, die den Gegenständen menschlicher Wünsche entsprechen: die Unsterblichkeit, die Allmacht, die Allwissendent; diese Eigenschaften hätten gar keinen Sinn, sähe man in ihnen nicht Ideale, eine Negation der menschlichen Beschränkungen.

verbleichte Herbstzeitlose. Fronisch ruft er: "Welche Wonne wird das sein, ... so von Ewigkeit zu Ewigkeit an sich selbst zu zullen und zu schnullen." Er meint mit Lichtenberg, man habe alles Übel der Welt der unüberlegten Achtung gegen alte Gesetze, alte Gebräuche und alte Religion zu danken. Feuerbach hat in späteren Zusätzen — wie gesagt — die Unchristlichkeit der Schrift immer schärfer herausgearbeitet; in der ersten Fassung wird Gott also noch nicht geleugnet, das Christentum noch nicht verworfen, es wird noch so etwas wie ein irdisches Christentum gelehrt, ein Deismus ohne Lohn oder Strafe im Jenseits.

Im Rabre 1832 hörte er auf zu lesen, entgegen dem Rate von Vater und Bruder, sich geduldig in alle Forderungen der reaktionären Zeit zu fügen. Ludwig fügte sich nicht; er gab die "Betteleristenz" auf und dachte daran, entweder in Paris, wo seit 1830 so viele deutsche Flüchtlinge lebten, oder in Amerika eine Zuflucht zu finden. Aber 1833 starb sein Vater und damit schwand für Ludwig die Möglichkeit, sich in den täglichen Lebensnöten an seinen besten und immer hilfsbereiten Freund wenden zu können; der entlaufene Dozent war auf den Ertrag seiner Bücher und der (sehr ungern geschriebenen) Zeitschriftenauffäte angewiesen. Ich glaube gegen ibn nicht ungerecht zu sein, wenn ich den nun bald folgenden Bruch mit aller driftlichen Philosophie aus den Beziehungen erkläre, die ihn eben als Publizisten dem geistigen Kreise des durchaus freigeistigen Urnold Ruge nahebrachten; Feuerbach hatte sich innerlich zuerst von der orthodoren Theologie, dann von der rationalistischen, endlich auch von dem Christentume überhaupt befreit, aber erft als Mitarbeiter an den Halleschen Jahrbüchern Ruges \*) erfuhr er, daß man den Entschluß zu einem antichriftlichen Bekenntnisse fassen könne; er zeigte von jett ab den Mut, den andere vor ibm gehabt hatten. Er sagte sich 1839 von dem Supranaturalismus Hegels los. 1841 vom Christentume. Was er vorher veröffentlichte, ist bedeutungsvoll für die Entwicklung des Schriftstellers Feuerbach, blieb aber noch ohne die Wirkung, die nachher dem Kritiker des Christentums beschieden war.

<sup>\*)</sup> Arnold Ruge (geb. 1802, gest. 1880) hat als politischer Schriftsteller manches Berbienst um den Liberalismus und auch um den Einheitsgedanken in Deutschland, wosür der alte "Märtyrer" des Vormärz sogar 1877, also kurz vor seinem Tode und kurz vor Vismarche Rechtswendung, durch einen "Ehrensold" abgelohnt wurde; als Religionsphilosoph war er doch wohl nur ein Mitläuser in der Richtung, die von Frankreich kam und zu einer moralischen Umdeutung des Christentums führte. Also ein Gesinnungsgenosse des jüngeren, noch nicht materialistischen Feuerbach, über dessen Jauptwerk er gleich 1843 einen recht parteigemäßen Aufsah veröffentlichte, in dem die Zensur umgehenden Sammelbuche "Anetdota". Feuerbach wird da als der Überwinder zugleich von Segel, von Schleiermacher und von Strauß dargestellt. Als ein Gegner des konservativen Wahnsinns, der den abgelebten Aberglauben restaurieren wolle; erst die Kritik des Christentums sei wahre Philosophie. Die Überschähung Feuerbachs verrät sich schon in der Überschrift dieser

Eine Sammlung breiter, mitunter dennoch anregender Aphorismen hatte er 1833 unter dem spielerischen Titel "Abälard und Heloise" herausgegeben.

Im gleichen Jahre 1833 hatte er mit der Herausgabe einer "Geschichte der neueren Philosophie" begonnen, gewiß wieder in der Koffnung, durch eine solche wissenschaftliche Leistung eine Fakultät und eine Regierung zu zwingen, ihm Titel und Einkommen eines Prosessors zu gewähren. Der erste Band behandelte die Zeit von Francis Bacon die Spinoza, der zweite (1837) die Leibnizsche Philosophie, der dritte und letzte (1838) das Gesamtwert Pierre Bayles. Feuerbach war kein Geschichtschreiber; subjektiver, als auch der beste Geschichtschreiber sein muß, holte er aus den Philosophen immer das heraus, was er allein in ihnen sah, und konstruierte se ein falsches Bild des Hergangs; er konstruierte es nicht in den großen, immer noch durch ihre Größe imponierenden Zügen Heineren Bilde um. Eine vollkommene Beherrschung des Stoffes, soweit sie in jenen Tagen möglich war, hielt er wahrscheinlich für überklüssig.

Uns kummert zunächst nur, wie er sich in diesem Versuche einer Philosophiegeschichte zu den religiösen Fragen stellte; und da ist zwischen dem ersten und dem dritten Vande ein Fortschreiten im Radikalismus wieder nicht zu verkennen.

In der Einleitung zum ersten Bande, die auf zwei Bogen einen flüchtigen Überblick über die Zeit vom Altertum bis auf Bacon bieten will, steht er, nicht unfrei, aber doch ängstlich, auf dem Standpunkte des Protestantismus; und macht vom "Geiste" noch einen ganz verhegelten Gebrauch. Er konstruiert so: im Gotte der heidnischen Menschheit sei nur die Einheit eines besonderen Volkes nebst dessen Staat, Religion und Kunst verkörpert gewesen; erst Christus sei das Bewußtsein des Menschen an sich von der Einheit seines lauteren Wesens mit dem göttlichen Wesen, von der Einheit des Menschen mit dem Wesen der Menscheit; der heidnische und der

journalistischen Leistung: "Neue Wendung der deutschen Philosophie." Die flache und triviale Auftlärung habe das Wesen der Religion nicht ergründet, erst die geniale Auftlärung der Dichter, Denker und Feuerbachs habe die christlichen Anssterien enthüllt. Es gibt freilich von Auge ein spätes, sast aufreizend atheistisches Buch: "Reden über Religion, ihr Entstehen und Vergehen an die Gebildeten unter ihren Verehrern" (1869). Die Anspielung auf Schleiermachers Reden wird unterstrichen durch das Motto: "Statt den Schleiermacher wollen wir lieber den Schleierlüfter spielen." Die Gottlosigkeit Auges, der damals noch als Flüchtling in England lebte, sich aber bereits sür Bismarcks auswärtige Politik ertlärt hatte, kann kaum überboten werden, wenn er sich auch (gegen Heinzen, den Erzmaterialisten) seierlich einen Idealisten nennt. Ich darf aber nicht verschweigen, daß er sast alles, was er vorträgt, aus Dupuis' "Origine de tous les cultes" geholt hat und dies auch ganz offen zugibt.

jüdische Gott sei noch ein bestimmtes Wesen gewesen und darum nicht Geift; erst durch die Berwirklichung dieser Idee, die durch den Glauben an Shriftus populär ausgedrückt werde, sei diese Einheit verwirrt worden zu einer antikosmijden, der Wirklichkeitswelt feindlichen Weltanschauung, die denn auch für lange Zeit Wissenschaft und Runft vernichtet habe; es habe nichts als Theologie gegeben, aber die Anwendung des angeborenen Denkens auf die Theologie ("so unter der Hand") habe schließlich das Denken jelbitändiger gemacht und die Vernunft zum Gelbitbewußtjein gebracht (es folgen vorzügliche Bemerkungen über die "Scheinheiligkeit" der mittelalterlichen Runft, die ich auf die Scheinheiligkeit der Scholastik ausdehnen möchte); dieser Geist eines formalen Denkens, das der Kirche dienen wollte und die Dogmen schlieflich überwand, sei der Geist des Protestantismus, in welchem der Logos erst Fleisch wurde; eine Fortführung des Protestantismus, der mitten in der Befreiung stehen geblieben war, mußte bis zu der allwissenden Vernunft gelangen, mußte die Natur wieder zu Ehren bringen, mußte die Erfahrung zur Grundlage einer neuen Methode machen. Mit jo halbwahren Behauptungen überbrückt Feuerbach den Abgrund, der einen modernen Empiriker, und wäre er in der Sprache auch so scholastisch, wie Bacon oft war, von der Theologie des Mittelalters trennt, entwirft sodann von Bacon selbst ein Bild, zu welchem Feuerbach ein wenig Modell gesessen hat; die schweren menschlichen Verfehlungen Bacons werden mit einer verzeihlichen Charafterschwäche entschuldigt; es sei der Urfehler Bacons gewesen, neben der Philosophie ein Brotstudium zu wählen, an seiner gesehmäßigen Sattin, der Wissenschaft, einen Chebruch zu begehen. Es war aber doch wohl nicht dasselbe: wenn Francis Bacon Lordkanzler von England wurde und in dieser Herrscherstellung Verbrechen beging, wenn Ludwig Feuerbach immer wieder außerordentlicher Professor werden wollte und dafür kleine Menschlichkeiten beging.

Als freier Schriftsteller lebte Feuerbach seit 1836 (bis 1860) in und bei Ansbach; hier lernte er Berta Löwe kennen, heiratete das schöne und tüchtige Mädchen, deren geschäftliches Verhältnis zu der Bruckberger Porzellanfabrik seine ökonomischen Verhältnisse ein wenig verbesserte, bis zu dem Bankerott der Fabrik. Berta Löwe war freigeistig und starkgeistig; Feuerbach konnte sich mit ihr über seine Entdeckung aussprechen, daß Gott nicht als ein Wesen für sich, sondern nur als ein Wesen für den Menschen vorzustellen wäre; noch in die Brautzeit fiel sein heftiger und guter Angriff gegen die neueste Philosophie des immer mehr driftelnden Schelling, die freilich tropdem wenige Jahre ipater mitfamt ihrem Urheber nach Berlin verpflanzt wurde, als Gegengift gegen die Linkshegelianer.

Hier in Brudberg, an der Seite seiner Frau, vollzog sich seine Wandlung aus einem aufklärerischen Supranaturalisten zu einem scholastischen Materialisten, zu einem Untichriften; hier schrieb er außer vielen Abhandlungen, in denen er Schritt für Schritt von Begel und den Begelianern abruckte, ohne sich jedoch völlig von Begels Sprache zu befreien, seine beiden Hauptwerte: "Wesen des Christentums" (1841) und "Wesen der Religion" (seit 1845). Namentlich durch das erste Buch wurde er in Deutschland und über Deutschland hinaus berühmt als ein atheistischer Philosoph. Durch Ruge, der ihn übrigens auch an seiner geplanten, niemals zustande gekommenen freien Atademie anstellen wollte, war Feuerbach mit einem angesehenen Verleger in Verbindung gekommen, mit Otto Wigand, der seine Bücher dem Verfasser ordentlich bezahlte und sich ihre Verbreitung angelegen sein liek. Sie wurden in fremde Sprachen übersett. So erlebte es Reuerbach noch in verhältnismäßig jungen Jahren, daß er allgemein, d. h. von den Freigeistern, als ein Führer zum Licht anerkannt wurde. Er, der auf die Universitätsprofessoren schimpfen konnte wie nur Schopenhauer — nur nicht jo monumental und jo einprägjam —, erlebte nun die Genugtuung, daß ihn, den Einsiedler von Bruckberg, die Heidelberger Studenten um einige religionsphilojophische Vorlejungen ersuchten. Das geschah im Jahre 1848. Un der politischen Revolution nahm Feuerbach keinen Teil; er war nur zum Schriftsteller geboren, nicht einmal zum Redner, geschweige denn zum Agitator oder zum Barritadenkämpfer.

Was Feuerbach nach 1848 noch veröffentlichte, das ist wieder nur für ein Verständnis seiner Persönlichkeit wichtig; auf die Zeit wirkte es fast nicht mehr, obgleich sich seine Freidenkerei in einigen seiner letzten Schriften zu einem krassen Materialismus steigerte; kein Wunder, denn die wahren Materialisten, die jetzt auf den Schauplatz traten (Moleschott, Vogt, Vüchner), kamen nicht mehr unmittelbar von Jegel her und waren denn doch als Naturwissenschaftler besser ausgerüstet; übrigens wollten die folgenden Jahrzehnte von Philosophie nichts mehr wissen, und Feuerbach galt für einen Philosophen.

Nach einem entsagungsreichen Arbeitsleben lernte der alternde Feuerbach auch noch die Not kennen. Der Bankerott der Bruckberger Porzellanfabrik brachte Armut und Obdachlosigkeit. Feuerbach dachte zuerst wieder daran, nach Amerika auszuwandern; Europa sei ein Gefängnis. Er ließ sich endlich in Nechenberg bei Nürnberg nieder und verbrachte dort, in verbitterter Einsamkeit, seine letzten Lebensjahre. Hier schrieb er in sein Tagebuch: "Bruckberg war bei meinen beschränkten Mitteln die Basis meiner Ökonomie, aber die Ökonomie ist die Basis der Philosophie und Moral. Meine Scheidung von Bruckberg ist eine Scheidung der Seele

vom Leibe." Und ein andermal noch bitterer: "Wer kein Vermögen, hat teinen Willen." Von Zeit zu Zeit drang noch der Nachhall seines Rubms au ibm, aber seine geistige Kraft war gebrochen. Seit 1866 versagte auch seine Lebenstraft. Er siechte noch einige Rabre dabin und starb 1872.

Wesen des

Als Feuerbach das "Wesen des Christentums" vollendet batte, wollt Christentums er es wie sein Erstlingswerk ohne seinen Namen erscheinen lassen; nicht ganz aufrichtig gegen sich selbst, gab er dem Verleger feierliche Gründe für die Anonymität an; dafür sollte ein "pikanter" Titel die Neugier reizen: ..Γνωθι σεαυτον oder Das Geheimnis der Religion und die Allusionen der Theologie." In Wahrheit wird Feuerbach wieder daran gedacht haben, sich den Rückweg zur akademischen Laufbahn offen zu halten. Als der Verleger ihn zur Nennung seines Namens überredet batte, fand der Autor auch dafür feierliche Gründe.

> Der Hauptgedanke des Buches war wahrlich nicht neu. Bekanntlich hatte schon Kenophanes ihm den schärfsten Ausdruck geprägt in dem Sake: Wenn Ochsen sich Gott vorstellten, würden sie ihn ochsenähnlich vorstellen; den Negern seien die Götter schwarz und plattnäsig. An diesen Sat war von Bayle und den Enzyklovädisten oft erinnert worden. Neuerdings hatten Männer, die gewiß keine Umstürzler waren, den Gedanken wieder aufgenommen; Schiller in seinem Sate: "In seinen Göttern malet sich der Mensch", und Schleiermacher durch die allerdings noch vorsichtige Wendung, der Mensch schaffe das Göttliche nach seinem eigenen Ebenbilde. Es ist aber etwas anderes, einen Gedanken als einen paradoren Einfall gelegentlich hinzuwerfen, und wieder etwas anderes, diesen Gedanken zu Ende zu denken und ihn mit der Wucht eines ganzen Buches den Zeitgenossen aufzuzwingen. Dies tat Feuerbach und vertiefte das alte Paradoron dadurch, daß er die gesamte Theologie zu bloker Anthropologie machte, d. h. das Wissen von Gott dem Wissen vom Menschen einfügte. Daß er seine Anthropologie damals immer noch nicht von der Metaphysik losgelöst hatte, daß wenigstens seiner Psychologie immer noch verhegelte, also am letten Ende doch wieder theologische Begriffe zugrunde lagen, davon hatte Feuerbach keine Ahnung; aber dieser Umstand hatte zur Folge, daß Feuerbachs Gott, obwohl ein geistiges Produkt des Menschen, doch zu eristieren nicht aufbört, so daß etwa die am weitesten links stehenden Protestanten beinahe mit der Anthropologie Feuerbachs einverstanden sein könnten.

Wesen der Religion

Nicht mehr mit den "Vorlesungen über das Wesen der Religion", die unter dem Schutze der Revolution viel freier gerieten als Feuerbachs bisherige Schriften, und die erst 1851 in ihrer erweiterten Form herauskamen (zugrunde lag eine kleine Schrift von 1845), mit einigen Zusätzen, die nur sehr wenig der Reaktion buldigten, sehr viel der menschlichen Eitel-

keit ihres Verfassers. Feuerbach gibt zunächst, nicht ganz ohne Retuschen, ein Bild seiner bisberigen Wirksamkeit; Gottesgeschichte, in Beidentum und Christentum, sei auch nur ein Teil der Menschengeschichte; die Menschen müßten aus Theologen zu Anthropologen gemacht werden, aus religiösen und politischen Rammerdienern der himmlischen und irdischen Monarchie und Aristokratie zu freien, selbstbewußten Bürgern der Erde. Mit geringem Vorbehalt gibt er seinen Atheismus zu. Die Furcht, insbesondere aber die Furcht vor dem Tode, habe die Religion erzeugt, d. h. das Gefühl der Abhängigkeit von der Natur oder das Gefühl des Einsseins mit der Natur. Das sei seine Naturreligion, die sich mit seinem Atheismus ganz gut vertrage; man brauche ja die Natur nicht zu vergöttern. Feuerbach verwahrt sich dagegen, daß man seine Naturreligion mit dem Pantheismus Spinozas verwechile; für ihn jei die Erde das absolute Maß alles Lebens und Denkens; alle vermeintlich überirdischen Eigenschaften Gottes habe man nur, mit Hilfe von unendlichen Übertreibungen, von der Natur abgezogen. Er mache keinen Unterschied zwischen Poly- und Monotheismus; immer sei der Gott nur der Inbegriff der Gattung Mensch, der Adealmensch, der Mensch des Wunsches. Außer der Natur gibt es nichts Wirkliches, und die Natur ist nicht allmächtig. Gott ist nur in der menschlichen Einbildungsfraft, ist das Nichts, das der Mensch außer sich hinaus gesetzt hat. Das Wunder gehört zum Gottglauben und hat wieder den Wunsch zur Voraussetzung. Die Religion war zuerst Fetischismus, ist eigentlich über diese Stufe niemals hinausgelangt. Zede Sekte wirft jeder anderen Gökendienst vor, sie sind aber eigentlich alle Gökendiener. Der moderne Gottesglaube ist eine Lüge. "Nur die Aufhebung dieser Lüge ist die Bedingung einer neuen, tatkräftigen Menschheit." Theologie läuft zulett auf eine hohle, aber erbauliche Phraseoogie hinaus. Bei alledem sind die Vorlefungen über das "Wesen der Religion" auch noch politisch gerichtet. Gott ist der absolute Monarch, der besonders darum abgeschafft werden muß; "der Atheismus ist liberal, freigebig, freisinnig." Der Atheismus Feuerbachs ist da schon so politisch. daß er unduldsam geworden ist. Der Staatsbürger hat nur das zu glauben. was vernünftig ist. "Ich gebe keinen Pfifferling für politische Freiheit. wenn ich ein Sklave meiner religiösen Einbildungen und Vorurteile bin."

Ich habe die im Grunde weder geistreichen noch folgerichtigen, wesentlich nur ehrlichen Gedankengänge Ludwig Feuerbachs so ausführlich wiedergeben müssen um seiner ausgedehnten Wirkung willen; und diese Wirkung verdankte der tapfere Draufgänger dem Umstande, daß er — oft platt trot des philosophischen Ausputzes — aussprach, was seine Beit wünschte: Emanzipation von der Kirche. Es muß einmal hart ausgesprochen werden: Feuerbach, der Sprecher der damaligen deutschen Menschheit, war weder

ein guter Schriftsteller, noch überhaupt ein Denker. Aur die Zeitforderung einer Befreiung vom Gottesbegriffe hatte er verstanden und ihr gedient. Von Hegel war er gekommen, hatte ihn schon 1842 verleugnet und war nach kurzer Zeit in das naturalistische Lager übergegangen.

Schon vor 1848 hatte sich Reuerbach nicht nur der Philosophie des bummen Kerls, dem Materialismus, zugewandt, batte auch gelernt, eifersüchtig auf die Popularität des so viel wikigeren Vogt, von bisber selten genannten menschlichen Körperteilen und Erkrementen (Sintern, Urin) zu reden. Da erfand er (ichon 1850, in einer Anzeige von Moleschott) und verteidigte er später das schiefe und also auch bald geflügelte Wort: "Der Mensch ist, was er ift." Daß Paracelsus denselben Gedanken, ernsthaft und mystisch, schon ausgesprochen hatte, wußte Feuerbach wohl schwerlich; vielleicht aber doch, daß der Küchenphilosoph Brillat-Savarin schon 1825 weltmännisch gesagt hatte: "Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es." Feuerbach benütt seinen Satzu einer groben Blasphemie gegen den driftlichen wie gegen den heidnischen Gott. Als der Materialismus herrschend wurde, gefiel man sich in solchen Reaktionen gegen die Unredlichkeit des Idealismus. Und die Angriffe gegen den verstiegenen Idealismus Hegels setten sehr bald nach seinem Tode ein, wenn auch das Gesek ber geistigen Trägbeit sich mit allerlei Menschlichkeiten verband, um den Schein zu erweden, als ware die Berrichaft der Begelei unerschütterlich.

So haben wir einige Gegner Feuerbachs zu nennen, die im Widerspruch zu dem allgemeinen Beifall den Junghegelianer als einen Jegelianer angriffen; gar manchen wird es überraschen, just den Sprachtrititer Gruppe, den vorurteilslosen Jaym und den unvergleichlichen Anarchisten Stirner als Gegner des Atheisten Feuerbach kennen zu lernen. So steht es aber um die sogenannte Religionsphilosophie, dieses hölzerne Sisen, das so unvertigbar scheint wie die theologischen Fakultäten. Alle, die Ernst machten mit ihrem Rampse gegen die Überschätzung der Worte oder Begriffe, die ertenntniskritisch — die Unwahrheit Jegels erkannt hatten, mußten sich auch von der Halbheit Feuerbachs abwenden. Nur die Armen am Seiste, die aus dem Dogma Jegels blindwütig in das andere Dogma des Materialismus versielen, bildeten die Anhängerschaft Feuerbachs.

O. J. Gruppe

O. F. Gruppe hatte schon in seinem "Antäus" (1831) richtig gesehen, daß Hegels Methode der Begriffsbewegung am Ende das Denken über das Glauben, die Philosophie über die Theologie stellen müßte. Es ist bekannt, daß die Junghegelianer bald darauf diese Konsequenzen zogen, daß durch D. F. Strauß und Bruno Bauer die Selbstzersetzung des Christentums — wie E. von Hartmann es später genannt hat reißende Fortschritte machte. Aber diese starken Kritiker selbst scheuten damals und

später vor einer Bekämpfung des Gottesbegriffs zurüd; erst ihre Anhänger und Schüler, weil sie sich mit ihren Worten an die breitere Masse wandten, wagten auch diesen Schritt, immer noch mit einiger Vorsicht. Man lese im "Streit der Rritik mit Rirche und Staat" (1843, Verfasser ist Edgar Bauer, Brunos Bruder) die folgenden Sätze: "Die Rritik ist atheistisch. Das ist von ihren Gegnern beinahe noch öfter ausgesprochen worden, als von ihren Anhängern; es ist eine Tatsache, welche zu leugnen niemand einfallen wird. Die Kritik ist atheistisch; sie richtet sich gegen Gott und Religion; aber ist es der Kritiker? Nein, er ist mehr als ein Atheist, er ist ein Mensch, ein freier Mensch. Was heißt das? Atheist, meine ich, ist ein zu spezieller Ausdruck; es liegt in diesem Worte noch viel zu sehr der Gegensatz gegen Gott ausgedrückt; der religiöse Mensch steht aber auch, ja stellt sich selber in Gegensat zu Gott, und so mein' ich, daß Atheist noch ein viel zu religiöser Ausdruck ist, noch viel zu sehr eine Art Verhältnis zu Gott bezeichnet. Der Rritiker will aber nicht bloß immer in Gegensat, in Rampf mit dem religiösen Bewuftsein bleiben; er will siegen, jenes ganz von sich abwerfen; er will Mensch sein; sagen wir also fortan nicht mehr: der Kritiker ist ein Altheist, sondern: der Kritiker ist ein freier Mensch" (S. 31). Selbstverständlich wird die Unterscheidung zwischen dem persönlichen Kritiker und der moralischen Verson "Rritit" nur gemacht, um eine Verfolgung zu erschweren. In seiner zweiten Streitschrift gegen Bruno Bauer, "Lehrfreiheit und Prefunfug" (1843), triumphiert Gruppe über dieses förmliche Bekenntnis; er habe schon längst die Unchristlichkeit der Hegelschen Philosophie und die Verwandtschaft des Pantheismus und Atheismus gesehen; das absolute Erkennen habe dahin führen mussen, "den Menschen zum Gott, und Gott zu einem abhängigen Wesen oder zu gar nichts zu machen" (S. 85). Der Sprachkritiker Gruppe, der so meisterlich die Gefahr der abstrakten Begriffe für alles spekulative Denken darstellte, sab in der Bezeichnung "Atheist" noch einen schimpflichen Vorwurf; offenbar hielt er das Wort "Gott" nicht für eine Abstraktion. Wir werden gleich sehen, wie reaktionär sich Gruppe gegen den radikalsten Junghegelianer wenden konnte: weil Gruppe sich selbst an Segel geschult hatte, weil Gruppes Sprachkritik sich im Grunde nur gegen die durch Hegel mit ungeheurer Kraft vergewaltigte Sprache richtete. Wir haben diesen Gruppe bereits (zu Beginn dieses Abschnittes) als einen politisch fast reaktionären, geistig sehr freien Rritiker der ganzen Hegelei kennen gelernt. Der Streit drebte sich damals immer um Hegel.

Und da fühle ich die Pflicht, die so gut wie verschollene Schrift eines Samm ganz anderen Mannes auszugraben, der kein Gegner, der vielmehr ein leidenschaftlicher Bewunderer von Feuerbach war, der aber das ganze Wortgebäude der vereinisten Junghegelianer zusammengerissen hätte und den Sprachaberglauben dazu, wenn er in seiner starken Jugend auch noch die Kraft besessen hätte, sich aus dem Banne von Hegels Sprache zu bestreien; wenn er nicht — wie Gruppe — zwar den Schlangenbetrug der metaphysischen Sprache erkannt, aber sonst in der Gemeinsprache einen abgerundeten Organismus erblickt hätte, eine lebendige Einheit. Ich spreche, was man nicht sosort erraten wird, von Rudolf Haym (geb. 1821, gest. 1901), von dem einzelne Bücher (über Hegel, über Schopen-bauer, besonders aber das über die romantische Schule) den Literar-bistoritern sehr wert sind, weniger den Seschichtschreibern der Philosophie, bessen erstes Buch aber, "Feuerbach und die Philosophie" in seiner Bedeutung dis heute nicht nach Sebühr gewürdigt worden ist. Und auch hier nicht gewürdigt werden kann, weil ich nicht zu weit abschweisen dars; ich kannte es leider noch nicht, als ich Beiträge zu einer Seschichte der Sprachstritt sammelte.

In einem Untertitel hat Haym versprochen, eine Kritik sowohl Feuerbachs als der Philosophie zu bieten; er kritisiert aber ausschließlich den Sprachmisbrauch Feuerbachs und der nachkantischen Philosophen; man sollte eingedenk bleiben, daß Jaym, beinahe zwanzig Jahre vor Liebmann, eine Rückehr zu dem radikalen, nichtmetaphysischen Kant gefordert, daß er, übrigens ganz gewiß unabhängig von Rierkegaard, die alte romantische Sehnsucht nach Individualismus in der Religion, also Ablehnung ieder Kirche, neu ausgesprochen hat. Hanm hat das "Genie" Feuerbachs weit überschätt; was er aber am Ende seiner Untersuchung von ihm sagt, das gilt unpersönlich von der Entwicklung, die die Geistesbefreiung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts emporgeführt hat: "daß der Weg der Geschichte der Philosophie, von Hegel aus, nirgends anders als durch die drängende und jedem Feigen unbequeme Pforte einer Kritik der Religion und Spekulation hindurchgeht." Haym ist in seiner Überzeugung so frei von jeder "Schule", daß er gegen seinen eigenen Sprachgebrauch knirscht, der ihn allein innerhalb der Hegelei festhält. Er bekennt sich auch zu Spinoza nicht, hat aber von ihm gelernt, daß es den Gegensat von Gut und Bose nur in der Menschensprache gibt; und wieder werde ich an Rierkegaard erinnert, wenn Hanm parador lehrt, das angeblich angeborene Bose sei keineswegs bose an sich, vielmehr ein höchst Bedeutendes und Würdiges, die Quelle reicher Lust, ein Schmuck des Lebens, ja die Hälfte des Lebens. "Bose ist nicht die Natur; sie ist gut und bose in Einem; bose ist auch nicht der Geist; auch er, wie er denn ein Dunkles und keineswegs Elementares ist, ist Indifferenz oder besser die Verwirrung des Guten und des Bösen." Spinozistisch klingt es aber an, wenn Hanm sich darüber luftig macht, daß

der Monismus eine vornehmere Weltansicht sein solle als der Dualismus; Spinoza, der zum Philosophen des dogmatischen Monismus gemacht worden ift, hatte sich diese Ehre verbeten, weil der ganze Gegensatz nur sprachlicher Art ift. Über seine eigene Stellung zur Religion läßt Hanm keinen Zweifel übrig; was Goethe und Schiller noch stehen gelassen hatten von dem alten Gefängnis ("Wer Wissenschaft und Kunst besitht" usw.), was die Romantiter als eine Ruine aus dem Mittelalter zu verehren vorgaben, was eben wieder in Hebbel nach Gestaltung rang, das lehrte Haym in einer deutlichen Antithese: der Runftler habe die Religion des Philisters nicht nötig. "Die Religion ist die Runst des trivialen Lebens, so wie die Runst die Religion des Rünstlers ist." Es wäre ein wertvoller Beitrag zur Entwicklungsgeschichte von Hegels Religionsphilosophie, wenn man den Gedankengang untersuchen wollte, der Hanm dazu führte, seinen Abfall von der Religion zu vollziehen, "in der Weise der Sprache"; ich bin zu alt geworden, um eine solche Untersuchung noch versprechen zu dürfen, es wäre erfreulich, wenn ein anderer diese Aufgabe übernehmen wollte.

Unter den Kritikern Feuerbachs gibt es einen, der von ganz oben Feuerbach auf ihn hinunterstieß und mit dem Wortaberglauben des vermeintlichen und Stirner Anthropologen den Gottesbegriff selbst vernichtete. Und einige andere feierliche Begriffe dazu. Der vor Nietsche mit dem Hammer philosophierte, der vor einer bewußten Sprachtritik das heilige Gelächter anschlug über die großen Worte des menschlichen Wahns. Ich meine natürlich Max Stirner, den Mann, der den tausendjährigen Krieg des Denkens gegen den Glauben, der Wirklichkeit gegen den Sput eigentlich schon geistig siegreich beendet hat. Was jeit Stirner an atheistischen Schriften noch erichienen ist, häufiger in der Poesie und in populären Darstellungen, als in wissenschaftlichen Arbeiten, das kriecht — vom Flugpunkte Stirners aus gesehen - wieder auf den jett schon nahrhaft gewordenen Niederungen Feuerbachs umber. Mit Stirner könnte ich meine Geschichte der Gottlosigkeit im Abendlande abschließen, wenn ich nicht die Pflicht fühlte, eine Nachlese zu halten und zu zeigen, wie rückständig und verwachsen im Grunde die Freigeisterei geworden ist, seitdem sich doch fast alle geistig arbeitenden Menschen zur Freigeisterei bekennen. Bevor ich aber über die Rebellion Stirners, die radikale Rebellion gegen die Gespenster im Simmel, im Staate und in der Gesellschaft berichte, mochte ich porläufig etwas über die Beziehungen Stirners zu Feuerbach sagen, Beziehungen, die mir weit über die Kritik Stirners, die Antikritik Feuerbachs und die von Macan entbeckte Duplik des Einzigen hinauszugehen scheinen.

Wenn Stirner nicht ein abgesagter Feind des verallgemeinernden bestimmten Artikels ("der Mensch") gewesen wäre, so könnte man

das ist noch nicht bemerkt worden - mit nur wenig Abertreibung sagen: Reuerbach war der Gegner, gegen den sich Stirners Buch zunächst richtete. Stirner wandte seinen lachenden Born freilich gegen alle die "Freien". Die im Vormary alle Krankbeiten der Zeit durch die gleiche weiße Salbe zu beilen gedachten, gegen die Freigeister, die Freihandler, die Freistaatler und die Freischreiber, die er in der zwanglosen Gesellschaft der "Freien" bei Hipvel große Worte schwähen gehört hatte; er wandte sich in seinem Buche mit seiner ganzen hochgemuten Überlegenheit gegen Proudhon, gegen Mark und besonders schneidend gegen Bruno Bauer, den berühmten Anführer der Freien; aber Titel und Grundgedanke des Buchs geht zunächst gegen die neue Menschheitsreligion Feuerbachs. Es hätte natürlich nichts zu fagen, daß Stirner von den "Freien" ber den Verfasser vom "Wesen des Christentums" nicht persönlich kannte; ich möchte aber doch darauf aufmerksam machen, daß eine persönliche Bekanntschaft und Abneigung vielleicht bestand: Stirner verbrachte als Student das Wintersemester 1828 auf 1829 in Erlangen und hörte dort Philosophie bei Christian Rapp, dem Freunde Feuerbachs; und Feuerbach selbst babilitierte sich in Erlangen im Dezember 1828. Es scheint mir wahrscheinlich, daß der wißbegierige Student den jungen Dozenten einmal gehört und eine ungünstige Meinung von dem liberalisierenden Segelianer gefaßt habe. Bu Erbitterung konnte diese Abneigung erst werden, als Feuerbachs "Wesen" 1841 erschienen war. Es darf nicht wundern, daß gerade eine Schrift, die den Beitgenossen mit Recht ein gewaltiger Fortschritt schien, den ganzfreien Stirner jum Rampfe reigte; den Vertretern der Rirche und der Reaktion mit seinen besten Waffen entgegenzutreten, mußte ihm so niedrig vorkommen, als hätte er Fußtritte an Leichen ausgeteilt. Go begann Nietsche seine kritische Tätigkeit mit einem Ausfalle gegen Strauß, so streiten wir heute fast leidenschaftlicher gegen die dogmatischen, wortabergläubigen Monisten als gegen ihre frommen Gegner. Um zu kämpfen, muß man irgendwo gemeinsamen Boden haben.

Wer nicht zugeben wollte, daß der "Einzige" bewußt entgegengestellt "wird "dem Menschen" Feuerbachs, daß Stirners anarchistischer Grundgedanke — unbeschadet seiner weiteren Bedeutung — sich gegen Feuerbachs Menschenreligion und Menschenmoral, kurz gegen die Halbheit solcher Kritik richtet, dem möchte ich empsehlen, daraushin beide Bücher hintereinander zu lesen; er wird beide Bücher nicht ohne Auten lesen. Dier habe ich es nur mit dem verhältnismäßig kleinen literarischen Streite des bedingten und des unbedingten Aufklärers zu tun. Erst eine Vergleichung beider Bücher kann zeigen, an wievielen Stellen Stirner den wackeren Feuerbach verhöhnt, auch wo er ihn nicht genannt bat. Ich will

nur noch aus Feuerbachs Vorworte zur zweiten Auflage (1843) einige Stellen anführen, die wirklich den Grimm des Alleszermalmers — wie doch Stirner eber beißen sollte als Rant — berausfordern konnten. Feuerbach fagt, er könne den Grundsat der bisherigen spekulativen Philosophie Omnia mea mecum porto nicht auf sich anwenden, er habe gar viele Dinge außer sich, die er zu sich rechne; der Mensch sei das wahre Ens realissimum seiner Philosophie; seine Schrift sei verneinend nur gegen das unmenschliche, nicht gegen das menschliche Wesen der Religion; Gott, Wort Gottes, Trinität seien nicht Nichts, sondern Musterien der menschlichen Natur, und der Mensch als der wahre Anhalt der Religion sei keine Allusion: er erhebe eben die Anthropologie zum Range einer Theologie. Nicht nur gegen solche Sätze des zweiten Vorwortes, die für die Frommen Gotteslästerungen, für die Liberalen ewige Wahrheiten und nur für Stirner klingende Schellen waren, sondern auch gegen Ausführungen des Buches selbst richtete der Einzige wie gesagt -- an hundert Stellen kleinere Nebenangriffe; aber auch die Gedanken, die in den beiden Sauptüberschriften "Der Mensch" und "Ich" ausgedrückt sind, sind deutlich antifeuerbachisch. "Der Mensch", die neue Gottheit Feuerbachs, wird durch die gesamte Kulturgeschichte verfolgt und als ein hobles Begriffswesen verhöhnt; "Ich" wird im zweiten Teile wie mit trunkenem Übermute als das einzig Wirkliche gegen den unwirklichen Menschen ausgespielt. Ach tann mein Buch nicht durch ein Buch unterbrechen, tann die Polemit Stirners gegen Feuerbach nicht auf jeder Seite aufzeigen; es mag genügen, auf einige Stellen hinzuweisen, die ich nach der allgemein zugänglichen Ausgabe von Reclam anführen will.

Nur weil Ich und Geist nicht Namen für ein und dasselbe, sondern verschiedene Namen für völlig Verschiedenes sind, nur daraus erklärt sich ganz tautologisch die Notwendigkeit, daß der Geist im Jenseits haust, d. h. Gott ist. "Daraus geht aber auch hervor, wie durchaus theologisch, d. h. gottesgelahrt, die Vestreiung ist, welche Feuerbach uns zu geben sich bemüht" (S. 42). Den Gott, der Geist ist, nenne Feuerbach unser Wesen. "Ich bin weder Gott, noch der Mensch, weder das höchste Wesen, noch Mein Wesen, und darum ist's in der Hauptsache einerlei, od Ich das Wesen in Mir oder außer Mir denke." Wenn Feuerbach noch die himmlische Wohnung Gottes zerstöre und ihn nötige, mit Sack und Pack zu Uns zu ziehen, so werden Wir, sein irdisches Logis, sehr überfüllt werden (S. 44). "Die Wesen allein und nichts als die Wesen zu erkennen und anzuerkennen, das ist Religion: ihr Reich ein Reich der Wesen, des Spukes und der Gespenster" (S. 52). Feuerbach habe nur die grammatikalische Form des Dogmas umgekehrt, als er seine Religion für eine neue Wabrbeit ausgab

(S. 60). Wir tonnten niemals Christen werden, sündenlos; aber noch widersinniger sei die Zumutung, wir sollen "wirkliche Menschen" werden, das unerreichbare Ideal erreichen (S. 208). Feuerbach erblicke in der Liebe eine heilige (Stirner wird nicht müde, den Begriff der Heiligkeit als theologisch zu verwersen), göttliche Macht, der Einzige hege die Liebe als ein Sesühl, aber als eine sittliche Pflicht verschmähe er sie (S. 344). Feuerbach mißbrauche die Sprache ebenso wie Hegel, er betleide nur seinen Materialismus mit den Übersinnlichteiten der absoluten Philosophie (S. 398 f.). Feuerbach behaupte nur noch, daß das "Göttliche" Dasein habe, daß das "rein Menschliche" realisierbar sei; auch diese letzte Zuslucht werde nicht lange mehr Schutz gewähren (S. 425). Und der Schluß schlägt dem Menschenideal Feuerbachs erst recht Stirners Peitsche um die Ohren. Feuerbach antwortete.

Unter den wenigen Besprechungen, deren das Buch Stirners bald nach seinem Erscheinen gewürdigt wurde, war auch eine (anonyme) von Feuerbach selbst. Es spricht für den Charakter des wackeren Feuerbach, daß er sich der Größe seines Gegners nicht ganz verschloß; freilich, den genialsten und freiesten Schriftsteller, den er kennen gelernt, nannte er ihn in der Polemik nicht mehr, wie vorher in einem Familienbriese; aber er war weniger gekränkt über die Siebe, die er nicht recht fühlte, als verdutt darüber, daß Stirner ihn, den notorischen Feind des Christentums, für rüchständig hielt. Feuerbach dachte zuerst daran, den grimmigen Gegner in einem scherzhaften "offenen Sendschreiben" abzutun; dann mochte er doch fühlen, daß ein Scherz nicht am Plaze war, und schrieb anonym die lahme Entgegnung für eine Vierteljahrschrift, die — auch das verdient Erwähnung — im gleichen Verlage herauskam wie "Das Wesen des Christentums" und der "Einzige".

Auch die Replik Stirners erschien (1845) in Wigands Vierteljahrschrift, nur mit den Anfangsbuchstaben unterzeichnet. Stirner wendet sich mit stahlharter Kraft gegen drei Besprechungen: eine sozialistische, eine kritisch-liberale und gegen die Feuerbachsche. Beachtenswert für die Macht des Zeitgeistes ist es, daß Stirner im Eingange seiner Gegenkritik die Mikverständnisse seiner Bekämpser zusammen abtun konnte; sie hatten alle drei seine Begriffe nicht begriffen; er mußte Worte wie "der Einzige" noch einmal deuten, womöglich mit noch blutigerer Fronie. "Der Einzige im Himmel, welchen Feuerbach dem Einzigen aus Erden zur Seite stellt, ist die Phrase ohne Phraseneigner. Der gedachte Einzige heißt Gott . . . Wäre der Einzige im Himmel einer, der in seinem eigenen Kopfe, statt in Feuerbachs Ropfe, steckte, so sollt' es ihm schwer werden, sich den Einzigen aus dem Kopfe zu schlagen." Alle drei seinen Egoisten, auch Feuerbach tue

platterdings nichts als Feuerbachisches. Lebe Feuerbach in einer anderen als in seiner Welt? Und wieder wird die "Beiligkeit" der Liebe verspottet. "Sprich das Interesse, welches Du heute versolgst, heilig, so bist Du morgen sein Stlave." Und wieder wird "der Mensch" an den Pranger gestellt; an dem Begriffe Mensch gemessen sei jeder wirkliche Mensch ein Unmensch.

Segen den Schluß des Aufsates kommt aber Feuerbach noch besonders zum Handkuß. Er sei (man muß die Worte ingrimmig aussprechen) ein wahrer Christ, weil er das Grundvorurteil der Wesensvollkommenheit des Menschen vertrete. Wie Saladin den Tempelherrn, so will Stirner den antichristlichen Feuerbach mit der Anrede "Christ" beschimpfen. Lustig spielt er dann noch mit Ludwig Feuerbach, der sich doch etwa von seinem Bruder Friederich (ein sehr verwässerter Auftlärer) unterscheide, der eben durch seinen Taufnamen ein Einziger, ein Unvergleichlicher werde. Zum Schlusse werden die drei Kritiker leise auf eine frühere Schrift Feuerbachs verwiesen, in welcher die Dummheit von manchen Beurteilern philosophischer Werke als Kritik des Mißverstands erledigt wird, die erhabene Aussprüche der Vernunft zu sinnlosen Kindermärchen verwandle.

Ich habe mich bei dieser Polemik aufgehalten, um das Verhältnis zwischen Stirner und Feuerbach deutlich heraustreten zu lassen. Dieses Verhältnis war so, daß die beiden Altersgenossen und scheindar Geistesverwandten im Grunde doch die Vertreter verschiedener Jahrhunderte waren, verschiedener Welten: Feuerbach war der letzte Aufklärer, ein verspäteter Nachsahre der wackeren Männer aus dem 18. Jahrhundert, die mit dem Christentum gründlich aufzuräumen glaubten, wenn sie die Vernunstreligion, jest die Menscheitsreligion, an seine Stelle setzen und nur alle alten Begriffe der christlichen Ethik sorgfältig bewahrten; und gerade diese Begriffe schlug der Sinzige undarmherzig in Trümmer, für seine Leser im 20. Jahrhundert. Stirner konnte als souveräner Geist der immerhin erklecklichen Lebensleistung Feuerbachs nur nicht gerecht werden, der am Ende doch subalterne Feuerbach konnte Stirners Denkkraft nicht einmal verstehen.

Alle diese Gegensätze unter den Junghegelianern erschienen aber so grell nur den Nahestehenden; aus unserer Entsernung betrachtet bilden diese Feuerbach und Strauß und Bauer nur eine einzige Welle, eine Bodenerhebung der gemeinsamen Hegelei. Ich darf mit besserem Rechte als irgendwer diesen wenig achtungsvollen Ausdruck "Hegelei" von dem stolzesten Gipfel der deutschen Philosophie gebrauchen, weil Hegels dialettische Methode wirklich den äußersten Höhepunkt des Wortaberglaubens darstellt, des Glaubens an die Überlegenheit des Wortes oder des Begriffs über die Wirklichkeitswelt, weil also erst meine sprachkritische Lehre alle

Richtungen der dialektischen Methode zugleich überwunden bat: die orthodore jowohl als die kritische. Was aber die geistige Herkunft der Aunabeaelianer, insbesondere der Bruno Bauer und Max Stirner von Segel selbst betrifft, jo balte man in Gedanken fest, daß Begel in der Tat den Gott annihiliert hatte, da er diesen Gott (den persönlichen Gott der Rirche) erst im Bewuftsein (und wir wissen von keinem anderen Bewuftsein als dem im Menschen) zu sich selber kommen ließ, da er also eigentlich - nicht viel anders als Feuerbach, nur versteckter die Religion anthropologisierte, in Hominismus wandelte. Nur weil die raditalen Schüler Begels unseren höheren Standpunkt der Distanz nicht einnehmen konnten, bemerkten sie nicht, daß sie Rämpfer in der gleichen Front waren, und befehdeten einander wie es Strauß und Bruno Bauer mit trauriger Verbissenheit taten. Und erkannten, alle, nicht die Rraft, mit welcher Stirner, lachend, die allerletten Folgerungen aus der Hegelei zog. Dazu kam, daß just Bruno Bauer sich erst langsam aus der Orthodoxie losmachen mußte, bevor er Rritik an sich, Rritik um jeden Preis, predigte und mit diesem Extrem, auch weil er die Waffe einer Zeitschrift besaß, die Führung der Partei für einige Jahre an sich rif. Wir können heute die Rolle kaum mehr begreifen, die Bruno Bauer im vormärzlichen Deutschland spielte; seine wissenschaftliche Leistung erscheint uns zu klein, wenn wir sie auch nur an der von D. F. Strauß messen. In der Bibelkritik ist er fast ruckständig, da er mit seiner Lehre von einer individuellen Fälschung der späteren Evangelien doch eigentlich zur Betrugshypothese zurückehrt, während Strauß in seinem Mythos etwas wie Volkspoesse angenommen hatte. Bauers Streitigkeiten um die einzelnen Evangelien sind längst überholt und der Born, mit welchem die Rechts- und die Linksbegelianer einander die Schimpfworte "Pantheist" und "Atheist" an den Ropf warfen, wirken auf uns fast erheiternd, weil beide Parteien sich bei diesen scheinbar entgegengesetzten Begriffen ungefähr das gleiche dachten. Es ist nicht zu verkennen, daß Bruno Bauer, dessen Lieblingsbegriff das Wort "Kritik" war, in der Ablehnung des Christentums weiter gegangen ist als irgendein Theologe vor ihm; aber er beging den Fehler, auch dann noch Theologe jein und als Theologe wirken zu wollen, als er sich bereits durch seine Bücher (besonders durch die "Rritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker") aus der Theologie hinausgeschrieben hatte. Bruno Bauer (geb. 1809, gest. 1882) lebte länger als Strauß, den er überbieten wollte, er schrieb — nach seiner Vertreibung von der Vonner Universität — mancherlei historische und politische Bücher, aber er wurde nicht wie Strauß ein freier Schriftsteller. Er war zu theologisch gewesen, um wieder ganz einfach logisch werden zu können. Auch sein Atheismus, der unverkennbar das Ziel seiner Kritik

der Synoptiker ist, ist — wenn ich so sagen darf — ein unlogischer, ein hegelpfäfsischer Atheismus. Die christliche Religion, die dort einsehe, wo Natur, Familie, Staat, Weltherrschaft nicht mehr im Bewußtsein seien, könne ebensogut die Spike wie das Ende aller Religionen genannt werden; man könnte es, freilich etwas verhegelt, auch so ausdrücken: Bauers Gott hat, nachdem er jede Gemeinschaft abgestreift hat, überhaupt keine Gemeinschaft mehr, in der er zum Selbstdewußtsein kommen, in der er als Gott angeschaut werden könnte. Sehr merkwürdig ist es dabei, daß Bruno Bauer, für den sich alle "emanzipierten" Juden des Vormärz erhisten, diese Gesolsschaft ablehnte: die Christen stünden schon mit dem einen Fuße im Atheismus; das auserwählte Volk jedoch müßte, um so weit zu kommen, erst durch das Christentum hindurchgehen. Ein Wort, das seinen guten Sinn nach zwei Generationen noch nicht verloren hat.

Ich lasse es also dahingestellt sein, ob Bruno Bauer, im Vormärz ein gefeierter Mann des Geistes und der Kraft, uns als Kritiker oder gar als Theologe noch etwas bedeuten könne; da er aber, wie wir gleich erfahren werden, die führende Persönlichkeit in dem freien Kreise war, aus welchem Stirner hervorging, muffen wir uns doch fragen, wie sich die um Bauer - abgesehen von den wissenschaftlichen Fragen der Rritik - zu der großen Aufgabe der Geistesbefreiung stellten, zur Aufklärung. Ach sage ausdrücklich: die um Bauer, weil ich keine Gewißheit darüber habe erlangen können, ob Martin von Geismar, der Herausgeber einer sehr belehrenden Sammlung, ein Pseudonym für Bruno Bauer selbst sei oder für seinen noch temperamentvolleren, noch streitlustigeren Bruder Edgar Bauer (geb. 1820. gest. 1886); jedenfalls sind die seltenen fünf Befte "Bibliothek der deutschen Aufklärer des 18. Jahrhunderts" (1846 und 1847, im Parteiverlage von Otto Wigand in Leipzig erschienen) ein Vademekum für allen religiösen Radikalismus. Für meine Darstellung der deutschen Aufklärung wäre dem Buche Geismars (zusammen doch über 750 Seiten) doch manche Eraanzung zu entnehmen. Go zu den Schicksalen Bahrdts sein abgenötigtes Glaubensbekenntnis und sein Pamphlet gegen den Ritter von Zimmermann; so zu den Schriften meines Bopfpredigers ein Neudruck seiner "Philosophischen Betrachtung über Theologie und Religion überhaupt und über die judische insonderheit"; so zu den Rämpfen zwischen D. F. Strauß und Bruno Bauer die Schrift eines Superintendenten Vogler; so zu den Grundproblemen der Aufklärung ältere Streitschriften der Bekenner Dippel, Edelmann, von Knoblauch\*) und Riem. Endlich ist

<sup>\*)</sup> Diesen Justigrat Karl v. Knoblauch (geb. 1757, gest. 1794) habe ich bereits (Bb. 3, S. 467) genannt als einen für Freidenkerei und Revolution begeisterten Mann. M. v. Geismar gibt nun Proben aus einer Reihe von Schriften, von 1789 bis 1794, deren Verfasser

ber ganzen Sammlung vorgedruckt eine ausführliche und heute noch sehr lesenswerte "Geschichte des Luthertums im 16. und 17. Jahrhundert", deren Verfasser wohl ganz gewiß der vor Gesängnisstrasen niemals zurücscheuende Edgar Bauer ist. Wer das geschrieben hat, der ist kein Lutheraner mehr, ist kein Christ mehr, ist kein Deist oder Theist mehr.

Nicht erst Luther habe durch sein Sündenbewußtsein die Religion des Pöbels, der Knechte und Verworfenen geschaffen (Niehsche: Sklavenmoral); ihm aber gehöre der Zuchstadenglaube; "die christliche Pöbelherrschaft der neueren Zeit dokumentierte sich durch die Herrschaft des stadilen Bekenntnisse". Das schwere Unrecht des Bekenntnisses gegen Carlstadt und gegen die Zauern wird hervorgehoben. "Synonyme sind: ein religiöses Dogma haben, eine unsinnige Meinung haben, toll sein und — intolerant sein."

Alle protestantischen Reher werden gegen Luther verteidigt; wie der Staat der Hilflosigkeit seiner Treuen durch Polizei abhilft, so die Kirche der Armut ihrer Kinder mit Dogmen und Sakramenten. "Schon Adam hatte einen Gendarmen im Leibe, sonst hatte er sich nicht aus dem Paradiese jagen lassen." Nach Luthers Tode wies das Dogma zum Kleide, an dem die Theologen fliden. Die Welt muß ein Bapittum baben und sollte sie es stehlen; was dem Papsttum nicht gelungen war, vollendete das Luthertum: es unterwarf den ganzen Menschen der religiösen Anechtschaft, es schuf den Dogmen-Menschen. Mit deutlichem Hinweis auf Stirner wird Valentin Weigel gerühmt, der Revolutionär; weniger Gnade finden Paracelsus und Böhme, aber sie werden durch den "Schund" entschuldigt, den sie an der Bibel vorfanden. Endlich schüttet der Verfasser die gange Fülle seines Spottes darüber aus, daß das Luthertum alle Unionsbestrebungen von sich wies, den sogenannten Synkretismus; "diese Friedensvorschläge, welche auf nichts anderes ausgingen als die Theologen ihrer dogmatischen Kraftäußerungen, ja ihrer Rraft selber zu berauben, mußten den beftigsten Widerspruch der rein Lutherischen erfahren . . . Ganz richtig: denn die Calvinisten und Papisten, indem sie zu den Lutherischen im Gegensat standen, erkannten doch wenigstens das Luthertum als eine Existenz an. Hier aber wurde es für eine Nebensache erklärt."

Knoblauch gewesen sein soll. Streitschriften gegen das Übernatürliche, gegen das Wunder. Die Zeugen eines Wunders seien immer unglaubwürdig; "es ist noch immer unendlich wahrscheinlicher, daß zwei, drei, vier, daß fünfzig, daß tausend Menschen gelogen oder sich geiert haben, als daß ein Wunder geschehen ist." — "Die größten Theologen gestehen selbst, daß, wenn ein für göttlich ausgegebenes Buch auch nur einen einzigen erweislichen Irrtum oder Unwahrheit enthält, dieses Zuch nicht als eine autbentische Offenbarung angenommen werden kann." — "Man wird zugeben müssen, daß es Millionen Lügner und Irrende gegen einen Lusserstandenen gibt . . . in zweiselhaften Fällen ist die Bermutung für das Wahrscheinlichere." — "Ein notwendiges Wesen kann kein Wunder tun." — "Entweder Alles oder Nichts ist Wunder."

Nun wäre es an der Zeit, daß die Junghegelianer dem stärksten und übermütigsten Hegelianer Plat machten, Stirner, dem Einzigen; aber ich habe mir vorgenommen, zuvor noch — mit wenigen Worten — einen viel älteren, einen französischen Eigenen zur Vergleichung aufzurufen.

Ach habe schon auf den Wesensunterschied zwischen Stirners Tat und der dünnen Aufklärung des 18. Jahrhunderts hingewiesen, deren verhegelter Vertreter eben Feuerbach war. Da scheint es mir gut, an dieser Stelle - bevor ich endlich Stirner selbst zu Wort kommen lasse — des Mannes aus dem 17. Jahrhundert zu gedenken, den ich bisher nur flüchtig erwähnt habe und den ich in der Geschichte des neuen Frankreich nur auf die Gefahr hin hätte behandeln können, den Rahmen jenes Abschnittes zu zerreißen. Ich meine den Herzog de la Rochefoucauld (geb. 1613, geft. 1680), der kein La Rocheberufsmäßiger Denker oder gar Freidenker war, der aber die Umwertung aller moralischen Begriffe, die moralische Revolution eines Stirner und eines Nieksche dazu, schon bätte vollzieben mussen, wenn er den Ebraeiz gehabt hätte, seine eigenen Maximen zu Ende zu denken. Diese Maximen (außer einem Geschichtswerke das einzige Buch, das der vornehme Herr zu schreiben geruhte) konnten alle Franzosen auswendig, wie Voltaire einmal sagte. Sie wurden aber nur oberflächlich eingeschätzt als fein geschliffene Aphorismen, als virtuose Variationen über ein einziges Motiv, das des Egoismus. Und nicht ganz mit Unrecht war dieser gründlichste Materialist der Moral nicht zu den Befreiern der Menschheit gerechnet worden. Es ist ja doch ein ander Ding, ob ein Stirner und bald nach ihm ein Nietssche mit Aufbietung aller Seelenkräfte die Geltung ererbter Adeale und Abstraktionen im Namen der Wahrhaftigkeit zu annihilieren suchen, oder ob ein müßiger Herzog von Frankreich diese Adeale und Abstraktionen für seine Berson als ein Nichts achtet, weil er sie in seinem Erbe nicht vorgefunden bat. Der Ruhm eines Meisters des Aphorismus wird ihm bleiben; nicht einmal Nietsche hat die mustergültige Form immer so restlos erreicht. Er war wie Stirner der Einzige, in seinem Egoismus ohne Nebenmenschen, ohne Hemmung; er hatte wie Stirner rufen können, er habe seine Sach' auf sich gestellt oder auf nichts; aber er war sich seiner Einzigkeit nicht bewußt, wie Stirner sich dessen bewußt war. So wurde la Rochefoucauld mit all seinem Hohngelächter über die Tugendlüge, über die Mitleidlüge, über die Opferlüge usw. kein Befreier. Er war nur jelbst frei. Wie ein Verbrecher frei ist, der zufällig als ein großer Herr geboren wurde. Was ich nicht falsch verstanden wissen möchte; auch ich schäke den praktischen Moralkritiker sehr hoch ein, der z. B. eingestanden hat: "Dans l'adversité de nos meilleurs amis nous trouvons toujours quelque chose qui ne nous déplaît pas." Aber das spöttische Lachen La Rochefoucaulds reicht doch höchstens an

foucauld

das unheilige Lachen Voltaires heran; Stirner, der sprackfritisch mit Begel sertig geworden ist, also mit jeder philosophisch artikulirten Spracke, Stirner der Einzige hat uns, vierzig Jahre vor Nietsche, das heilige Lachen Barathustras gelehrt: das Lachen über Gott, die Welt und uns.

Stirner

Rein gerader Weg führt von den Aritikern der Bibel und der Theologie, den Strauß, Feuerbach und Bauer, zu Nietziche, dem Aritiker der Moral. Ein Umweg führt über den "Egoisten" Max Stirner. Natürlich nenne ich ihn nicht den Egoisten, weil ich ihn um einer selbstsüchtigen Lebensweise willen tadeln möchte, oder weil er was ebenso falsch wäre den Egoismus gepredigt hätte; nur weil das Wesen seiner fast einzigen Schrift "Der Einzige und sein Eigentum" mir so am einfachsten ausgedrückt scheint. To weit Stirner sehnsüchtig forschend umherblick, in der Welt der Wirtlichkeiten und in der Welt der Joeen, er sindet nichts als das Ich. "Stell' Ich auf Mich, den Einzigen, meine Sache, dann steht sie auf dem vergänglichen, dem sterblichen Schöpfer seiner, der sich selbst verzehrt, und Ich darf sagen: Ich hab' mein' Sach' auf Nichts gestellt." Und dieses Ich, dieses Nichts sit gleichbedeutend mit Gott, wenigstens mit dem Gott Hegels.

Es gibt beute noch gläubige Menschen, die den Anarchisten Stirner um seines Buches willen für verrückt oder für den leibhaftigen Satan halten; und es gibt heute noch anders gläubige Menschen, die von ihm, weil er ein Anarchist war, wieder einmal eine neue Epoche der Menschbeit ausgeben lassen.\*) Er war kein Teufel und kein Wahnsinniger, vielmehr ein stiller, vornehmer, von keiner Gewalt und von keinem Worte zu bestechender Mensch, der so einzig war, daß er nicht in die Welt paßte, und folgerichtig jo ungefähr verhungerte; er war nur ein innerer Rebell, kein politischer Führer, weil ihn mit den Menschen nicht einmal eine gemeinsame Sprache verband. Von dem Leben des außerordentlichen Mannes wußte man nichts, noch mehr als vierzig Jahre nach seinem Tode gar nichts, bis John Henry Maday (1898) mit schönem Eifer alle Nachrichten, die sich noch auftreiben ließen, zu einer Biographie sammelte. Dort findet man immerbin mehr als die Notizen, daß er bürgerlich Johann Caspar Schmidt hieß (Stirner war sein Spigname bei den "Freien"), daß er 1806 geboren wurde und 1856 starb. Sein vielseitiges Wissen verdankte er natürlich sich

<sup>\*)</sup> Schultheiß irrt, da er behauptet, keine anarchistische Sekte habe sich auf Stirner berusen. Die Sdel-Anarchisten betrachteten ihn als ihren Philosophen; der Oberstleutnant von Egidy und mein Freund Gustav Landauer schwärmten für Stirner; Landauer hat mehr als einen seiner Aufsähe in jungen Jahren mit "Caspar Schmidt" unterschrieben. Ich habe auf jenen kleinen Jrrtum hinweisen zu müssen geglaubt, möchte aber darum erst recht aussprechen, daß die Dissertation von Hermann Schultheiß (Stirner, Grundlagen zum Berständnis des Werkes "Der Einzige und sein Eigentum", 1906) das geistig Beste enthält, was bisber über Stirner geschrieben worden ist.

Stirner 211

selbst, hatte aber an der Berliner Universität auch einige der berühmtesten Professoren zu Lehrern gehabt: die beiden Ritter, Bodh, Neander und Marheinete, Lachmann, Michelet, Schleiermacher und Begel selbst. Er war einer der fleißigsten und scharffinnigsten Studenten gewesen, also fiel jein Staatseramen zur Würde eines Oberlehrers nicht sehr gunftig aus. Der Doktortitel und die akademische Laufbahn lockten ihn nicht. Er ernährte sich mit Schulmeisterei. Bum Schriftsteller entwickelte er sich in dem Kreise der "Freien", den ich schon erwähnt habe. Es war eine zwanglose Gesellschaft von Journalisten, Schriftstellern, auch wohl wagemutigen Offizieren, die in einer Weinstube der Friedrichstraße ziemlich regelmäßig zusammenkamen, vormärzliche Freidenker und Freischreiber, Freihändler und Freistaatler. Als das geistige Haupt dieser sakungslosen Gesellschaft ist Bruno Bauer zu betrachten, der just 1842, als Stirner seine ersten Auffate veröffentlichte, seine Professur in Bonn verloren hatte, weil er, tein jo gewissenhafter Forscher wie Strauß, aber viel ehrgeiziger, die Bibelkritik des "Leben Tesu" noch hatte überbieten, fast das ganze Neue Testament zu einer Fälschung der römischen Raiserzeit hatte machen wollen. Wir haben vorhin gesehen, wie sich diese "Kritiker", Bruno und Edgar Bauer, um die Theologie und um die deutsche Aufklärung verdient machten. Um diesen Bruno Bauer, der mit Feuerbach den äußersten Flügel der antidristlichen Hegelianer führte, entbrannte ein Rampf, vom preußischen Unterrichtsminister geschürt, von den Theologieprofessoren strategisch gelenkt; Bauer wurde als ein Märtnrer der politischen und religiösen Freiheit von allen Unzufriedenen gefeiert und genoß eines Ruhms, den sein Charafter eher verdiente als seine Leistung; die beste Schrift, die damals (1842) gegen den Freigeist Bauer erschienen ist, stammt aber merkwürdigerweise nicht von einem Nechtgläubigen, sondern von O. F. Gruppe, dem ersten Gegner Hegels, und ist noch weit mehr gegen Hegel selbst gerichtet, als gegen Bauer und Feuerbach; dennoch mußte diese Schrift "Bruno Bauer und die akademische Lehrfreiheit" im Vormärz zugunsten der Reaktion wirken.\*)

<sup>\*)</sup> Ich habe schon oben darauf hingewiesen, daß Gruppe in dieser Schrift (und noch deutlicher in der Fortsehung "Lehrsreiheit und Pregunfug", 1843) auf den Kreis von Stirner angespielt hat; ohne Stirner zu nennen, woher es erklärlich ist, daß diese früheste Polemit gegen Stirner disher unbemerkt blieb. In der ersten der beiden Kampsschriften ist es nur ein flüchtiger Wint, der (S. 71) mit dem Finger auf die "Egoisten" zeigt. In der zweiten wird (S. 5) eine Verliner Korrespondenz zitiert, die einen "Verein der Freien" als in der Vildung begriffen rühmt; Gruppe weiß es besser: "Die Freien brauchen auch keinen Gott, sie betennen sich selbst und das reine Nichts — und hiermit hoffen sie die Welt zu erleuchten" (S. 7). Dabei scheint er die Eristenz eines Vereins der Freien für eine bloße Zeitungslüge zu halten. Einerlei, auch eine solche Ersindung sei ein Faktum: man strebe nach einem Verein von "Freien" oder "Philalethen", welche die Wahrheit anbeten und das Christentum weit binter sich zu haben glauben" (S. 46). Ein Jahr nach dieser Venunziation Jegels erschien Stirners Vuch.

Im November 1844 kam also "Der Einzige und sein Eigentum" beraus, ganz und gar abhängig von der junghegelianischen Strömung, an vielen Stellen wie zufällig wieder gegen Feuerbach und Bruno Bauer gerichtet (vernichtend im Grunde, doch scheinbar spielerisch in fast tanzender Anmut), aber im Grundgedanken so zeitlos, so unzeitgemäß, daß die Zeitgenossen mit dem tollen Buche nichts anzufangen wußten. Es ist eine Selbsttäuschung, wenn der verdienstvolle Stirnerjunger Madan behauptet. das Werk habe durchgeschlagen, habe Sensation gemacht; die Behörde legte sofort Beschlag auf das Buch, gab es aber schon nach wenigen Tagen wieder frei, weil es "zu absurd" sei, um gefährlich werden zu können; dies war auch ungefähr die Meinung der wenigen Literaten, die das Buch anzeigten. Es war ein Schlag ins Wasser. Aur etwa bei den Freien in der Weinstube von Hippel wurde sein Verfasser eine Berühmtheit. Dann das Schweigen, das Verschollensein. Niemals hat ein bedeutender Geist das furchtbare Schickfal, lebendig begraben zu werden, so beiter getragen wie Stirner. Er erstickte lachend. Der erste, der vor Madan den toten Stirner wieder erweckte, war nicht Eduard von Hartmann, war auch nicht der gewissenhafte J. E. Erdmann, sondern F. A. Lange, in seiner "Geschichte des Materialismus", zwanzig Jahre nach dem Erscheinen des "Einzigen"; Lange nennt es ein berüchtigtes Werk, trennt es aber schon entschieden von dem Materialismus der damaligen Umwelt.

Die unmittelbare Unwirksamkeit eines so beleidigenden und darum verführenden, eines so verblüffenden und oft hinreißenden, eines so persönlich starken Buches wird vielleicht erklärt, wenn wir uns — ganz flüchtig — des Unterschiedes erinnern, der da zwischen der deutschen Gesellschaft des Vormärz und etwa der französischen Gesellschaft der Enzyklopädistenzeit bestand. Dort die Schlösser der vornehmsten Herren und Damen und die Salons von Paris, die von zielbewußten Freigeistern erobert wurden; hier eine Kneipe Verlins, in welcher entgleiste Literaten sich damit begnügten, einander zum Spaß, den Philistern zum Trot, überlauten und oft unsaubern Radau zu machen, selbst von Philisterei nicht unberührt. Leute von Namen, Ruge und Herwegh, waren entsetzt über das Treiben in der Kneipe; und der Symposiarch Vruno Vauer nahm es Stirner sehr übel, daß er über ihn hinausgegangen war.

Stirners Buch konnte nicht werben für die Jdeen des Verfassers, weil es dem eigenen engern Kreise unverständlich geblieben war, unverständlich bleiben mußte. Dieser Kreis berauschte sich — ganz ehrlich übrigens — an einigen Schlagworten, die von Frankreich (und von England) herübergekommen waren: politische Freiheit oder Republik, ökonomische Freiheit oder Rommunismus, religiöse Freiheit oder (ein sehr vorsichtiger) Altheis-

Stirner 213

mus; die Ausdrucksform sehr oft nur ohnmächtige Wut gegen die Gewaltbaber: die Fürsten, die Rapitalisten und die Hierarchie. Bis dann die kleine Revolution von 1848 der Wut ein wenig Luft machte. Und da wagte der unbekannte Oberlehrer Johann Caspar Schmidt es, sich auszuschütten vor Lachen über diese drei Liberalismen, über die Republikaner, die sich von ihrem Staate erst recht binden lassen wollten, über die Proletarier, die bürgerliche Lumpen werden wollten, vor allem aber über den Abgott der religiösen Freidenkerei, über Feuerbach, der den alten Gott zu einem Geschöpfe der Menschen gemacht batte, sofort aber an die Stelle des abgesetzten Gottes eine neue Gottheit stellte, einen neuen Sput, den es in der Welt der Wirklichkeiten nicht gab, den Menschen. Man muß sich darauf besinnen, welche Rolle die Abstraktion "der Mensch" in der Anthropologie Reuerbachs spielte, eigentlich auch darin, wie Bruno Bauer die Entstehung der Evangelien auf Massentradition zurückführte (obgleich da die individuelle Tätigkeit der Evangelisten nicht vergessen wurde), um nachzufühlen, welchen Schrecken Stirner mit seiner Lehre vom Einzigen erregen mukte. In diesem Punkte hatte er eine starte sprachkritische Leistung vollbracht, wie durch eine Explosion. Er hat weder hier noch sonst die Selbstsucht gepredigt, den sogenannten Egoismus; hat er doch das Sollen überhaupt geleugnet. Er hat nur, ungleich stärker als je ein Nominalist des Mittelalters, irgendeine Bedeutung von Allgemeinbegriffen abgelehnt, hat nur den Andividuen Wirklichkeit zugesprochen (sprachlich wundervoll nur dem einzigen 3ch). hat mit einer weit ausgreifenden Sense niedergemäht, was an Begriffen von Staat, Gesellschaft, Recht, Sitte und nebenbei auch von Religion hoch in Halmen stand. Niemand hat die Pflicht (übrigens gibt es keine Pflichten), über seinen eigenen Schatten zu springen. Aur ein Narr dürfte Stirner darum tadeln, daß er, der das Eine brennend nabe fah, das Andere gar nicht bemerkte: den wirklichen, unbewußten, ererbten, oft nüglichen Busammenhang zwischen dem Einzigen und den übrigen Mit-Einzigen. Gewiß, Stirner war ein Monomane; besessen wie ein Prophet oder wie ein Rünstler von seiner Eingebung, von seiner Sehnsucht nach freier Aussicht, wollte er alle Mauern der Tradition stürzen, die im Wege standen: und weil er keine anderen Mittel besaß als sein Ich, darum rannte er die Mauern mit seinem Ropfe nieder. Dieselben Tropfe, die Nietsche für unser Geschlecht unschädlich machen wollen durch den Hinweis auf seinen späteren Wahnsinn, mögen auch über Stirner lächeln und wohlweise flüstern: "Seine Mutter wurde ja wohl verrückt."

Mit Bedacht habe ich gesagt, unter den Begriffen, die Stirner wie tote Göhen umgestürzt habe, seien nebenbei die der Religion gewesen. Stirner war so frei, in der Bekämpfung der Religion keine Lebensaufgabe

zu erblicen. Er hatte sich - unbewußt - die schwerere Aufgabe gestellt. fich fich ganz allein, die Menschbeit ging ihn nichts an - von der Enrannei seines einstigen Lebrers Hegel zu erlösen, von dem Geistersput der Adee. Im Vollbesik der kalten und scharfen Dialektik Regels vernichtete er Regel. Wie Descartes sette er zu einer neuen Philosophie an und gründete sie auf die gleiche Formel. Mein Ich ist das einzige Gewisse, das ich weiß. Aur daß Descartes ängstlich den Weg zum Dualismus zurückfand, Stirner dagegen mit einer beispiellosen inneren Tapferkeit sich dazu bekannte: er wisse nichts als sein Ich. In der Formel "Cogito ergo sum" erblickte er schon zwei Gespenster, über die er lachen mußte: das Denten und das Sein. Er hatte genug an dem unscheinbaren Wörtchen Ego, das nach dem lateinischen Sprachgebrauch in Descartes Formel nicht einmal ausgedrückt zu werden brauchte. Der, für den noch etwas eristiert außer seinem Ich, ist noch nicht frei. Der Rommunist ist nicht frei, weil er ein Gespenst auf sich wirken läßt: die Gesellschaft. Der Republikaner ist nicht frei, weil er an das Gespenst des Staates glaubt. Feuerbach und Bruno Bauer sind nicht frei; beider Scheingedanken sind in der Wortfabrik Regels geknetet worden; Feuerbach blickt andächtig zu dem Menschen empor, der nicht lebt und nicht leben kann neben oder über den Individuen. Bauer geht überall vom Selbstbewuftsein aus, und man bat niemals erfahren, wer der Träger dieses Selbstbewuftseins ist. Bei Stirner erfährt Gott nicht mehr die Ehre, besonders angegriffen oder gelästert zu werden; nur mit einem ganzen Haufen anderer gespensterhafter Begriffe zusammen wird er zum alten Eisen geworfen. Stirner ist der erste Atheist, der über Gott behaglich lachen kann. "Mir geht Nichts über Mich." Das hat er von Gott gelernt, einem der großen Egoisten. Das Dasein Gottes ist eine der firen Abeen vom Geiste, die nur in den Röpfen steden. Die Welt des Geistes, die Welt des Heiligen, heißt jest die absolute Idee. Auch dieses Gespenst wird erst dadurch vernichtet, daß man es sich aneignet. "Berdaue die Hostie und du bist sie los!" Aber die neueste Zeit ist den Gottmenschen nicht los geworden; sie hat ihn in ihre Lehre vom Diesseits aufgenommen, in ihre Gespensterlehre von Kirche und Staat, von Liebe und Recht. Das alles wirft der Einzige hinter sich oder verbraucht es wählerisch zu seinem Selbstgenuß. Der Einzige ist das Maß von Allem, nicht der Mensch. Wahrheiten über sich kennt er nicht. "Wahr ist, was mein ist; unwahr das, dem Ich eigen bin." Diesen letten spielenden Gedanken balte man fest. Stirner will nicht sagen, die Welt sei sein Eigentum; nur: was nicht Eigentum des Einzigen werden kann, das existiert nicht. Staat, Gesellschaft, Gott, Sunde, Majoritat, das existiert nicht. Das ist Spuk. Die Menscheit oder der Mensch existiert nicht. Damit ist Stirner boch über die atheistische Menschheitsreligion Feuerbachs hinausgelangt, wie mit der Lehre von der Gespensterhaftigkeit aller metaphysischen Begriffe hoch über die Einseitigkeiten aller Junghegelianer. Dabei ist er überdies noch frei von materialistischer Beschränktheit; auch die Substanz oder der Stoff muß ihm ein Gott sein, ein Spuk. Und womöglich noch freier ist er von aktivistischer Teilnahme an den Bestrebungen der Gruppe, der er anzugehören schien; Rommunismus, Republik, allerlei Freiheiten sind ihm wieder nur Spuk. Ihn verlangt nur nach seiner eigenen Freiheit. Nicht Revolution will er, nur Empörung. (Als einen Spaß großen Stils erwähne ich, wie Stirner sich an dieser Stelle über den Bensor lustig macht; er verstehe das Wort "Empörung" etymologisch, nicht in dem beschränkten Sinne, welcher vom Strafgesehe verpönt ist.)

Man darf Stirners Werk wie gesagt als eine grandiose parodissische Kritik Feuerbachs auffassen. Wer Begriffe wie Seist, Heiligkeit, Sleichheit, Freiheit, wer irgendeine "Idee" noch auf sich wirken läßt, der gehört zu den Frommen. "Unsere Atheisten (die Schüler Feuerbachs) sind fromme Leute." In seinem Johne gegen diese humanitäre Frömmigteit, in seiner Verherrlichung des ganzfreien Unmenschen (des Übermenschen) schreckt Stirner vor keiner Verwegenheit zurück. Die Ermordung Rohebues durch Sand "war ein Strafakt, den der Einzelne vollzog, eine mit Sefahr des eigenen Lebens vollzogene — Hinrichtung". Wer nicht erkennt, daß der Verbrecher (nach einem Worte Vettinas) des Staates eigenstes Verbrechen ist, wer irgendwie noch fromm ist, einerlei, ob kirchlich oder seuerbachisch, der lebt in einer gespenstischen Welt, der gehört zu den Vesesssenen.

In der Terminologie Hegels (oder, wenn man will, vorsichtig in der Maske eines Narren) hat Stirner den Atheismus halb verborgen, der nebenbei ein Ergebnis seines "Einzigen" war. In gleich verhegelter Sprache hatte er schon 1842 einen ruhigeren Aussach über "Runst und Religion" veröffentlicht. Da wird der Meister dafür gerühmt, daß er die Runst vor der Religion behandelt habe; "diese Stellung gebührt ihr, gebührt ihr sogar unter dem geschichtlichen Sesichtspunkte." Ich möchte die Aussbrucksweise Stirners gern enthegeln, um für uns den ganzen hohnlachenden Atheismus der Gedanken herauszubringen; aber es wäre das doch eine kleine Fälschung, weil Stirner sich just durch die Philosophensprache seiner Zeit vor Verfolgung zu sichern sucht. Der Künstler also schafft Entzweiung, indem er den Menschen ein Ideal entgegenstellt; Religion ist nur das Einsaugen dieses Ideals durch gierige Augen. Der Künstler hat uns die Religion gegeben. Die Kunst und nicht die Philosophie ist der Ansang und das Ende der Religion. Auch den Gott hat die Kunst geschaffen. Wenn die

Kunst will, so nimmt sie ihrem Gotte die Jenseitigkeit und vernichtet ihn damit. Die Vernunft beschäftigt sich immer nur mit sich selbst. Dem Philosophen ist darum Gott (als ein Objekt der Kunst) so gleichgültig wie ein Stein; er ist der ausgemachteste Utheist.

Es spricht schon für die Bedeutung Stirners, daß ein Mann wie der veraltet geborene, zur Erzellenz geborene Professor Runo Fischer sich auch an ihm blamiert hat, wie er sich an Schopenhauer und endlich auch an Niehsche blamieren sollte. (Auf die Beziehungen zwischen Niehsche und Stirner werde ich noch zurücktommen.) Fischer, der das Tote niemals vom Lebenden unterscheiden konnte, hat 1848 einen Auffat "Moderne Sophisten" veröffentlicht, der zumeist gegen Stirner gerichtet ist. Eine Antwort, wahrscheinlich von Stirner selbst, ist um ihrer Hoheit willen beute noch lesenswert. An dem Professor wird nur die Volubilität bewundert. Fischer hat an Stirner das "entschiedene Nichts aller weltbewegenden Gedanken" getadelt; mit einer großen Geste quittiert Stirner über den Vorwurf als über eine Anerkennung. "Euere sittliche Welt überlasse ich euch gern; diese stand von jeher nur auf dem Papiere, ist die ewige Lüge der Gesellschaft, und wird stets an der reichen Mannigfaltigkeit und Unvereinbarkeit der willenkräftigen Einzelnen zersplittern." Mit äußerster Schärfe wendet sich Stirner gegen das "tomische Migverständnis", als hätte er Egoismus gelehrt, als hätte er von irgendeinem Sollen geredet. "Ein Unmensch ist und bleibt ein wirklicher Mensch, nur mit einem moralischen Anathema behaftet." Der Phrase des Humanismus (bei Feuerbach) setze Stirner nur die Phrase des Egoismus entgegen. Von dem Gotte ist überhaupt nicht weiter die Rede.

Ich habe absichtlich einige Proben von der Art gegeben, wie Stirner seine Sähe aus sich hinausschleuderte. Ich kann sehr gut verstehen, wie stille Menschen diesen vulkanischen Seist nicht mögen; ich kann nicht verstehen, wie ein Freier ungerührt bleiben kann von einem so unerhörten Flammenschauspiel. Stirner war, auf einem beschränkten Sebiete, der rücksichsloseste Sprachkritiker. Dazu hätte schon Feuerbach gelangen müssen, weil Feuerbach bereits die Religion geschichtlich betrachtete und Sprachkritik eigentlich nichts ist als vorurteilslose Sprachgeschichte; nur daß Fegels Selbstbewegung der Begriffe, also eine falsche, eine metaphysische Sprachgeschichte, noch zu mächtig war, nur daß Feuerbach sich zwar von dem Gotte der Kirche befreit hatte, nicht aber von dem Gotte, der sich und die Welt in Begels Begriffen bewegte. Und Stirner wäre der Mann gewesen, wenigstens an der religiösen Sprache die letzte und äußerste Kritik zu üben, uns zu tun nichts mehr übrig zu lassen, wenn nicht das Sift der nachkantischen Metaphysik auch ihn angesteckt hätte, so daß auch

er sich dem Verdachte aussetzte, unter dem Einzigen, unter seinem Ich so etwas wie das Absolute verstanden zu haben. Stirner hat sich unzweideutig gegen diese Verwandtschaft mit Fichtes Ich ausgesprochen: Fichte spreche vom absoluten Ach, er vom vergänglichen Ach. Doch alle Migverständnisse, die den Alleszermalmer Stirner betreffen, kommen daber, daß es sich in teiner Sprache sagen läßt, ob der Einzige den Solipsisten bedeutet oder am Ende doch — den Menschen. Das liegt aber nicht an Stirner, sondern an der Sprache.

Wenn ich verblüffen wollte — und nichts liegt mir ferner —, so wurde Beinrich ich hier den Dichter Heinrich Heine als den letten und uns noch verständlichsten Vertreter der Hegelei zu Worte kommen lassen; das wäre gar nicht so falsch, wie es im ersten Augenblicke erscheinen mag, denn Beine hat sich redliche Mühe gegeben, die deutsche Philosophie, besonders Rant und Begel, für die Franzosen (und für uns) in eine zugängliche Sprache zu überseten, und steht in seinem abstrakten Denken (wo er also nicht Dichter ist) mit beiden Füßen im rationalistischen Wortaberglauben der Junghegelianer. Abn verbindet mit Urnold Ruge, dem Herausgeber der "Hallischen Jahrbücher", die Unterwerfung unter Hegels Methode, ihn verbindet (ahnungs-105) mit einem der frömmsten Theologen der Zeit, mit Richard Rothe, die vom Westen gekommene Überzeugung: die Kirche habe sich überlebt, habe ihre wichtigsten Aufgaben an den Racker Staat abgetreten. Für den Politiker Heine ließe sich das behaglich ausführen. Ich will aber nicht verblüffen, ich will sogar gern enttäuschen, da ich den wikigsten Freidenker unter den deutschen Dichtern als Gegenstück neben meinen herrlichen Stirner stelle, wohlbewußt, daß der menschliche Egoist Beine gegenüber dem metaphysischen "Egoisten" Stirner sehr viel verliert. Aber so es steht um Beine: er war mit all seinem unvergleichlichen Talent kein Befreier, weder für Deutschland noch für Europa; dafür reichte sein Wuchs nicht aus, so nichtswürdig auch die Bete ist, die seine Dichtergaben zu schmähen und seine unleugbaren menschlichen Gebrechen zu übertreiben sucht. (Man vergleiche dazu meinen Auffat "Beinrich Beine" in "Gespräche im Himmel" S. 59; ich bätte nichts binzuzufügen, nichts zurüchzunchmen.) Aber den Charakter Beines gebe ich leichten Herzens preis; und man ist kein Befreier, wenn man sich selbst nicht treu ist. Ich hätte nicht übel Lust, den frivolen Beine mit dem nicht weniger frivolen Freidenker Vanini zu vergleichen; aber es ist doch ein ander Ding, ob Banini ju Beginn des Dreißigjährigen Rrieges seine lette Aberzeugung verleugnete, um vielleicht dem durch Martern noch verschärften Feuertode zu entgehen, oder ob Beine zweihundert Jahre

Heine

später mit religiösen Bekenntnissen spielte, um den reichen Onkel Salomon Beine zur Bergabe von Geld zu bewegen.

Heinrich Heine (geb. 1797, gest. 1856), der schlecht getauste Jude, stammt in seiner Dichtung, die sehr hoch bewertet werden muß, von den deutschen Romantisern ab (unmittelbar von Tieck), die er dann verprügelt hat, in seinen wirklich humorvollen Prosaschriften von den Engländern, in seiner Weltansicht, wenn man ihm eine solche zusprechen will, von den französischen Romantisern und den Saintsimonisten, die das Christentum pantheistisch und sozialistisch (oder demokratisch) umzudeuten suchten. Er besaß ohne Frage einen Witz großen Stils, der ihn über die Legion seiner seuilletonistischen Nachahmer oder Alfen erhebt; seine ganze Persönlichteit hatte Witz; sein Witz war aber nicht von der Art Lichtenbergs: nicht Probleme waren verborgen, wo er einen Scherz machte, sondern er machte oft nur einen Scherz, wo Probleme eine Antwort fordern. Dennoch steckt hinter einem solchen kecken Einfalle, der zum geflügelten Worte geworden ist, Heines wahre Meinung von der Religion, in dem Schlußreime der "Disputation". Die Königin Blanka tut nach dem heftigen Streite der Pfaffen den Ausspruch:

"Welcher Recht hat, weiß ich nicht Doch es will mich schier bedünken, Daß der Rabbi und der Mönch, Daß sie alle beide stinken."

Wichtiger als die Sätze in Vers oder Prosa, die Heine allzu häufig in irgendeiner Absicht veröffentlicht hat, scheinen mir, auch für seine Weltansicht, die "Gedanken und Einfälle", die man aus seinem Nachlasse herausgegeben hat. Da zeigte sich deutlich, daß er für das Judentum nur den Spott eines Familienangehörigen hat, für das Christentum den Haß eines zu der neuen Religion gepreßten Beiden. Das Christentum hauche seinen Sterbeseuszer aus, doch es wird noch lange dauern, bevor der Tod eintritt. "Es kommt gewiß eine neue Religion, und die Philosophen werden wieder neue Arbeit (der Zerstörung) bekommen", jedoch wieder vergeblich. "Die Welt ist ein großer Viehstall, der nicht so leicht wie der des Augias gereinigt werden kann, weil, während gefegt wird, die Ochsen drin bleiben und immer neuen Mist anhäufen." Und da steht auch gegen den Glauben an einen überweltlichen Gott der Philosophen der starke Einwand: "Der Gedanke der Persönlichkeit Gottes als Geist ist ebenso absurd wie der robe Anthropomorphismus; denn die geistigen Attribute bedeuten nichts und sind lächerlich ohne die körperlichen."

Aus Heines Projaschriften ließe sich in der Stärke eines Bandes eine Blumenlese zusammenstellen, zum Erweise dafür, daß er ein Gotteslästerer,

ein Rirchenfeind, ein Altheist war. Ach verzichte darauf, weil er zulekt zu Rreuz gekrochen ist und sich dem veralteten Deismus unterworfen bat; freilich nicht ebenso der Rirche, denn auch dem niedrigsten Widerruf folgt regelmäßig die Erklärung, daß Beine sich zu keiner bestimmten Konfession bekenne. Einerlei: der Rif in Heines Weltansicht ist darin zu erblicken, daß er in seinen besten populärwissenschaftlichen Schriften den Nachweis zu führen versuchte, daß die deutsche Philosophie (von Kant bis Hegel) alle älteren Philosophien an Tiefe und Wahrheit übertreffe und daß der heimliche Grundgedanke dieser Weltweisheit die Leugnung jedes perfönlichen Gottes sei; daß er dann, in seiner Matragengruft, bei diesem persönlichen Sotte (der eine verzweifelte Ahnlichkeit mit dem alten Judengotte Jehovah verriet) seine Ruflucht suchte. Selbstverständlich braucht weder ein überaus begabter Dichter noch ein Wikhold von dämonischer Kraft (Beine war beides) ein folgerichtiger Denker zu sein; bei Heine aber, der als Rournalist von der Regierung Louis Philipps ein Jahresgehalt anzunehmen schamlos genug war, liegt die Frage nach der Ursache des Widerspruchs für uns doch eben anders als etwa bei Rebbel. Und ich scheue nicht davor zurück, zwei Möglickeiten zur Auswahl zu stellen, und einzugestehen, daß ich es nicht weiß, welche von beiden ich für die nichtswürdigere erklären soll. Es ist möglich, daß Beine von der (katholischen) Kirche gekauft wurde, wie vorher von der französischen Regierung und daß er sich für dreißig Silberlinge dort zu einem konfessionslosen Deismus verstand wie hier zu einem sozialistisch, saintsimonistisch gefärbten Monarchismus; es ist aber auch möglich, daß ber arme Rranke in seiner Todesangst zu dem Gotte seiner Rindheit zurückflüchtete, zu dem alten Judengotte seiner Mutter und seines Onkels. Man braucht nur an die Hoheit Goethes zu denken (mit dem sich Heine so gern gerade in diesem Punkte verglichen hatte), um die ganze Niedrigkeit des einen wie des andern Motivs des Widerrufs deutlich vor sich zu sehen.

Die beiden Widerruse sind ja nicht unbekannt. Der eine sindet sich in dem religiösen Testament "Geständnisse", das Heine im Februar und März 1854, seinen qualvollen Tod vor Augen, unehrlich niedergeschrieben hat; unehrlich darf ich es nennen, weil Heine sich da dem Katholizismus so weit nähert, daß er (der Schöpfer des "Gumpelino" und des "Hirsch-Hyazinth") sich sogar rühmt, weder das Dogma noch den Kultus je durch Witz oder Spötterei bekämpst zu haben; und doch ist Heine selbst da noch sich selber treu genug, um wenige Seiten später (Ausgabe von Elster VI, 70) übermütig wie in seiner besten Zeit mit dem Gedanken zu spielen, er sei Papst geworden. Der andere Widerrus, der weit bekanntere, sindet sich im "Nachwort zum Romancero", ist von Ende September 1851 datiert und so ergreisend durch den Lebensdurst des sterbenskranken Versassers, daß

man gern an seine Ehrlichkeit glauben möchte, wenn er (hier hat er das Wort "Matrahengruft" geprägt) die Barmherzigkeit Gottes anfleht und sich von dem hohen Klerus des Atheismus abwendet. Er sei heimgekehrt zu Gott, nachdem er lange Beit bei den Hegelianern die Schweine gehütet; er könne den Gott der Pantheisten nicht mehr brauchen, er begehre einen Gott, der zu helsen vermag — "und das ist doch die Hauptsache" — also einen persönlichen Gott mit allen den Eigenschaften, die im Katechismus stehen. Und er begehre als Zuwage die Unsterblichkeit der Seele.

Man vergleiche mit diesem Nachworte Heines Slaubensbetenntnis im zweiten Bande des "Salon" ("Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland", ein bei mancher Oberstächlichteit doch oft meisterliches Stück) und man wird mir zustimmen: da Heine durch seine Krankheit geistig nicht geschwächt war, kann sein Widerruf nicht ausrichtig gewesen sein. Damals (1833 bis 1837) verglich er Kants Vernunftkritik mit der Guillotine, durch die der König geköpft worden war: mit einem Schwerte, das den Deismus hingerichtet hatte; dem sterbenden Gotte wurden die Sakramente gereicht, wurde ein De profundis gesungen. Und der getauste Jude Heine wollte nicht einmal mehr etwas von der angeblichen Vernunstreligion der Juden wissen: "Man wendet sich nicht an die überwelken Reize der Mutter, wenn einem die alternde Tochter nicht mehr behagt."

Ich finde in diesem selben Buche des "Salon" (Ausgabe von Elster, IV, S. 241) übrigens ein unbewußtes Eingeständnis Heines, daß er ein Lügner sei. Er singt da, sehr hübsch, ein Loblied auf Lessing, und fügt das erstaunlich verräterische Wort hinzu: "Merkwürdig ist es, daß dieser wizigste Mensch in Deutschland auch zugleich der ehrlichste war." Das Wort ist meines Erachtens furchtbar; Heine, der berusen schien, die Waffen des Wizes als Nitter ohne Furcht und Tadel zu brauchen wie Liscow, wie Lessing, wie Lichtenberg, ist bei aller Begabung so erbärmlich (im Letten), daß er gar nicht begreift: Wit ohne Ehrlichteit ist nichtswürdig. Ich will damit natürlich nicht der Abstammung Heines die Schuld zuschieben; auch sein Meister Hegel war (im Letten) so unehrlich, daß sich Orthodore und Gottlose gleicherweise auf ihn berusen konnten.

## Sediter Abidnitt

## Der Materialismus

Der Materialismus, der in der Mitte des 19. Jahrhunderts wieder einsetzte und namentlich in Deutschland eine Schule bildete, war auf dem Gebiete der Philosophie eine notwendige Reaktion gegen den "Idealis-

mus" der Hegelei: rationalistisch war dieser Materialismus eigentlich ebenso wie der Adealismus; und auch ebenso dogmatisch. Ganz anders steht es um den praktischen Materialismus, der sich in der gleichen Schule als materialistischer Atheismus gebärdete; bei diesem hatten die Aberzeugungen des Historismus und des Sozialismus entscheidend mitgewirkt.

> Prattischer Materialis-

mus

Ach brauche kaum zu wiederholen, daß der philosophische Materialismus oder die Lehre vom Stoffe als dem einzig Wirklichen wissenschaftlich gar nicht in Betracht kommt, auch schon vor siebzig Rabren gar nicht mehr in Betracht kam, daß aber die Vertreter dieser Weltansicht dennoch kulturgeschichtlich sehr wirksam waren, mit ihren diden Stirnknochen Mauerbrecher gegen die Rirche. Der dogmatische Materialismus als Philosophie muß ja dem Gottglauben nicht durchaus widersprechen, wie schon der materialistische Deismus solcher Engländer wie Brieftlen beweisen kann; und die tägliche Erfahrung lehrt, daß die gemeine Frömmigkeit (nicht nur ber Katholiken) sich den Gott und die Seele, den Himmel und die Hölle sehr stofflich vorstellt. Man müßte — um Unklarheiten zu vermeiden genauer, als üblich ist, unterscheiden zwischen dem Atomismus, der eine Hypothese ist wie andere Hypothesen, dem Mechanismus, der eine Methode ist wie andere Methoden, und dem praktischen Materialismus, der eher eine Frage des Temperaments ist, als eine Frage der Erkenntnis.

F. A. Lange bat ein materialistisches deutsches Büchlein aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts wiederentdeckt, das immerhin einiges Aufseben gemacht zu haben scheint, dessen Verfasser aber nicht mit Sicherheit au bestimmen ift. Der Titel war: "Briefwechsel vom Wesen der Seele." Ich erwähne dieses Buch jett, weil mir eine Uhnlichkeit aufgefallen ist zwijchen dem Gedankengange von 1860 und dem von 1713; damals hatte Descartes die Tiere für Maschinen erklärt, dann erschreckt innegehalten und es eben diesem Deutschen überlassen (lange vor Lamettrie), den Begriff ber Maschine auch auf den Menschen auszudehnen; bundertfünfzig Rabre später hatte Darwin die Entstehung der Tierarten studiert und wagte den großen Schritt, den Menschen mit zu diesen Tierarten zu rechnen; es ist nur ein Nebenumstand, daß es wieder ein sostematischer Deutscher war, der den Gedanken plump verallgemeinerte und mit seiner Hilfe alle Welträtsel zu lösen glaubte: Saecel.

Was ich nun den praktischen Materialismus genannt habe, den temperamentvollen Willen, sich von Geistererscheinungen zu befreien, das stand 1713 und 1860 in gleichem Widerspruch gegen die kritische Philosophie. Die batte (eigentlich bereits bei Locke) zu einer Psychologie obne Seele geführt und zu einem Agnostizismus in der Welterklärung; der praktische Materialismus jedoch ("Der liebe Gott weiß Alles, der Materialist weiß Alles besser") hatte alle Antworten auf ewige Fragen schnell bei der Hand: die Welt war entstanden wie etwa eine Uhr ohne Uhrmacher, die Sedanken der Seele entstehen wie irgendein anderes Extrement des Leibes. Und trotz alledem: die deutschen Materialisten nach 1848 waren prächtige Vefreier, solange sie sich — wie Vogt und Moleschott mit irdischen Dingen begnügten und sich nicht — wie Vüchner und Haeckel einbildeten, sie wären Philosophen.

Die deutsche Philosophie hatte über fünfzig Rahre lang, in der Theorie, den Idealismus und Supranaturalismus gelehrt, zugleich aber sich auf die rasch erstarkten Naturwissenschaften berufen, mit genauer Sachkenntnis bei Rant, mit Eifer bei Schopenhauer, mit dem schlechten Gewissen der Unwissenheit bei Schelling und bei Hegel. So war der Boden vorbereitet für einen erneuten Materialismus. Aber zu einer Mode wurde dieser gänzlich verstiegene, dogmatische Materialismus, gestützt von dem einseitig berechtigten Mechanismus der Physik und Chemie, erst, als der Idealismus abgewirtschaftet batte, und zwar durch eine Satsache, die schon früher den Sozialismus gezeitigt hatte: durch die unzweifelhaften Erfolge, auf die sich der naturwissenschaftliche Betrieb in allen Techniken berufen konnte. Der neue Reichtum der Fabrikanten forderte als begleitende Weltansicht den Materialismus, als Gegenbewegung die Hebung des Loses der Arbeiter. Die Halbgebildeten des dritten Standes ergriffen diese Gedanken schnell, weil sie die ewigen Fragen so einfach zu beantworten schienen; der vierte Stand schloß sich der Bewegung an, eben darum und aus Pfaffenhaß und weil man den Armen und Elenden versprach, jest würde das Paradies auf Erden Wirklichkeit werden. Aus Frankreich war der Positivismus, aus England der Utilitarismus schon vorher wirksam zu Hilfe gekommen. In Deutschland sind seitdem Vogt und Moleschott halb vergessen, Büchner ist einem nicht ganz gerechten Spotte anheimgefallen, nur Saedel hat noch seinen Anhang; in Italien werden Moleschott und Büchner immer noch, von dem geistigen Mittelstande, mit Berehrung genannt.

Tinchologic

Und doch haben die Jahrzehnte des Materialismus auch der Wissenschaft einen bleibenden Sewinn gebracht: der Erforschung des Seistes, der sogenannten Psychologie. Einen Sewinn der Befreiung, den man meist so ausdrückt: die Psychologie gehört nicht mehr zur Philosophie. Oder auch: es gibt nur noch eine Psychologie ohne Psyche. Daß bei der Neubegründung der Seelenlehre durch den Empirismus, bei der physiologischen Psychologie also, nach endlosen Versuchen sehr wenig herausgedommen ist, tut nichts zur Sache. Langsam wurde durch die Arbeiten der englischen, französischen und deutschen Gelehrten der ganze Spiritualis-

mus beseitigt (freilich oft nur durch das gleichwertige Schlagwort Voluntarismus ersett, denn unter "Voluntarismus" und einem Primat des Willens hat man sich von Schopenhauer bis heute recht verschiedene Begriffe vorgestellt) und so der Weg gebahnt, den Begriff "Geist" als den Begriff einer eigenen unkörperlichen Substanz aufzulösen. Noch nicht sprachkritisch, aber doch so, daß die Wirkung auf die anderen "Geisteswissenschaften" nicht ausblieb. Ich erinnere nur daran, daß der Gott des Glaubens und der Rirche unter den Oberbegriff "Geist" gefallen war und nun obdachlos wurde in der Sprache, wie er vorher obdachlos geworden war durch Erforschung des Himmelsraums.

Einer der ersten und stärksten Bekämpfer des Seelen-Aberglaubens Rarl Bogt war Karl Vogt (geb. 1817, gest. 1895), der streitbare Physiologe; er sagte "einigermaßen grob, daß die Gedanken in demselben Verhältnis etwa zu dem Gehirne stehen, wie die Galle zu der Leber oder der Urin zu den Nieren". (Ein grobes Wort kann nicht zugleich fein sein; der Vergleich der unstofflichen Gedanken mit den Stoffen Galle und Urin erklärt nichts, beschreibt nicht einmal etwas.) Dieser neue zynische Ton, der durch seinen Sachwit über den Wortwit etwa der Spöttereien Voltaires hinausging, ohne für seinen Kirchenhaß eine so schlagende Formel zu finden wie das "Ecrasez l'infâme" wurde in Deutschland rasch beliebt; wir haben schon gesehen, wie der spätere Feuerbach sich ohne Erfolg bemühte, diesen Inismus nachzuahmen.

Der anstößige Vergleich zwischen den Gedanken und dem Urin findet sich (S. 206) in den "Physiologischen Briefen", die Vogt 1847 herausgab; sie sind meist in sehr guter, ruhig überzeugender Sprache geschrieben und bekämpfen den theologischen Dualismus von Seele und Leib ohne kraffen Materialismus, ohne alle Rätsel des Lebens lösen zu wollen. Wie in politischen und religiösen Fragen, so folgte Vogt auch in der Physiologie den besten französischen Vorgängern,\*) verdiente jedoch seinen Ruhm, weil er die Ergebnisse fremder und eigener Forschung selbständig und vorsichtig kritisch zusammenfaßte, dabei in seiner Beteiligung am öffentlichen Leben (nach 1848 gehörte er für kurze Zeit der Reichsregentschaft an) ein aufrechter Mann blieb.

Seinen Standpunkt unzweideutig erklärt und seinen besten Wit aufgewandt hat Vogt in der Hike und Beke des Materialismus-Streites, in einem Pamphlet; das ist 1854 gegen den unglücklichen Physiologen

<sup>\*)</sup> Auch die berücktigte Gleichung (Gedanke = Galle = Urin) stammt von Cabanis (1758-1808), ber einmal die Gedanken die Erkremente des Gebirns genannt und auch icon gesagt hatte: "Les ners voilà tout l'homme". Und der Arat Cabanis war der tenntnisreichere Schüler des Système de la nature.

Rudolf Wagner, Hofrat, erschienen, unter dem sprichwörtlich gewordenen Titel "Röhlerglaube und Wiffenschaft". Ich nenne das Buch ein Pampblet (wie Fichtes Meisterangriff gegen Nicolai), weil es die Lacher auf seine Seite zwingt, überall, auch wo es in Rleinigkeiten ungerecht sein mag; in ber Hauptsache aber ift es wieder einmal ein Pamphlet großen Stils, verteidigt das Recht der Forschung gegen die Dummheit und ist heute noch sehr ergöhlich zu lesen. Nicht ebenso die Einleitung zur zweiten Auflage, bie zu einem Gelehrtenzanke ausgewachsen ist. Über den bloken Spak hinaus gedeiht erft der zweite Teil der Schrift, der zwei Punkte des Glaubensbekenntnisses von Rudolf Wagner kritisiert: die Abstammung der Menschheit von Adam und Eva und das Dasein einer unsterblichen Seelensubstanz. Un die biblische Schöpfungsgeschichte glaubte zwar 1854 längft kein Naturwissenschaftler und kein gebildeter Theologe mehr; dennoch war es verdienstlich, daß Vogt die "durchaus unhaltbaren Märchen" von Adam und von Noah in einer ebenso übermütigen wie scharffinnigen Übersicht über die ganze veraltete Frage ablehnte. Nicht so veraltet war scheinbar der Streit um die Natur der Seele und um ihre Unsterblichkeit; wir haben ja gesehen (vgl. 3d. I, S. 38, und später oft), wie untrennbar Leugnung der Unsterblichkeit mit Gottesleugnung verbunden war, vom Altertum bis zur Gegenwart.

Auf den Gottesbegriff selbst läßt sich Vogt nur vorsichtig ein, doch nicht unehrlich. Die wahre Meinung ist durch den Hohn hindurch, den Vogt über den frommen Physiologen ausgießt, nicht zu vertennen. Wagner hatte den Glauben ein Geschent genannt, ein neues Organ des Geistes. Der Materialist fragt nach dem Urheber des Geschents, den Wagner in einer Art von Verschämtheit nicht genannt hat, des Geschents, durch das sein Gegner ein Privilegierter unter den Natursorschern geworden ist. Die anderen Physiologen seien mit dem Linsengericht des Verstandes abgespeist worden; "wir, die wir nur mit den aller Welt gemeinsam zukommenden gewöhnlichen Organen ausgerüstet sind, wir vermögen nichts anderes zu tun, als uns zu beklagen, daß uns eben jenes Geschenk nicht gegeben wurde, und daß es uns unmöglich ist, die göttlichen Vinge zu erkennen."

Moleschott

Nicht mit so schlagfertigem Wițe ausgestattet wie Vogt, doch tiefer an Kant gebildet und leider auch an Schellings Naturphilosophie und an Feuerbachs Hegelei, war Jatob Moleschott (geb. 1822, gest. 1893); ein sinnender Naturforscher, der aus Deutschland fortgejagt wurde, weil er um 1850 die Vermessenheit gehabt hatte, die Physiologie des Menschen physisch betrachten zu wollen; er fand eine Zuslucht und Wirtungsmöglickteit in Zürich, später in Italien, wo er noch heute als Vertreter der freien deutschen Philosophie in hohen Ehren steht. Seine Weltansicht würde

Moleschott 225

richtiger, wenn sie schon einen Namen erhalten muß, Relativismus heißen, als Materialismus; denn Moleschott war tiefer durchdrungen als seine Genossen, besonders tiefer als Buchner, von der Überzeugung: alle Dinge da draußen sind uns nicht bekannt an sich, sondern nur in ihren Beziehungen aueinander, eigentlich nur in ihren Beziehungen zu den menschlichen Sinnen. Büchner hat sich unzähligemal auf Moleschott berufen, aber nicht einmal diesen nachdenklichen Naturforscher immer richtig verstanden, woran denn Moleschotts "Naturphilosophie" mitunter die Schuld getragen haben mag. Was beide zu einigen schien, das war das gemeinsame sensualistische Bekenntnis zu Locke: es gibt keine angeborenen Adeen; es ist in unserem Verstande nichts, was nicht eingezogen wäre durch das Tor der Sinne. Aur daß Büchner sich ganz behaglich fühlte bei seinen platten Gedanken zu ebener Erde, während Moleschott wenigstens in seiner Sehnsucht ein höheres Stockwerk aufbaute oder aufbauen sehen wollte.

Nur wenig später als Vogt und Moleschott trat dieser Ludwig Büchner Büchner (geb. 1824, gest. 1899) auf den Blan, auch er ein Naturwissenschaftler, doch kein Forscher, auch er von der Reaktion gemakregelt und doch im Grunde ein trivialer Schriftsteller; woraus denn seine ungeheure Popularität zu erklären war. Von Moleschott hat er (aber das Schiefe daran hat er selbst au verantworten) die Überschrift seines bekanntesten Werkes entlehnt: "Rraft und Stoff", von den Frangosen die Sprachgewohnheit, eine allgemeine Naturlehre Philosophie zu nennen. Er war so unkritisch (was ihm schon Lange porgeworfen bat), daß er eine Sypothese, die der modernen Atomistik nämlich, für eine "Entdeckung" der Naturforschung hielt; er war so unkritisch, daß er es in seinem blinden Eifer gar nicht bemerkte, wie die von ihm fast journalistisch angepriesene Lehre von einer Erhaltung der Rraft oder der Energie alle seine Redereien über den "Stoff" sinnlos machte. Die strengeren, physiologischen Materialisten, Vogt und Moleschott, hatten sich mit dem Gottesbegriffe, also mit der religiösen Frage, nur gelegentlich in ihren Streitschriften eingelassen; ihre Hauptabsicht war, das Wesen der Seele womöglich mechanistisch zu erklären, da sich die Tätigkeit der Seele nun einmal sinnfällig nicht beschreiben ließ. Als nun durch Darwin der alten Schöpfungslegende die Entwicklungshppothese entgegengestellt worden war und so das Wunder der Weltschöpfung durch Gott zur Debatte tam, beeilte sich Büchner, der in seiner fünfzigjährigen Schriftstellerei immerzu Anschluß an die Jüngsten suchte, auch etwas Religionsphilosophie au leisten und gab (1874) eine Schrift über den "Gottesbegriff" heraus.

Er hätte für diese, wie für noch jungere Schriften, weit eber als D. F. Strauß verdient, als das Urbild des Vildungsphilisters an den Pranger gestellt zu werden. Da ist keine Rede mehr von dem oft ehrlichen

Deismus, von dem Glauben an einen unpersönlichen Gott, den die Männer des 18. Jahrhunderts — von Collins bis Reimarus — achtungsvoll bebandelt batten. Büchner bietet jest schon einen ganz flüchtigen (und falichen) Überblick über die Geschichte des Atheismus, er wiederholt alle Einwände gegen die Beweise für das Dasein Gottes, auch den gegen den "Berzweiflungsbeweis" Voltaires (Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer); aber er ist ein Dogmatiker, weit entfernt von der Sprache der freiesten neuen Denker, der Agnostiker, der Bekenner zu einer gottlosen Mystik. Und das trennt ihn vollends von den älteren englischen und deutschen Aufklärern, die sich schon völlig vom Christentum losgesagt hatten, wenn sie auch noch den alten Gottesbegriff mit sich weiterschleppten, als eine Leiche auf dem Nücken ihrer Vernunftreligion. Sie glaubten, an diesen Gott zu glauben. Sie redeten eben die Sprache ihrer Zeit, die nicht mehr unsere Sprache ist, sie redeten eine Sprache, zu welcher der Gottesbegriff noch als ein lebendiges Symbol gehörte. Für Büchner und seine Leute, die bundert Sahre später bereits unsere Sprache gebrauchen konnten, war nun "Gott" ein leerer Wortschall geworden, ein totes Symbol. Dazu kam, daß ein Bekenntnis zur Gottlosigkeit in diesen hundert Jahren immer weniger gefährlich geworden war; Voltaire hätte als Atheist nicht mehr den Scheiterbaufen fürchten müssen, doch immer noch den Kerker und andere Misbandlungen; die Buke, die einem Büchner in dem Deutschland des Kulturkampfes drobte, wenn er sich ohne Umschweife zum Atheismus bekannte, wäre erträglicher gewesen: er mußte endgültig darauf verzichten, als Professor oder als Nachtwächter "angestellt" zu werden, und mußte sich von Gevatter Schneider und Sandichuhmacher scheel ausehen lassen. Büchner hat nur das Verdienst, daß er nicht heuchelte, während heute wieder gar viele heucheln, die so weit gehen, dieses mein Buch zu loben und sogar zu empfehlen, den lieben Gott aber an der Spitze einer Weltregierung stehen lassen wollen; sie verdienen den Vorwurf nur dann nicht, sie sind nur dann so ehrlich wie etwa Voltaire, wenn sie sich das schlichteste Ergebnis meiner Sprackritik noch nicht zu eigen gemacht haben: nicht hinter jedem Wortschalle stedt ein Wesen, das diesem Wortschalle entspricht.

In seinem Buche "Araft und Stoff", namentlich in der ersten Auflage, war Büchner bereits ein verblüffender Draufgänger. Er war da tein Philosoph, wahrlich nicht; aber er bot — nach dem hübschen Bilde von F. A. Lange — äußerst turzsichtigen Augen eine Brille, die nur leider dugleich start gefärbt war. Ein rücksichtsloser Atheist schien das Wort ergriffen zu haben. Im Himmel zeigte sich keine persönliche Schöpferkraft, nicht die Spur "eines mit Willkür begabten Fingers, welcher den Erden oder Kometen ihre Bahnen angewiesen hätte". In einem besonderen

227

Rapitel, "Die Gottes-Idee", wird er noch deutlicher, mit Berufung auf Feuerbach. Weder der einfache Menschenverstand, noch der Verstand der Philosophen sei imstande gewesen, über den rein menschlichen Ursprung der Gottesporstellung hinaus eine Abee vom Absoluten zu gewinnen. Aber den anderen Begriffen gegenüber, an denen die besten Röpfe der Naturund Geisteswissenschaften seit Sahrhunderten ihren Scharffinn geübt hatten, bleibt Büchner naiv, wie ein Pferd im Porzellanladen; er redet in der Sprache des gemeinen Mannes von Rraft und von Stoff, von Seele und Unsterblichkeit, von Zwecken und Gedanken, und ahnt gar nicht, daß mit diesen Begriffen Fragen verknüpft sind, zu deren Berständnisse oder gar zu deren Lösung außer Begabung und Ausdauer auch noch philosophische Schulung nötig ift. Wo gesunder Menschenverstand hinreicht, da überrascht Büchner allerdings oft durch treffende Bemerkungen. So, wenn er Cabanis-Vogts unglücklichen Vergleich (der Gedanken mit dem Urin) kritisiert, damit der Materialismus das grobe Wort nicht länger zu büßen habe. Der Gedanke sei kein Auswurfitoff wie der Urin, sei überhaupt kein Stoff. Die Dampfmaschine stoße Dampf aus, doch niemand würde das Wesen Dieser Maschine darin seben, daß sie Dampf erzeuge. Die Leber, die Nieren muffen Stoffe abgeben, um Galle, um Urin zu bilden, die Stoffabsonderung des Gehirns, die ebenfalls stattfinde, habe mit der Entstehung der Gedanken nicht das mindeste zu tun. Daß wir freilich über die Entstehung von Galle und Urin nur wenig wissen, über die Entstehung der Gedanken nichts, physiologisch absolut nichts, daß also darum allein Vogts absichtlich annischer Vergleich unpassend war, das fiel keinem der Materialisten ein, die alles erklären zu können glaubten und einiges dazu.

Bevor wir erfahren, wie der Entwicklungsgedanke, naturwissenschaftlich und gar philosophisch entstellt, weit über Büchner hinausging, mussen wir zweier "Materialisten" gedenken, die — wieder ohne einen Sinn für die Natur — von den politischen Junghegelianern berkamen. Die Einschaltung soll den Streit um den Materialismus nicht lange und nicht völlig unterbrechen.

Die Revolution von 1848 erregte auch in dem zahmen Deutschland eine Daumer neue Welle der antikirchlichen Bewegung. Bemerkenswert ist oft die Zurückbaltung in religiösen wie in politischen Fragen. Dem Scherze aus der Beit der Revolution in Baden, "eine Republik mit dem Großberzog an der Spike", hätte recht gut die Forderung entsprechen können: Atheismus, aber ohne Abschaffung des lieben Gottes. Wir wissen, daß sogar Beine aulett in diesem Sinne schrieb. Aber der Spruchsprecher der Zeit war der heute wieder verschollene G. Fr. Daumer, der schon vor der Revolution ein sehr unchristliches Buch über Mohammed in Druck gegeben batte.

und ber im Sommer 1849 einen Dreibander beendete: "Die Religion des neuen Weltalters" (erschienen 1850 bei Hoffmann & Campe), worin wieder einmal der Versuch gemacht wurde, die "Negation" des Pantheismus, Materialismus und Anthropologismus bei Feuerbach zu überwinden durch eine neue und trostreiche "Religion", die aber nichts weiter war als ein verschwommener Deismus. Daumer hat sich's bequem gemacht. Aus sehr vielen auftlärerischen Schriften, besonders aus deutschen, hat er emsig brauchbare Stellen gesammelt, mit seinen eigenen Unmertungen verseben und unter vielversprechenden Überschriften (Gott, Natur, Weib, Wunderglaube, Mangel an Glud) geordnet. Pfaffen und Mönche nennt er bösartig und vernichtungswürdig. "Das Christentum ist eine falsche Religion, und je mehr etwas wahrhaft driftlich ist, besto falscher ist es." Daumer ist nachber fromm geworden, vielleicht ehrlicherweise, und hat (1859) die Geschichte seiner "Konversion" selbst niedergeschrieben. Was er aber noch im Vormärz, noch nicht als Spruchsprecher seiner Zeit, und darum fast ganz unbeachtet, gegen das Christentum und indirekt gegen alle Religion hervorgestoßen hat, das knüpft da und dort an die "Anthropologie" Feuerbachs an, überbietet aber an Kraft und Phantasie (völlig unwissenschaftlich übrigens) selbst die Kirchenfeindschaft der extremsten Franzosen. Er kehrt eigentlich zu dem hilflosen Pfaffenhasse des Mittelalters zurück, da er die scheinbar längst überwundene Sprothese von den "drei Betrügern", nicht ohne gelehrte Verzierungen, wieder auftischt. Im Grunde: ganz unhaltbare Geschichtsklitterung. Das heilige Abendmahl der ersten Christen sei ein Menschenopfer gewesen; man habe dabei Menschenfleisch gegessen und Menschenblut getrunken; daher die Verachtung der sonst so duldsamen Nömer gegen die Sekte der Christianer; nicht erst die späte Inquisition habe die Herenbrände und die Audenschlachtungen eingeführt, von Anfang an sei das Christentum ein molochistischer Mystizismus gewesen. Daber die finstere, lebensseindliche, fürchterliche Selbstzerstörung bei den Fanatitern dieses Glaubens. Man kann das alles, und ähnlichen Wahnsinn, nachlesen in Daumers "Geheimnissen des driftlichen Altertums" (1847); wer sich über solche Verirrungen wundert, den möchte ich daran erinnern, daß die "Christliche Mystik" (1836-1842) des einst wildrevolutionären, dann kirchentreuen Goerres zwar entsetlich gläubig ist, aber religionswissenschaftlich von dem gleichen bosen Geiste dittiert. Daumer selbst hat nachber, in seiner katholischen Zeit, seine antichristlichen Lukubrationen nicht etwa fallen lassen; er hat nur behauptet, nicht die wahre Kirche, sondern eine Rehersette habe das Abendmahl so schauerlich gefeiert.

Wir erfahren fast nur von einem einzigen Menschen, der dieses Buch Daumers bewunderte und meinte, hoffte, das Christentum würde

229 Heinzen

durch die Enthüllung solcher Geheimnisse den letten Stoß erhalten und das Gebäude des Betrugs zusammenstürzen. Dieser Eine aber war sehr merkwürdig: es war Rarl Marr, wie ich ja schon berichtet habe (S. 113).

Wie Daumer war auch Rarl Peter Heinzen (geb. 1809, gest. 1880), Beinzen der "Fürschtekiller", aus der politischen Bewegung des Vormärz hervorgegangen, eine Rampfnatur. Während der kleinen deutschen Revolution zeigte es sich allgemein, wie stark — in bezug auf die Religion — die Wirkung des einsamen Feuerbach gewesen war. Für Bücher von wenigstens zwanzig Bogen gab es jest plöklich Zensurfreiheit; in einem solchen fünstlich zusammengestellten Buche (man verschmähte nichts, um nur die Bogenzahl 20 zustande zu bringen) erschien ein Auffat von Beinzen, wo Augleich Atheismus und Republikanismus gepredigt wurde; der Auffak erschien dann auch als besondere Flugschrift.

"Was ist das, ein Gott, den ich durch Leugnung gefährden kann, dem die Polizei zu Bilfe kommen muß? Auch die irdischen Götter pochen auf ihre Felsendauer . . . Die Welt besteht von Ewigkeit ber." Es gibt keine Schöpfung, es gibt nur Veränderungen. Die sich Pantheisten nennen, sind ebenfalls Atheisten; sie machen es nur wie gewisse Politiker, die alle Bürgerlichen in den Adelstand erheben, anstatt den Abel abzuschaffen. Man sollte nicht "Altheisten" sagen; einen Lebendigen nennt niemand einen Nichttoten. Es hieße besser: Weltmenschen, Menschen, Gottlose.

Beinzen lacht über den Gedanken einer persönlichen Fortdauer. "Vernichtet euere Despoten, euere Pfaffen, euere Blutsauger, die euch Verstand und Existenzmittel rauben, und ihr werdet den Simmel auf Erden haben." Beinzen ist entschieden Materialist und Antimonarchist; doch auch er will nicht bei der Negation stehen bleiben, will sich auf den positiven Gewinn der Gottesleugnung berufen. Die Abstreifung des Aberglaubens sei die Mutter der Geistesfreiheit; in einer gottlosen Welt werde es endlich eine menschliche Moral geben, ein Gewissen ohne Gespensterfurcht.

Für die Geschichte der Bewegung ist es beachtenswert, daß Keinzen eine demokratische Republik aufrichten will, mit recht viel Sozialismus, doch ohne jeden umstürzenden Kommunismus. Noch beachtenswerter vielleicht, daß Ruge, der geschultere Politiker, in einen heftigen, freilich mehr persönlichen als sachlichen, Streit mit Beinzen verwickelt wurde; man kann Ruges Außerungen in einem Nachtrage zu seinen "Reden über Religion" nachlesen, wenn man Interesse nimmt an diesen unerquicklichen Hauszänkereien. In den Augen von Beinzen war Ruge noch lange nicht radikal genug, nicht materialistisch genug; Ruge redet recht klug über den dogmatischen Materialismus und nennt sich selbst einen "Adealisten".

Wahrhaftig so, als ob "Idealist" gleichbedeutend wäre mit "honorig" oder "anständig".

Daedel

Es sieht aus wie ein Sprung über zwei Menschenalter hinweg, wenn wir uns nun nach dem Materialisten des Vormärz "unserem" Haeckel zuwenden; es ist aber wirklich kein Fortschritt, es ist immer die gleiche Leier: Verzicht auf strenges Denken aus Born über die denkfaulen oder denkfeindlichen Theologen. Die gottlosen Folgerungen aus dem Entwicklungsgedanken waren bei Büchner dem Materialismus eben nur angestückelt; bei Haedel bildeten sie sich, und mit gesteigertem Erfolge, zu einer Lebensaufgabe aus. Ernst Haeckel (geb. 1834, gest. 1919) war durchaus kein bloker Mitläufer; er hatte sich durch Kleinarbeit an der morphologischen Zoologie rühmlichst bekannt gemacht und auch (seit 1868) die Entwicklungslehre Darwins in ein Snftem gebracht, ja sogar einen Grundgedanken der natürlichen Schöpfungsgeschichte (ein sinnlos populärer Titel) viel schärfer als Darwin selbst formuliert: das sogenannte phylogenetische Grundgesek; aber noch vor dem Ende des Jahrhunderts ritt ihn der Teufel, daß er, wenn nicht gerade eine neue Religion, so doch eine neue philosophische Schule und dazu eine Gemeinde der Gläubigen, die des Monismus, stiften wollte, und wirklich Bücher wie "Die Welträtsel" in Auflagen absette, deren Sobe noch niemals vorher bei einer wissenschaftlichen Schrift erreicht worden war. Von Haedel mag besonders gelten, was ich oben anerkennend sagen mußte: vielleicht war ein so harter Schädel nötig, um eine Bresche zu schlagen in die harten Mauern des Vorurteils. Das aber darf keineswegs verschwiegen werden, daß sich der Streit um Gott im 19. Jahrhundert — und ganz besonders bei Haeckel — wesentlich unterscheidet von dem gleichen Streite älterer Zeiten. Von den Nominalisten des Mittelalters bis zu den Deisten, Enzyklopädisten und Aufklärern waren die Leugner einer übernatürlichen Macht fast jedesmal die stärksten Röpfe oder die tapfersten Herzen gewesen und batten, unverstanden von den Vielzuvielen, just den Besten ihrer Zeit genuggetan; das hatte sich bereits im 18. Rahrhundert langsam geändert, da der durch Reichtum freier gewordene dritte Stand lesen gelernt hatte und von den Deisten und Pantheisten Erlösung aus dem geistigen Drude der Rirche erhoffte; als aber jest Büchner und Saedel zu Worte kamen, trot politischer und kirchlicher Reaktion ohne rechte Gefahr für Leib und Leben, da hatte auch schon der vierte Stand lesen gelernt und stürzte sich, pfaffenfeindlich geworden, auf jede Wissensquelle, auch wenn sie noch so trübe war. Die Besten der Zeit batten die Erkenntniskritik von Hume oder von Kant nicht vergessen, hatten eben den gründlichen Altheisten Schopenhauer entdeckt und lächelten darüber, wie Haeckel eine neue dilettantisch-philosophische Terminologie wälzte; Haeckel, der Gipfel Saedel 231

der materialistischen Rabrzehnte, war proletarisch, im guten und auch im bosen Sinne des Wortes. Daß Gott ein gasförmiges Säugetier sei, gefiel, war aber nicht einmal ein gut geprägter Wik, weil das Wort nur den Gott des Pöbels traf, nicht den Gott des Pantheismus und der Rirche.

Ach habe meiner Meinung über den als Philosoph halbgebildeten Haeckel und über seine unsaubere Sprache rücksichtslosen Ausdruck gegeben in meinem Auffate "Monismus" ("Wörterbuch der Philosophie" II, S. 97 ff.) und will nichts fortnehmen und nichts hinzufügen, außer etwa das Eingeständnis, daß die monistische Bewegung inzwischen durch Ostwald viel tiefer, ernsthafter und vornehmer geworden ist. Worauf ich gleich zurückommen will.

Die kirchlichen oder sonst rückständigen Gegner des Materialismus konnten gegen die einseitig wissenschaftliche (nicht philosophische) Berechtigung seiner Forschungsmethode nicht aufkommen; eine höbere Kritik des Materialismus konnte nur von Freidenkern erdacht werden, die vorurteilslos waren wie die Wissenschaftler und überdies geborene Erkenntniskritiker. Unläufe zu einer solchen Richtung finden sich schon früh bei dem besonders philosophiegeschichtlich gelehrten Professor Ludwig Noak Noak (geb. 1829, gest. 1889), der als Junghegelianer begonnen hatte, dann zu dem auferstandenen Kant zurücktehrte (den er freilich für einen ausgemachten Empiristen erklärte) und von Buch zu Buch immer weiter nach links glitt, immer theologisch interessiert, mit einer deutlichen Vorliebe für alle Freigeister und Atheisten. Er hat (1853 bis 1855) eine nicht immer selbständige "Geschichte der Freidenker" herausgegeben und (1879) ein sehr brauchbares "philosophiegeschichtliches Lexikon".

Während aber Noack, um Kant mit den Materialisten vergleichen zu können, den Vernunftkritiker — ungenauer, als es jeht Vaihingers Als-ob-Philosophie tut — seine transzendenten Postulate nicht im Ernste vortragen ließ, rustete sich bereits ein echter und freier Schüler Kants, Erkenntnistritit zu üben an dem Ganzen des Materialismus; es war Friedrich F. 21. Lange Albert Lange (geb. 1828, gest. 1875), von dem die offiziösen Handbücher es gern verschweigen, daß er, obgleich ein deutscher Professor, doch auch einmal Handelskammersekretär und sogar Verleger wurde. Er hatte sich eben erst (1865) durch ein Buch über die Arbeiterfrage bei den aufstrebenden Sozialisten einen Namen gemacht, als er 1866 mit seiner unübertrefflichen "Geschichte des Materialismus" herauskam. Aus diesem Buche haben seitdem schon zwei Menschengeschlechter Unregung und Belehrung geschöpft; es ist (nach mehrjährigem Stillschweigen der Fachleute) in vielen Auflagen erschienen, seit 1905 auch in billigen Volksausgaben. Der fünften Auf-

lage wurde zum erstenmal leider eine verwirrende Einleitung von Bermann Cohen vorausgeschickt.\*)

Es ist einfach nicht wahr, daß Lange ein Gegner der Materialisten war; er hat geradezu eine Berteidigung übernommen, nicht nur von Epikuros und Gassendi, sondern auch von Lamettrie und Holdach, er hat glänzend und doch richtig die Notwendigkeit der materialistischen Methode für alle Natursorschung behauptet, nur freilich ebenso überzeugend nachgewiesen, daß der Materialismus nicht das letzte Wort einer befriedigenden Weltansicht sein könne. Aber er hat nichts zu tun mit dem quallenhaften ethischen Fdealismus vieler Neukantianer, sein Idealismus ist der kritische aller großen Denker; darum hat er auch einen scholastischen Fretum Kants, daß er nämlich das Apriori metaphysisch deduzierte, mit überlegenem Scharfsinn berichtigt. Überhaupt gehören die Ausführungen über Kant und den Materialismus, im ersten Abschnitt des zweiten Bandes, zu dem Besten, was über die Vernunstkritik geschrieben worden ist.

Langes Gedanken über die Religion wollen wir uns von keinem Cohen krummbiegen lassen. Wohl hat der Geschichtschreiber des Materialismus — auch er vielleicht nicht als der lette — die Religion wieder einmal dem Volke erhalten wissen wollen, aber sogleich hinzugefügt, die Vedrohung der Geistesfreiheit durch die Kirche, die Hemmung des Fortschritts müsse ein Ende nehmen. "Fällt die Religion mit der abergläubischen Furcht dahin, so mag sie fallen." Es lasse sich kaum ein so niedriger Grad des Verstandes denken, der nicht vollkommen ausreichend wäre, den

<sup>\*)</sup> Die Freunde und Verehrer von F. A. Lange sollten es endlich fordern, daß die zudringlich fälschende Einleitung des berühmten Neukantianers dem schönen Buche nicht mehr vorgesett wurde; wer die Ausführungen Cobens, der da den freien Lange und fich felbst bepredigt hat, nicht entbehren kann, der mag fich an die vorhandene Sonderausgabe halten; wir find ja doch über die Beit hinaus, da man vor hundertfünfzig und mehr Jahren einen Spinoza nur abzudruden wagte, wenn man eine Warnung und Abschwächung von Christian Bolff hingufügte. Und Coben war in unseren Tagen bei weitem nicht fo wertvoll wie damals der Aufklärer Wolff. Coben steht vor der Gedankenarbeit Langes wie ein verkehrt gerichteter Wegweiser. Er leugnet gar nicht, daß er nicht Lange erklären will, daß er vielmehr seinen eigenen prinzipiellen Standpunkt hervorkehrt; und der ist ein rhetorischer, scheinheiliger Idealismus, verziert mit Brocken aus Platon, Kant und Hegel. Ich will gern zugeben, daß Cohen vor vierzig Jahren manches Gute über Erkenntniskritik und Mathematik geschrieben hat; aber von Lange trennt ihn für immer schon die einzige Tatsache, daß Lange jede Metaphysit für unmöglich hält, wertvoll nur als eine Begriffsdichtung, daß er in Kant blog den Erfahrungsfrititer verehrt, die Bernunftfritit pfychologistisch deutet, mahrend Cohen ein nachgeborener Metaphyfiter ift. Bollends ber religiöfen Frage fteht Cohen mit elenden Redensarten gegenüber, natürlich äußerst gebildet und modern, mit den Ansichten etwa eines judischen Protestantenvereins. "Die Ethik muß die Gottesidee in ihren Lehrgehalt aufnehmen." Ganz ungehörig ist es, daß Cohen die Gelegenheit benüht, wieder einmal für das Alte Teftament Propaganda zu machen und den Schatten Langes gegen den Antisemitismus wachzurufen. Das hat wirklich nichts zu schaffen mit der Geschichte des Materialismus. Coben wird uns, fürchte ich, bier noch einmal beschäftigen.

Unsinn der Dogmen zu erkennen. Trennung von Kirche und Staat genüge nicht; gefordert wird Herrschaft des Staates über die Kirche, Trennung nur des Staates und des Glaubens. Eine Theologie, die ihren Anspruch auf ein Geheimnis nicht feierlich aufgebe, musse von den Universitäten ganz verbannt werden. Der alte Gott muß doch wohl auch für Lange tot sein, denn er sagt: "In solchen Zeiten (wie heute wieder) wird das vergängliche Material, in dem unsere Vorfahren das Erhabene und Göttliche ausprägten. wie sie es eben zu erfassen vermochten, von den Flammen der Rritik verzehrt, gleich dem organischen Körper, der, wenn der Lebensfunke erlischt. dem allgemeineren Walten chemischer Kräfte verfällt und in seiner bisberigen Form zerstört wird." Ein neuer Aufschwung der Adee mag die Menschheit um eine neue Stufe emporführen.

Und noch eins muß zum Ruhme Langes hervorgehoben werden: seine Schriften sind wirklich so allgemein verständlich, wie es die Schwierigteit der Untersuchungen irgend gestattet. Nur wenige Leser vermögen die ungeheure Arbeit abzuschätzen, die eine solche Übersetzung in die Gemeinsprache erfordert, wenn tein Gedante geopfert werden soll. Buchner batte sich das gleiche Ziel gesteckt, hatte es aber nicht erreicht, weil er ein Flachtopf war (den harten Schädel gegen die Rirchenmauern in Ehren); auch Lange wollte die sogenannte esoterische Lehrform bis auf den letten Rest vertilgen, die Geheimnistuerei der Schule, die eine doppelte Wahrheit auf Lager hatte: den Atheismus für die Gelehrten, den Glauben für das Volk. Der Sozialist Lange hielt sich vom Pöbel fern, aber er schrieb seine Bücher auch für jeden Arbeiter, der den arbeitsreichen Weg zu ihrem Verständnisse nicht scheute.

Das Lebenswerk Langes wird noch auf ein neues Geschlecht fort- Oitwald wirken und wurde schon entscheidend bei der Überwindung des beschränkten "Monismus" Haedelscher Observanz durch den ungleich tieferen und ebenso organisatorisch begabten Chemiter Wilhelm Ostwald (geb. erst 1853). Ich greife eigentlich nicht vor, wenn ich diesen starten Prediger der Energielehre schon hier behandle; er steht auf dem gleichen Boden wie die Materialisten im Jahrzehnte seiner Geburt, hat uns aber doch Wertvolleres geboten als die Dogmatiker von Büchner bis Haeckel.

Ich kann aber unmöglich auf das ganze Lebenswerk Ostwalds eingeben; seine jungste und nüchternste Schrift über unsere Fragen ist das Programm "Religion und Monismus"; auf wenig über hundert kleinen Seiten wird da über Leben und Tod, über Wiffenschaft und Moral, über Geschichte und Religion ein Ratechismus zusammengestellt. Ich will gegen das werbende Büchlein nicht den Zufall geltend machen, daß es unmittelbar vor dem furchtbaren Weltkriege versprach, der Monismus würde den

allgemeinen Frieden auf Erden herstellen; der Verfasser dürfte einwenden, die Wahrheit des geläuterten Monismus sei 1914 im Anmarsch gewesen, aber noch nicht siegreich, noch nicht wirksam. Ich muß mich vielmehr mit dem Monismus Ostwalds und seiner zahlreichen Gefolgschaft anders, auf einem niedrigeren Voden auseinandersetzen, als ich es früher mit dem philosophischen Vegriffe Monismus versucht habe.

Monismus

Damals galt es, sprachkritisch die Unhaltbarkeit des Schlagwortes darzutun, das durch ein leeres Wort den dualistischen Instinkt zu überwinden glaubte, das dem religiösen Dogma das materialistische Dogma pon einer einzigen Ursache und einer einzigen Substanz gegenüberstellte; ich mußte bart sein gegen Haeckel, den Agitator des dogmatischen Materialismus, den allzu konsequenten Darwinisten, der immer kläglich versagte, wenn er sich im Fregarten der Philosophie verlief. Jest und bier babe ich es nicht mit der Analyse von Begriffen zu tun, sondern mit der geringeren bistorischen Aufgabe: welche Gestalt hat der Atheismus in der Gegenwart angenommen, welche Form findet heute ein halber Philosoph und ganzer Volksführer für einen Ratechismus, der dem Bedürfnisse von Tausenden oder vielleicht Hunderttausenden genügen kann und soll. Dazu kommt, daß Oftwald, der seit einigen Jahren die Leitung des deutschen Monistenbundes übernommen hat, zum Beile dieses Vereins eben — wie gesagt ein besserer Ropf ist und ein zielbewußterer Politiker, als Haeckel jemals war; sachlicher, eitelkeitsfreier. Der Monistenbund ist geschichtlich eine Macht geworden, die, wenn sie im Rampfe gegen eine Staatskirche Erfolg haben soll, wie jede andere Macht weltlich organisiert werden muß; da ist es ganz gut, wenn der Führer einer solchen ecclesia militans kein weltfremder Denker ist, sondern anpassungsfähig, allgemeinverständlich, meinetwegen auch gemeinplätig wie irgendein anderer Rirchenfürst. Als Philosoph der Energetik und des energetischen Amperativs fordert Ostwald die Rritik heraus; als Agitator des Monistenbundes macht er seine Sache ganz vortrefflich.

Sein Ratechismus "Religion und Monismus" ist also als politische oder staatsmännische Schrift zu bewerten. Sie geht davon aus, daß das Christentum, nachdem es einst Bedeutendes geleistet hat, gegenwärtig für Moral und Leben unzulänglich geworden ist. Der Hinweis auf die Buddhisten, die angeblich auf dem Boden einer wissenschaftlichen oder monistischen Weltanschauung stehen sollen, ferner der Hinweis auf die Statistik, nach welcher die außerhalb einer Kirche bleibenden Menschen die besseren Menschen wären, freut mich, scheint mir aber dennoch recht bedenklich; doch es läßt sich nicht leugnen, daß die große sozialdemokratische Welle der lehten Jahrzehnte die Welt ohne Christentum zu erneuern hofft, "daß

die Kirche an sämtlichen Stellen versagt und nirgendwo mehr dem Kulturbedürfnis der Menscheit genügen kann" (S. 26). Die Kirche hat durch die Wissenschaft ersett zu werden; und die Wissenschaft (die auch sonst als gleichbedeutend mit Monismus gesetzt wird) besitzt erst die verbindende Rraft, die der alten Rirche naturgemäß fehlte. "Während die Religionen immer zur weiteren und weiteren Trennung der Kirchen und nie zu ihrer Einigung führen, ist es mit der Wissenschaft umgekehrt; sie führt unwiderstehlich auf eine lette große Synthese hinaus" (S. 29). Mit Recht wird daran erinnert, daß der liberale Protestantismus, der seine Religion zu einem Erlebnisse der inneren Erfahrung oder zu einem Gefühl macht, aber den Glauben an einen liebenden Vater im Himmel nicht preisgibt, eine Halbheit ist; die Religion wird da zu einem persönlichen Ereignisse, in Wahrheit zu einer Privatangelegenheit, und verliert so die Rraft zur Gemeindebildung; mir ist es nur fraglich, ob der Monismus nicht noch weniger gemeindebildende Rraft besäße, wenn er nicht den Armen am Geiste mit seinen materialistischen Dogmen entgegenkäme.

Nach einer ungenauen und irreführenden Berufung auf Comtes Einteilung in das theologische, das metaphysische und das positive Zeitalter wird trefsend festgestellt, daß in Deutschland die Naturwissenschaft bereits auf der dritten Stuse angelangt ist, die Philosophie erst auf der zweiten, während die Schule noch auf der ersten Stuse festgehalten wird. (Auf die zeitweilige Schrulle Ostwalds, die gesamte Gegenwart durch eine internationale Hilfssprache, und zwar durch Jdo, auf die dritte Stuse zu heben, möchte ich nicht eingehen; das Mittelalter gerade besaß an seinem Latein ein solches Volapüt und blieb dennoch in Naturwissenschaft und Philosophie auf der untersten Stuse.)

Der Monismus will also alle Religionen mit ihren verschiedenen tirchlichen Formen allmählich verschwinden lassen und sie durch eine wissenschaftliche Organisation mehr als ersehen. Da erhebt sich nun die psychologische Frage, ob der Monismus ein gewisses gemütliches Bedürfnis befriedigen könne, ob "dem Volke die Religion nicht erhalten" werden solle. Die Revolutionen, welche gegen die Religionen gerichtet waren, sind immer negierend, zerstörend gewesen; nicht nur die Frommen, auch freie Geister wünschen, vielleicht in einer metaphysischen Rücktändigkeit, irgend welche ausbauende Grundsäke, gegen die Gesahr des Auseinandersallens bindende Ideen. Da stimmt nun Ostwald ein hohes Lied zum Ruhme des Monismus an. Die monistische Wissenschaft habe durch ihre Einsicht in das Walten der Naturgeseke, durch ihre Unterwerfung unter die Logik eine bindende Tendenz, die Freiheit oder Willkür der Weltgestaltung einzuschränken, unter der Herrschaft der Naturgeseke ein Maximum der Lebensfreude

bei einem Minimum von Opfern zu gewährleisten. "Die Menschheit wird durch die Wissenschaft außerordentlich viel wirksamer und durchgreisender in Ordnung, Zusammenhang und Zucht gehalten, als die Kirche das auch in ihren besten Zeiten vermocht hat" (S. 69). Die Wissenschaft wird der neue Heiland genannt; sie bahne den Weg, den Frieden auf Erden zu verwirklichen; das Christentum habe in fast ununterbrochener Folge Meheleien verursacht, um der Wissenschaft willen sei niemals ein Krieg geführt worden. (Freilich nicht um der Nationalökonomie willen, vielleicht aber doch um wirtschaftlicher Dinge willen, deren Kenntnis Nationalökonomie heißt.)

Ostwald rechnet offenbar nicht darauf, die Kirche selbst den Bestrebungen seines Vereins gunstig zu stimmen; er ist weit entfernt von dem verhängnisvollen Frrtume eines Leibniz, der zweihundert Jahre vorher geistige Opfer brachte, um, fürstlichen Winken gehorsam, Ratholizismus und Protestantismus oder doch wenigstens die Lehren von Luther und Calvin miteinander zu vereinigen. Aber auch Ostwald dreht und wendet fich, um den konfessionslosen Monismus sowohl den ängstlichen Behörden, als den ebenso ängstlichen Freidenkern als den neuesten Religionsersat zu empfehlen. Bestünde diese Absicht nicht, so wäre die ganze Mühe unerklärlich, die auf den Erweis verschwendet wird, die monistische Wissenschaft könne ebenso wie die alte Rirche die oberste Verwaltung des Geistes übernehmen, die sozialen Zwecke der Religion erfüllen und die gemütliche Sehnsucht des Volkes befriedigen. Hier soll wieder einmal ein guter Zweck die Mittel der kleinen Umbiegung heiligen; wer sich von einer alten Religion ganz frei gemacht hat, beruhigt sich lieber bei vollkommener Resignation, als bei einem Erfat.

Im Mittelalter ging das gesamte Geistesleben in der Kirche auf, weil außerhalb der Kirche für den Einzelnen keine Möglichkeit war, irgendein Wissen zu erwerben; was Ostwald als Ziel unserer Zeit hinstellt, die Schöpfung einer internationalen Vereinigung und Richtung aller wissenschaftlichen Tätigkeit, das geht sehr weit über alle Aufgaben hinaus, die die Kirche sich einst stellen konnte und wollte; das ist nicht mehr ein Ersat der ehemaligen kirchlichen Einheit, das will zum ersten Male eine geistige Einheit werden.

Nicht in der Kirche, die sich fast immer mit den Unterdrückern des Volkes vertrug, lagen Reime zu sozialen Taten, sondern nur im Evangelium, das die gemeinsame Gotteskindschaft lehrte; aber auch diese Reime wurden erstickt, zuerst durch die Erwartung des neuen Reichs, dann durch die Jenseitigkeit aller Verheißungen. Was immer die angewandte Wissenschaft leistet oder leisten will, um die soziale Lage der Menschen zu verbessern, das ist also wieder kein bloßer Ersak für die theoretische Volksfreundlich-

keit der alten Kirche. Vollends die Behauptung, daß der Monismus das Gemüt befriedige, also auch das metaphysische Bedürfnis, ist Täuschung oder Selbsttäuschung. Wohl gibt es verhältnismäßig gefühlsarme Religionen, wie besonders der Calvinismus gegenüber dem Ratholizismus eine darstellt; aber der kindliche Wunsch nach einer Zugehörigkeit zu einem Vater im Himmel wird auch da noch befriedigt, wo dieser Vater als ein gar gestrenger Herr und Richter vorgestellt wird. Ich muß zugestehen, daß der religiöse Mensch Glücksstimmungen kennt, für welche der Monismus keinen Ersak gewähren kann; die Frage scheint mir nur, ob die harte, an sich lieblose Wissenschaft berechtigt ist, ihren Jüngern ähnliche Glücksstimmungen vorzulügen, und geschähe es in der wohlwollendsten Absicht. Ich möchte den Unterschied der Stimmungen an einem Beispiele deutlich machen, das nicht so niedrig ist, wie es im ersten Augenblicke erscheinen mag; auch der fromme Denker Pascal hat sich — irrtümlich — zur Empfehlung des Glaubens auf die Wahrscheinlichkeitsrechnung berufen. Wer in der Lotterie spielt und die naturgesetlichen Bedingungen des für ihn günstigsten Falles gar nicht kennt, wer dazu mit optimistischer Einbildungskraft seinem Glücke vertraut und einen großen Treffer mit Sicherheit erwartet, der genießt unbestreitbar im Bauen von Luftschlössern ein beneidenswertes Gefühl; wer die Gesetze der Wahrscheinlichkeitsrechnung kennt, die verschwindend geringe Aussicht auf einen großen Treffer, wer dazu von Hause aus zum Pessimismus geneigt ist, der besitzt dieses Glücksgefühl nicht und tut gut daran, sich an dem Lotteriespiel gar nicht erst zu beteiligen. Ich habe in diesem Beispiele absichtlich den Unterschied zwischen Optimismus und Pessimismus hinzugefügt, weil er vielleicht auch beim Glauben an das Tenseits eine entscheidende Rolle spielt. Wer das Heil der Welt vom Monismus erwartet, ist auch ein Optimist; die Wissenschaft, mit der sich der Monismus so gern identifiziert, weiß von solchen Stimmungen ebensowenig wie die nüchterne Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Ostwald erblickt im Monismus auch darin einen Religionsersat, daß die Einsicht in den naturgesetzlichen Ablauf des Lebens das Altern und den Tod leicht und schön macht, sich zum Bepredigen von Geburt und Sche mindestens so gut benützen läßt wie ein Dogma, kurz die edelsten sozialen Regungen instinktiv werden läßt. Namentlich im Gegensatze zu den Schrecken vor ewigen Höllenstrasen rühmt Ostwald den friedvollen Lebensabschluß des Monisten, der an eine Fortdauer nicht glaubt. "So wirkt der Gedanke, nur ein Tropfen an dem Mühlrade des Lebens zu sein, der bestimmt ist, nach vollbrachtem Umlauf einzutauchen in die Flut der Ununterschiedenen, nichts weniger als trostlos und niederdrückend, sondern vielmehr klärend und berubigend auf ihn, wie die Aussicht auf einen tiesen

und traumlosen Schlaf am Abend eines langen, reich mit Leid, Arbeit und Glück erfüllt gewesenen Tages" (S. 105). So eigentlich resignierte Worte beweisen, daß Ostwald den Weg zurückgefunden hat zu der Weisheit, die vor den turbulenten Materialisten des Vormärz Goethe gelehrt hatte, und vor Goethe Spinoza.

## Siebenter Abschnitt

## Das junge Deutschland — 1848 — Von Gugkow zu Keller

Erst ungefähr zweihundert Jahre nach dem neuen Frankreich gab es endlich auch ein neues, ein junges Deutschland. Die Entwicklung des Materialismus im 19. Jahrhundert hat uns nicht losgelassen, bis wir plöhlich eine Schrift nennen mußten, die im ersten Jahre des Welttriegs erschien. Es ist Zeit, den geschichtlichen Faden wieder aufzunehmen und zu den Streitern des Vormärz zurückzukehren. Jeht zu den Dichtern oder doch zu den Schriftstellern, die sich des Thrones der Poesie bemächtigt hatten.

Das junge Europa

Das "junge Deutschland" war, ohne Frage, eine rein politische, übrigens eine internationale Erscheinung; der ausgezeichnete Agitator Giuseppe Mazzini (geb. 1805, gest. 1872), den man bald einen ausgezeichneten Staatsmann nennen wird (weil die Rarte Europas vielfach — im Jahre 1918 — nach seinen Prophezeiungen geändert werden ist), hatte nach der Julirevolution als eine Art von republikanischem Geheimbund das "junge Europa" gegründet, von dem "la giovine Italia", "das junge Deutschland" usw. nur Teile waren. Der Begriff des dichterischen und journalistischen "jungen Deutschland", in welchem sich neue Talente (wie Gukkow, Laube) verbanden, erhielt seinen Namen wie zufällig durch die Widmungsworte der "Afthetischen Feldzüge" (1834) von Wienbarg, umfaßt eine sehr ungenauen Vorstellung und ist freilch durchaus nicht identisch mit dem Mazzinischen, republikanischen "jungen Deutschland", das seine Tätigkeit, lärmend und furzlebig, auf die deutsche Schweiz beschränkte. Wie viele Fäden aber zwischen dem politischen und dem literarischen "jungen Deutschland" dennoch hinüber und herübergingen, das werden wir genau niemals erfahren, weil die Akten der Prozesse vom deutschen Bundestage 1848 (auf Anordnung Schmerlings) vernichtet worden sind.

Wir werden bald vernehmen, wie der völlig ungeistige, literarisch minbestens indifferente König von Preußen, der alte Friedrich Wilhelm III., zu einer Parteinahme gegen das "junge Deutschland" und zugleich gegen die angeblich religionsfeindlichen Ideen des vor kurzem verstorbenen Hegel geheht wurde. Einstweilen will ich einige Rüge des Bildes zu berichtigen suchen, das wir uns von dieser Gruppe deutscher Schriftsteller zu machen gewöhnt worden sind; falsche Rüge, die die bekanntesten Geschichtschreiber gezeichnet haben, die Politiker sowohl als die Germanisten. Die Sybel und Treitschke waren auf das Dogma Bismarck eingeschworen und taten ihr Möglichstes, um die "Juden" — zum eigentlichen "jungen Deutschland" gehörte kein einziger Jude — verächtlich zu machen, welche für demokratische Einigung Deutschlands schwärmten; Georg Brandes wiederum, unbedingt demokratisch eingestellt, hatte zu wenig Interesse für Deutschland, um die um Guttow nach Gebühr zu würdigen; und Julian Schmidt endlich, ein Offiziosus der neuen "Realisten" Frentag, Auerbach und Ludwig, beschimpfte den vermeintlichen Adealisten Gukkow, weil der verbohrte Schmidt nicht sah, daß diese Stürmer und Dränger des "jungen Deutschland" - fast genau so wie sechzig Jahre vorher die großen Stürmer und Dränger — einen Naturalismus der Wortkunst in Korm und Anhalt porbereiteten, nur leider nicht solche Rerls waren wie der junge Goethe.

Dieses neue Geschlecht hatte sich nun gewiß an Heine und Börne gebildet, mittelbar an Frankreich; journalistisch mehr an der Leidenschaftlichkeit Börnes, dichterisch (d. h. in der keden Verherrlichung der freien Liebe) mehr an Heine. Wenn aber auch Heine gelegentlich den Vorteil zu benüten verstand, den die Gefolgschaft der damals Jüngsten ihm gewährte, so gehörte er nicht zu der neuen Schule, war von ihr durch sein etwas böberes Alter und durch seinen schon gefestigten Dichterruhm geschieden. Es war eine infame Beuchelei der Behörde, daß sie - als die Verfolgung des "jungen Deutschland" begann — den Namen Beine an die Spike derer sette, die man vernichten wollte; es war dem rücksichtslosen Metternich nur darum zu tun, die Gegner der Monarchie zu treffen; es machte sich aber besser, wenn man als Verteidiger der Religion und der Sittlickeit auftrat, und da als Gegner von Religion und Sitte niemand in Deutschland so bekannt und verrufen war wie Beine, schien es bequem — im Widerspruch zu allen Rechtsbegriffen —, die neue Schule unter dem Vorurteile leiden zu lassen, das die Denunzianten schon lange gegen Beine geweckt und genährt hatten. Um so besser, wenn der ungeheuerliche Beschluß des Bundesrats auch den gefürchteten Heine selbst für alle Zukunft mundtot machte.

Sicherlich waren hier der "aristokratische" Dichter Beine und der bemokratische Politiker Börne, dort diese beiden schon berühmten Juden, die einander tödlich haßten, und die Neulinge des jungen Deutschland doch einig im Born gegen die kirchliche Reaktion der Beit, die mit der heiligen

Alliance begonnen hatte und die nach der Julirevolution von dem Wiedererwachen des Geistes von 1793 zitterte. Aber in der entscheidenden Frage wäre ein Gegensak zwischen den Alteren und den Jungeren nicht zu überschen gewesen. Heine war — wie wir schon gelernt haben — mittelbar und unmittelbar ein Schüler Begels; er berief sich auf Begel, als er den Fransosen den Atheismus als die große Philosophie Deutschlands vortrug, er berief sich wieder auf den Supranaturalismus — wenn nicht auf Hegel selbst — als er, krank und körperlich gebrochen, zu irgendeinem Gotte zurücktehrte. Das junge Deutschland jedoch stand zwar mit seinem Atheismus noch im Sprachbanne der Junghegelianer, benütte deren Terminologie, war aber wesentlich viel mehr abhängig von dem französischen. sozialistischen Saint-Simonismus (von dem freilich auch Beine hergekommen war) und zugleich schon von dem noch nicht erloschenen Materialismus des 18. Kahrhunderts, der — zunächst bei Laube — zu einem literarischen Naturalismus oder Realismus führte. Das, was man unter der unfreundlichen Bezeichnung "Begelei" versteht, war im jungen Deutschland, fast sofort nach Hegels Tode, überwunden.

Da war es nun eine neue und bewußte Infamie der Dunkelmänner, daß sie Gugtows "Wally" dem verhaften Begel auf sein Schuldkonto schrieben. Es wurde schon damals gemunkelt, daß der völlig ungeistige König von Preußen sich persönlich für eine Verfolgung des Buches eingesetzt hatte. Wir wissen jetzt, durch Johannes Proelf (S. 630 ff.), auf welchem Wege die Mucker an den König herankamen. Die literarische Denunziation hatte Menzel besorgt, die politische und kirchliche Denun ziation besorgte der fanatische Theologe Hengstenberg, der ganz rückständige Gegner jedes Vernunftgebrauchs, in seiner einflugreichen, nicht ohne Gelehrsamteit geschriebenen "Evangelischen Rirchenzeitung". Bengstenberg hatte schon por Menzel den Kampf gegen Beine und gegen das junge Deutschland unternommen, mit der Tendenz, die Lehrfreiheit -für welche Menzel immer eingetreten war — für die Verwegenheiten der Jungen verantwortlich zu machen. Es gibt übrigens zu denken, daß biefer Bengstenberg und der Franzosenfresser Menzel Duzfreunde waren. In der "Rirchenzeitung" wurden nacheinander Beine, Mundt und Guttow dem preußischen Staate denunziert. Gugtow, der durch seinen prüfenden Geist und durch seine Vielgeschäftigkeit bereits so ungefähr ber Führer der Jungen geworden war.

Guktow

In England, in Frankreich und in Deutschland erblickt man als Führer zur Aufklärung oft Geister zweiten und dritten Ranges, die nicht die philosophische Kraft besaßen, ihre Stepsis gegen die Grenzwöglichkeiten des Denkens selbst zu richten, und nicht die poetische Kraft, tendenzlos zu

gestalten. So mag man die Dichtung Rarl Gukkows niedrig bewerten ich glaube, daß er unterschätzt wird —, er bleibt dennoch gerade für die Beit nach der Julirevolution der zielbewußteste, tapferste und geistig beweglichste Wortführer der Freiheiten, die man damals Emanzipationen nannte; er kämpfte mit seiner Feder für die Emanzipation der Frau und des Fleisches, des Bürgertums und der Auden, nicht zuletzt für eine Emanzipation von Gott.

Rarl Guktow (1811—1878) war noch sehr jung, als er, lange vor der Veröffentlichung seiner besten Schriften, zwar nicht das anerkannte Haupt, aber doch beinahe der politische, journalistische, mitunter auch nur buchhändlerische Leiter des "jungen Deutschland" wurde. Er hatte den Bundesstaat, dem er als Verliner durch seine Geburt angehörte, das Königreich Preußen, "jenen bewunderten Ausdruck für das Bestehend-Wirklich-Vernünftige", schon mehrfach durch seine Freigeisterei gekränkt, die Geistlichkeit oder die "Glattgescheitelten" durch Zeitungsaufsätze gegen sich aufgebracht, da er 1835, eben erst vierundzwanzig Rabre alt, den Sturm der Staatsmänner, die nur Polizeileute waren, gegen sich und gegen das junge Deutschland heraufbeschwor. Durch seinen kleinen Roman "Wally "Bally" die Zweiflerin", der nur durch sehr verschwenderischen Druck auf den Umfang pon zwanzig Bogen gebracht und so zensurfrei gemacht werden konnte. Der Roman, der uns wegen seiner Tendenz und wegen seiner unmittelbaren Folgen angebt, war ein Versuch mit untauglichen Mitteln, "Werthers Leiden" zu überbieten. Der Held ist eine Frau, die sich in unsinnlicher Leidenschaft für einen kaltbergigen Mann verzehrt, tief religiös, ohne positive Religion, haltlos wird und als Selbstmörderin endet. Die Fragen der Sinnlichkeit, des religiösen Zweifels und des Selbstmordes werden in Gesprächen, Tagebüchern und einer Abhandlung -- diese ist das Hauptstück – sehr geistreich behandelt; die Fabel ist schlecht erfunden, die hart an die Grenze der unfreiwilligen Romik: so wenn der Steptiter an einem Tage nebenher fünf Duelle aussicht, so in der Episode vom gespenstischen Trommler. Erinnern wir uns der Zeitumstände, die den jungen Schriftsteller vermochten, den religiösen Zweifel zum Motive einer Dichtung zu machen und eine Frau zum Opfer des Zweifels.

Daß David Strauß im gleichen Rabre 1835 sein metaphysisch-rationalistisches "Leben Zesu" veröffentlichen würde, konnte Sukkow noch nicht wissen, während er seinen Roman in drei Wochen binschleuderte; wenn Suttow auch ein Polyhistor war, die neuesten religiösen Retereien aufmerksam verfolgte und eben im Begriffe war, mit einem Auszuge aus den Wolfenbüttler Fragmenten in diese Rämpfe einzugreifen. Dem jungen Europa, dem jungen Deutschland schien die Dichtung an die Stelle des

Slaubens getreten zu sein, Goethes Faust an die Stelle der Evangelien. Auch Sukkow ging nicht von Theologie aus, sondern von Literatur. George Sand hatte es ihm angetan, besonders durch ihren faustischen Roman "Lelia". Und da gab es in dem heißen, an Wein, Getreide und Verwegenbeit gesegneten Jahre 1834 gleich drei literarische Ereignisse, die zu vertünden schienen, daß auch in Deutschland, wo dis dahin das Lesen des Faust allen Mädchen verboten war, das neue Weib erwachte. In diesem einen starken Jahre 1834 (der Schauplat war Verlin, sogar das gleiche Viertel von Verlin; Proelß hat auf diesen Umstand in seinem "Jungen Deutschland" hingewiesen) schrieb Varnhagen die Vorrede zu dem Vuche der Rahel, schrieb Vettina die Einleitung zu ihrem philologisch ungenauen und doch so echten und schönen Vrieswechsel mit Goethe, stach sich Charlotte Stieglit den Dolch ins Herz.

Es wäre die übliche Selbsttäuschung der konstruierenden Literaturgeschichte, wollte ich einen einheitlichen Gedanken in den Quellen zu einer Schrift entdeden, die selbst keine Einheit besitzt. "Wally die Zweiflerin" ist keine Dichtung aus dem Vollen; und die drei Frauen außer einigen anderen, unter ihnen ein Mädchen, das Gukkow lieb hatte —, die den Dichter angeregt hatten, sollen nicht auf die gleiche Formel gebracht werden. Nicht einmal religiöse Freidenkerei war allen gemeinsam. Bettina verfündete die undriftliche pantheistische Religiosität des "letten Beiden", Rabel stammte aus dem Kreise der aufgeklärten Berliner Juden und war Indifferentistin; \*) Charlotte Stieglik hatte von ihren Bacfischjahren ber eine Neigung zum Pietismus behalten. In der Zeit seiner Denunziationswut richtete Menzel seine Angriffe bezeichnenderweise auch gegen Bettina, Rahel und Charlotte. Aur in einem Punkte freilich, der die Katastrophe in der Fabel des Romans bilden sollte, war eine gewisse Übereinstimmung zwischen den drei Frauen: in der Frage, ob der Selbstmord gestattet oder gar heroisch sei. Bettina, Goethes "Rind", des Schöpfers von Werther und Ottilie, war allerdings zu gefund und lebenslüftern, um vom Gelbstmorde nicht als von einem Fürwit und einer Schwäche zu sprechen; aber auch sie hatte das Buch über ihre Freundin geschrieben, die Günderode, eine Selbstmörderin. Rabel batte den Freitod ohne jeden Vorbehalt gerechtfertigt; "ich mag es nicht, daß die Unglückseligen bis auf die Hefe leiden." So schrieb sie nach dem Gelbstmorde ihres Freundes Beinrich

<sup>\*)</sup> Der Einfluß der ganz areligiösen Rahel und ihres (hinter hoffähigen Formen) eigentlich eynischen Gatten Varnhagen kann nicht leicht überschäht werden; mit durch sie beide ist die Verliner Gesellschaft so "verwegen" geworden, wie Goethe sie fand. Es war mehr als bloß theoretische Emanzipation der Sinne, es war gottlose, diesseitige Sinnenfreudigkeit, wenn Rahel in immer neuen Wendungen ihre Vriese ausklingen lätzt in die unchristliche Seligpreisung: "Seid gepriesen, liebe Sinne!"

von Rleift; und die göttliche Güte werde nicht gerade nach einem Pistolenschusse ihr Ende erreicht haben; "ich freue mich, daß mein edler Freund das Unwürdige nicht duldete." Ühnlich hatte sie schon den Schlachtentod des anderen Freundes, des Prinzen Louis Ferdinand, als einen freiwilligen Tod gepriesen, den er gesucht hätte. Vollends Charlotte hatte die Tat getan, anstatt so oder so darüber zu grübeln oder zu schreiben; an ihrem Grabe hatte der Pastor schablonenhaft von der Verirrung eines frankhaften Semüts geredet. Auch brachte man schon damals Charlottens Tat mit Rahels Rehereien über den Selbstmord in inneren Zusammenhang.

Die Tat Charlottens ist seit achtzig Rahren immer wieder besungen worden als ein erhabener Opfertod für den geliebten Gatten, den schäbigen Dichterling, Oberlehrer und Bibliothekar Stieglig. Diese Legende hat sich im Widerspruche zu allen Zeugnissen bis zur Stunde erhalten. Die Legende ist von Theodor Mundt aufgebracht worden, dem Mitgliede des jungen Deutschland, dem Hausfreunde des Chepaares Stieglik, dem Manne, der die unglückliche Charlotte mit einiger Leidenschaftlichkeit geliebt hat; Mundt bildete diese Legende aus, um seine Freundin mit einer Märtyrerkrone zu schmüden, vielleicht auch in ehrlicher Absicht, um aus dem Tode der Frau noch das Beste für den "Witwer" berauszuholen. In Wahrheit wird wohl die Ehe Charlottens ein anderes Martyrium gewesen sein: die Verbindung einer geistig nicht hervorragenden, aber hochstrebenden, seelenvollen und charaktervollen Frau mit einem eingebildeten, gemeinen und selbstsüchtigen Philister. Der Literarhistoriker muß sich mit Vermutungen begnügen; der Dichter der "Nora" und der "Hedda Gabler" hätte die Pinchologie dieser Che entwirren können. Wie das schwärmerische Mädchen sich mit dem Studenten Stieglik verlobte, dem seine Freunde eine große Dichterzukunft voraussagten; wie die Dichterbraut demütig zu ihrem Beinrich aufblickte und fünf Jahre wartete, bis er sein Staatsexamen gemacht, eine Unstellung erhalten hatte und sie heiraten konnte; wie er ihr brieflich und mündlich in wohlgesetzen Worten das Opfer vorhielt, das er ihr brächte; wie er, unbefriedigt von seinem Berufe und unbefriedigend in seinen schriftstellerischen Leistungen, dazu körperlich kränkelnd, ihr die Schuld an seinem verpfuschten Leben aufbürdete und täglich unerträglicher wurde; wie Charlotte die Überzeugung gewinnen mußte, sie wäre ihm eine Last, und wie er sie, fast verbrecherisch, in diesen Vorstellungen zu bestärken suchte: wie sie in ihrer Liebe und Güte, weil sie sich doch für unbeilbar krank hielt, zu dem Entschlusse kam, lieber mit einem Schlage zu sterben, anstatt die gegenseitige Quälerei zu verlängern. Ihr rührend liebevoller Abschiedsbrief enthält tein Wort, mit dessen Hilfe man die Legende Mundts bekräftigen könnte. Wenn man richtig lieft. Sie mache keine Vorwürfe; in dem Unglücklichsein liege oft ein wunderbarer Segen; es werde viel besser mit ihm werden. Ein armes Weib, das das Leben nicht länger ertragen kann; das noch im Tode zu gütig ist, ihrem Manne die Lebenslüge zu stören.

Gustow ichrieb bald darauf in einem Zeitungsauffate: "Seit dem Tode des jungen Aerusalem und dem Morde Sands ist in Deutschland nichts Ergreifenderes geschehen, als der Tod der Gattin des Dichters Beinrich Stieglit. Wer das Genie Goethes besäße und es aushalten könnte, daß man von Nachahmung sprechen wurde, könnte hier ein Seitenstück zum Werther geben." Er glaubte wahrscheinlich selbst nachher, sein Roman "Wally" ware ein Seitenstück zum Werther, und verteidigte seine Jugendarbeit noch als reifer Mann just gegen die ästhetischen Einwürfe; es war aber nur eine Reihe schlechter Novellenfragmente, um eine religionsphilosophische Abhandlung herum geschrieben. Ich glaube mich an den Wiederabdruck von 1852 halten zu dürfen, weil der Verfasser da in der Vorrede versichert, er habe das Korpus delikti zur Bequemlichkeit der Neugierigen neu herausgegeben und "nur einige wenige unwesentliche Dinge geändert". Guttow nennt da wieder Charlottens Tod die Veranlassung seines Buches, scheint sich für einen Vorgänger von Ruge und Feuerbach zu halten und mischt (in der Vorrede fast noch mehr als in dem Romane) die Stile von Jean Paul und George Sand, von Heine und Börne durcheinander.

Die eigentliche Fabel ist einer aussührlichen Wiedergabe nicht wert: Wally schließt so etwas wie eine übersinnliche She (das matrimonium ist weder ratum noch consumatum noch consecratum) mit dem blasierten Steptiker Cäsar; sie bleibt ihm treu und heiratet einen schurkischen italienischen Diplomaten; sie lebt in Paris und erduldet Gräßlichkeiten; Cäsar entführt sie nun, und sie hausen zusammen; eine reiche Jüdin tritt dazwischen, und Cäsar heiratet die reiche Jüdin; Wally kann ohne Religion und ohne den Freidenker Cäsar nicht weiter leben; sie sticht sich einen Dolch ins Herz. Goethes "Werther" schließt mit den Worten: "Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet." Gutkows Seitenstück schloß tendenziös: "Sie wurde mit Gepränge bestattet. Die, welche am Grabe standen, beweinten nicht sie selbst, sondern ihre Jugend."

Aber die Freigeisterei, daß man die Selbstmörderin nicht beweine, war nur eine Nebentendenz des Romans. Die Hauptsache blieb der Angriff auf die Rirche. Daß Guktow auf die Denunziation Menzels bald darauf (in seiner "Appellation an den gesunden Menschenverstand") leugnete, Staat oder Kirche beleidigt zu haben, daß er behauptete, er wollte demnächst den Glauben schildern, wie er in der Wally den Zweisel geschildert hätte, daß er sich sogar, um auf die Richter günstig zu wirken, einige Redens-

arten abpreste (von quellenden Tränen beim Klange der Orgel, von Sterbenden, die das Bild des Heilands mit erblassenden Lippen kussen), das wird ihm niemand übelnehmen, der eine ähnliche Vorsicht bei fast allen älteren Freidenkern beobachtet hat. Ich werde auf diesen Rampf zwischen dem Denunzianten Menzel und dem Journalisten Guktow noch eingehend zurücktommen. Schlimmer als die bewußte Vorsicht des bedrohten Guttow scheint mir die unklare Vorsicht, mit der er schon beim Niederschreiben des Romans seine Heldin dargestellt hatte; als ob er sich mildernde Umstände sichern wollte. Aber diese Unklarheit ist eben — fast hätte ich "leider" gesagt — keine Verstellung, keine Verlogenheit. Was uns heute, noch nicht drei Generationen später, auf die Nerven fällt, nicht nur in der "Walln", sondern auch bei der atheistischen Religionsspielerei Heines, das war ja eben damals das wirre Ideal, das unter dem Namen des St. Simonismus die besten Röpfe und die biedersten Herzen des jungen Europa erfüllte: die freie Reaktion der Volksfreunde gegen den Rationalismus der großen Revolution und gegen den Blutrausch der napoleonischen Kriegszeit; die tyrannische Reaktion der Heiligen Alliance strebte nach einer Rücktehr zu der Kirche und zu dem Staate des Mittelalters, diese freie Reaktion war nicht ganz ohne Neigung zu einer mittelalterlichen Romantik, aber alles sollte neue Gestalt gewinnen: Religion, Nationalität, Gesellschaft. Wir haben ja schon gesehen, wie diese frei-reaktionäre Bewegung des St. Simonismus in Frankreich auseinanderging: in den eigentlichen Sozialismus und in die Sehnsucht nach einem reformierten, volksbeglückenden Ratholizismus, wie beide Richtungen in den letzten Zielen des Positivismus zusammenflossen. Wir werden noch sehen, wie die deutschen Regierungen (d. h. die Algenten Metternichs) das junge Deutschland verfolgten und hetzten, weil sie eine Witterung von dem Zusammenhange hatten, der zwischen den politischen, sozialen und literarischen Bestrebungen des jungen Europa bestand.

Ein Spielen mit dem Gottesbegriff und der Aufgabe einer Religionsgründung lag also in der Luft und kann daher bei dem jungen Gutkow um so weniger überraschen, als er die Phantasie von einem freigeistigen und sozialen Papste in reisen Jahren wieder aufnahm, in dem wunderlich großen Romane "Der Zauberer von Rom". Halten wir für unseren Zweck nur das Eine sest: Wally ist eine Zweislerin, aber wir sollen sie uns als eine tiefreligiöse Natur vorstellen. So oft auch nur im Plauderton Fragen des Glaubens berührt werden, fließen Wallys Tränen "aus dem Weihebecken einer unsichtbaren Kirche. Die Gottheit ist nirgends näher, als wo ein Herz an ihr verzweiselt. Wally war unglücklich, wenn sie an den Glauben ihrer Kindheit dachte." Die schlimmsten Verdächtigungen, die nachher zur Versolgung des Buches führten, hätten von einem scharf-

sinnigen Inkläger wahrscheinlich mit gutem Rechte begründet werden können; jo wie Walln aber von Guktow geschildert wurde, war ihr Gefühl eber Verzweiflung als Zweifel an Gott; und von gesunder Sinnlichkeit feine Spur: ibre Gewissensche mit Casar wild, aber gang platonisch. "Sie litt an einem religiösen Dick, an einer Krankbeit, die sich mehr in hastiger Neugier als in langem Schmerze äußerte." Es war eine metaphysische Krantbeit. In ihrem Tagebuche - Gustow hat es nach dem Muster von Rabel geschrieben - balgen sich atheistische und deistische Gedanken. Das zwanzigjährige Mädchen hat so viel gelesen wie der vierundzwanzigjährige Alleswisser Guktow. Die Wolfenbüttler Fragmente versetzen sie in die beste Laune; der Haß des Verfassers gegen die Priester steckt sie an. "Aus jenem kleinen driftlichen Senftorn ift ein ganzes Senfpflafter geworden, das der gesunden Vernunft die brennendsten Blasen zieht." Aber dann ist Wally doch nicht von Reimarus befriedigt; die heutige wissenschaftliche Bildung könne sich mit einer Naturreligion kaum noch begnügen. Sie quält sich mit den Mysterien des Christentums. "Rahel war eine Jüdin. Was hatte diese Frau nötig, sich mit Gedanken zu quälen?" Auch in der letten Beit, zum Selbstmorde bereit, wird sie noch von religiösen Sophismen geplagt. Und im Tode liegt sie nicht lächelnd und rubig da, sondern mit krankhafter Verzerrung ihres schönen Untlikes und einem Ausdrucke der Verzweiflung in den starren Augen.

Es ist kein Zufall, es liegt im Plane Gutktows, es steht in Zusammenhang mit der neuen Frauenemanzipation, durch die die Welt wieder einmal erlöst werden soll, daß das Weib an ihrem religiösen Zweisel zugrunde geht, die ihr nahestehenden Männer (außer Cäsar noch einer, der das Christentum eine Latwerge aus hundert Ingredienzien nennt) jedoch sich in ihrem Unglauben sehr behaglich fühlen.

Worüber Wally nicht hinweg kann, das ist das Glaubensbekenntnis Cäsars, das – ich wiederhole – im Romane ein breites Einschiebsel ist, in dem dichterischen Plane ein Motiv mehr, im Ropse Gutkows aber wahrscheinlich das Stück, um dessentwillen er den Roman schrieb. Wenn ich Geringes mit dem Wertvollsten vergleichen darf: wie Lessing seinen "Nathan" schrieb, um die Parabel von den drei Ringen wirksam von seiner alten Kanzel vortragen zu dürsen. Das Verhältnis ist also ungefähr solgendes: was in Gutkow dichtet, was eigentlich nur der Zeitgeschmack ihm diktiert, das ist die religiöse Sehnsucht Wallys, an der sie stirbt; was in Gutkow denkt, das spricht sich in seinem Glaubensbekenntnisse aus. Denn Cäsar ist Gutkow, wie er vor dem Spiegel stebt.

"Religion ist Verzweiflung am Weltzweck." Bei steigender Aufklärung werde jede positive Religion unmöglich; in den dogmatischen

Systemen der Theologen gebe es Rapitel, die sich besser für Grimms Rindermärchen oder für Tausendundeine Nacht schicken würden. In diesen Unförmlichkeiten tieffinnige Reime einer urweltlichen Offenbarung zu finden, das heiße von einer kindischen Ansicht eine ernsthafte Anwendung machen. Das Heidentum wird sehr hoch, Jesus Christus ziemlich tief gestellt: er sei der edelste, aber nicht der größte Mensch gewesen, gefallen sei er als ein Opfer seiner falschen Berechnung und innerlichen Unklarheit. Jett sei die Kirche eine neue Art von Heidentum. "Man hatte Jesus gegen seine Absicht zum Stifter einer Religion machen wollen. Jesus hatte sich gerächt . . . Das Christentum war nun doch ein Reich von dieser Welt geworden." (In dieser ganzen Kritik Jesu und seiner Jünger gibt Guttow nur den langgeplanten Auszug aus der "Schutschrift", die Reimarus, tapfer in dem Verstecke der Anonymität, just hundert Jahre vorher niederzuschreiben angefangen batte.) Die Reformation habe für das Christentum alles getan, aber nichts für die Wahrheit und den gesunden Menschenverstand. Der Deismus, den Gutkow von der bewunderten Naturreligion zu unterscheiden scheint, sei bald zu frivol, bald zu wizig gewesen, um dem Christentum merklichen Abbruch zu tun. (Der englische Deismus war weder frivol noch wikig.) Schöpferisch wäre erst die Negation der Revolution. Der Supranaturalismus der deutschen Philosophie mache aus seinen Ahnungen ein System; einige seien freidenkerisch, aber niemand habe den Vorhang der Lüge weggerissen. Hegel helfe noch am weitesten, weil er das Christentum historisch verstehen lehrt, es in die Vergangenheit rückt.

Und nach allen diesen Radikalismen aus dem 18. und dem 19. Jahrbundert endet das Glaubensbekenntnis Cäsar-Gukkows mit einem ungewollten Widerspruch. Was als neuer Sozialismus aus Frankreich herübergekommen sei, wird gröblich beurteilt: St. Simonismus kränkle an der Philosophasterei, wie Lamennais am Ratholizismus. Also wird der neueste Versuch, dem politischen, unchristlichen, aber nicht gottlosen Zeitalter etwas wie eine Religion zu bieten, abgelehnt. Aber auch Cäsar-Gukkow möchte nicht als verneinender Seist erscheinen, möchte irgendeine Religion der Zukunft ersinden oder vortäuschen, und wenn er sie sich aus den Schreibfingern saugen müßte. "Wir werden keinen neuen Himmel und keine neue Erde haben; aber die Brücke zwischen beiden, scheint es, muß von neuem gebaut werden."

In seiner Verteidigungsschrift "Appellation an den gesunden Menschenverstand" (1835) hat Guttow den gleichen Weg der Unwahrhaftigkeit eingeschlagen, wie etwa im vorhergehenden Jahrhundert der viel mächtigere Voltaire: ein Angriff auf die Kirche sei nicht im entserntesten bezweckt worden. Doch ein wesentlicher Unterschied ist nicht zu übersehen. Das

Positive, das das neue Geschlecht versprechen zu mussen glaubte, hatte mit der Staatsreligion gar nichts mehr zu schaffen, stand ungefähr auf dem gemeinsamen Boden der im Grunde unchriftlichen deutschen Philosophie seit Kant, wohlgemerkt auf dem Boden ihrer esoterischen Lehre. Was Rant in seiner Kritik der praktischen Vernunft, was Segel vielfach und was gar Schelling überall vortrug, das ließ sich freilich eroterisch von driftlichen Predigern auf der Kanzel selbst verwenden; doch nicht nur Hegel, nein, die gesamte deutsche Philosophie batte eine Linke herangebildet, die im Unglauben einig war, wenn auch uneinig in der Stellung zu den verschiedenen Spstemen; ähnlich hatten die Enzyklopädisten von den englischen Deisten den Andifferentismus und die Toleranz allein gelernt und sich um die erkenntnistheoretischen Fragen nicht weiter bemüht. Der Unterschied aber, der nun nach zwei oder drei Menschenaltern jetzt deutlich wahrzunehmen war, bestand darin, daß die Enzyklopädisten, von denen Rousseau eben ausgunehmen ift, politische Biele nur nebenber und fast unbewußt verfolgten, bei ihren Schriften an eine Wirkung auf die Masse nicht dachten, das Volk verachteten, daß dagegen jett der St. Simonismus und mit ihm das ganze junge Europa eine volkswirtschaftliche Aufklärung mit der religiösen verband und das Volk mit einem, freilich noch sehr unklaren, Sozialismus beglücken wollte. Diese Underung in der Stimmung der angreifenden Freidenker erklärt die Anderung in der Taktik der Gewalthaber, die von der großen Revolution und von der kleinen Julirevolution so gut wie nichts anderes gelernt hatten als Furcht: die Furcht vor neuen Revolutionen. Neu war also die Sorge: die Freidenkerei könnte weitere und weitere Kreise ziehen, könnte ins Volk dringen. Im 18. Jahrhundert hatte man die sogenannte schöne Literatur so gut wie unbehelligt gelassen; jett gab der Roman "Wally" dem deutschen Bundestage einen willkommenen Unlak, in unerhörter Weise auf die Schöngeister loszuschlagen, die die neuen Ideen durch Romane an das Volk. ia selbst an die Frauen, zu bringen suchten.

Menzel und Guktom

Es ist gefragt worden, ob die verbündeten deutschen Regierungen einen Zusammenhang zwischen dem jungen Deutschland und dem allerdings sehr revolutionären jungen Europa Mazzinis annahmen und anzunehmen berechtigt waren. Daß eine gemeinsame Organisation vorlag, ist nicht erwiesen worden, ist auch unwahrscheinlich; die gemeinsame geistige Strömung aber leugnen zu wollen, wäre Heuchclei. Und die politische Spionage war gerade damals auf solcher Höhe oder Tiefe (man denke nur an die Tätigkeit des preußischen Generalpostmeisters Nagler, der "so volltommen Briese öffnen konnte", daß er dafür geadelt wurde), das junge Deutschland hatte nach der Schweiz und nach Frankreich so viele Briese zu

schreiben, daß wir nicht daran zweiseln dürsen: die Regierungen haben besser als wir die Fäden gekannt, die zwischen dem jungen Deutschland, der jungen Schweiz, la giovine Italia und la jeune France persönlich, schöngeistig und propagandistisch hinüber- und herüberführten. Alle Akten, aus denen die Wahrheit zu erfahren wäre, sind freilich — wie gesagt — von dem österreichischen Jundestaggesandten Schmerling 1848 verbrannt worden.

Es ist weiter gefragt worden, ob Wolfgang Menzels wütender Angriff auf Gukkows Roman wirklich eine beabsichtigte Denunziation war oder gar eine von den verbündeten Regierungen bestellte Denunziation. stärksten Volkstribunen der Zeit, Beine und Borne, beide (wie Gugtow) früher Menzels Freunde, beide nicht eigentlich zum jungen Deutschland gehörig, haben Menzel für sein Vorgeben so gründlich ausgepeitscht, daß der Schimpf des Denunziantentums an ihm haften geblieben ist; Treitschkes Versuch einer Rettung konnte dagegen nicht aufkommen, weil Treitschke gegen das junge Deutschland und besonders gegen die beiden jüdischen Außenseiter ungerecht war. Heinrich Beine, ein Genie, leider nicht auch ein Charafter, und Ludwig Börne, noch mehr Charafter als Talent, durch diese Wesensungleichheit zu Todseindschaft vorherbestimmt, waren 1836 einig in der Brandmarkung Menzels. Börne widmete der Sache ein besonderes kleines Buch "Menzel der Franzosenfresser"; in vornehmer Weise, beinahe ruhig, weist er die Anwürfe Menzels zurück; er preist die Verdienste der französischen Revolution auch um Deutschland in prunkvollen Säken. Wer Frankreich hasse oder lästere, aus schnöder Dienstgefälligkeit, der sei "ein Feind Gottes, der Menschheit, des Rechts, der Freiheit und der Liebe, der sei ein Verräter an seinem Vaterlande, welches auch sein Vaterland sein möge". Heftig wird Börne erst, da er Menzels Unverschämtheit erwähnen muß, der ihn einen Überläufer genannt hatte. "Ich nenne ihn keinen Überläufer, sondern einen Überschleicher." Doch selbst im Born sagt Borne nicht und denkt nicht daran, Menzel der Räuflichkeit zu beschuldigen; nur Eitelkeit, Schwäche und Unverstand habe ibn zu einem offiziösen Rotsassen gemacht. Wie andere vorher. "Ohnmächtig, sich die Freiheit des Lebens zu gewinnen, flüchteten sie in die Freiheit des Todes. Um nicht länger Gefangene zu bleiben, wurden sie Gefängniswärter." Aus ganz anderem Tone, niederträchtig wie eine Hinrichtung klingt die Antwort Heines, die als Vorwort zum dritten Bande (er sandte sie im Januar 1837 ab) des "Salon" erscheinen sollte, dann aber nach einigen Rensurschwierigkeiten gesondert unter dem Titel "Über den Denunzianten" berauskam. In dieser kleinen Schrift befolgt er selbst die Ratschläge, die er bald nach dem Erscheinen von Menzels Kritik Laube in einem Privatbriefe (23. November 1835) gegeben hatte: in politischen Fragen

bei dem bevorstehenden literarischen Kampfe alle möglichen Konzessionen zu machen, dagegen in den religiösen Fragen auf der protestantischen Denkfreibeit zu besteben und so die Zustimmung der Philister zu erlangen. "Die Moral ist nur eine in die Sitten übergegangene Religion. Ist aber Die Religion der Vergangenheit verfault, so wird auch die Moral stinkicht." Werde die Not groß, so heißt es weiter in demselben Briefe, so werde er selbst gegen Menzel ins Geschirr geben. "Er ist durch und durch ein heuchlerischer Schurke. Wenn man Stricke schreiben könnte, so binge er längst. Es ist eine gemeine Natur, ein gemeiner Mensch, dem man Tritte in den Hintern geben sollte, daß ihm unsere Fußspitze zum Halse heraus käme." Und diese Tritte bat Heine in seinem "Vorworte" nicht gespart. Er spricht über das klägliche Haupt des Herrn Wolfgang Menzel in Stuttgart die Ehrlosigkeit aus. "Nächst einer geladenen Bistole hat Herr Menzel nie etwas mehr gescheut als die Ehrlichkeit der Rede; er war immer ein zweideutiger Duckmäuser, halb Base, halb Wetterfahne, grob und windig zu gleicher Zeit, wie ein Polizeidiener." Er sei zum Laster zu unschön; und in seiner allzuoft geübten Manier (nicht so überzeugend wie sonst) macht sich Beine über das Kalmückengesicht des Deutschtumlers Menzel luftig. Die erste Tugend der Germanen war eine gewisse Treue; "daß er zu den Gegnern überliefe, ist weder dem deutschen Charafter angemessen, noch dem Charafter irgendeines anderen Voltes; aber in diesem Falle noch gar als Denunziant zu agieren, das kann nur ein Schurke." Nach dieser Beschimpfung ist es fast nur noch eine Bugabe, wenn Heine von dem "Privatschelmenleben" Menzels redet und ihm abermals Feigheit vorwirft; Guttow hatte Menzel zum Zweikampfe gefordert, Beine hatte die gleiche Pose eingenommen, beide ohne Erfolg. "Serr Menzel ist kein Westfale, ist kein Deutscher, Berr Menzel ist eine Memme." Auf die Audenschelte antwortet Heine mit überlegenem Hochmut, er könne keine Sympathie für die Synagoge begen. Ihn und scine Freunde aber als Feinde Deutschlands darzustellen, sei ein hinterlistiges Bubenstück. Er bekennt sich zum Deismus. In beweglicher Rlage redet er, wie so oft, zu pathetisch und doch ehrlich, von den harten Treppen der Fremde. Wie Börne rühmt er Frankreich als unseren natürlichen Bundesgenossen im Kampfe für geistige Freiheit. "Wer dieses nicht einsieht, ist ein Dummkopf, wer dieses einsieht und dagegen handelt, ist ein Berräter." Wir werden heute, als Geschichtschreiber, auch wenn wir für das junge Deutschland Partei nehmen, bei der Entscheidung darüber, ob Menzel mehr beschränkt oder mehr böswillig war, zu keinem unbedingten Spruche gelangen und uns mit einem non liquet begnügen müssen. Gegen Menzel spricht, daß Guktow damals mit dem Plane umging, eine große deutsche Aundschau zu gründen, und daß Menzel, der anerkannte Oberschulmeister der Literatur, wie hundert Jahre vorher Gottsched, aus idealen und aus gemeinen Gründen die neue Zeitschrift nicht auskommen lassen wollte; die denn auch vor dem Erscheinen unterdrückt wurde. Für Menzel spricht seine ganze Runstfremdheit und seine polternde Art. Gerade sein schlimmstes Kritikerverbrechen, sein Loszichen gegen Goethe, kam sicherlich aus einer ehrlichen Überzeugung; er war dem abgeklärten und resignierten Goethe gegenüber eigentlich nur konsequenter als seine jungen Freunde; es wäre nicht unmöglich, daß er auch bei seiner blutigen Kritik der "Wally" überzeugungstreu die eigenen Interessen mit den allgemeinen verband und ehrlich zu einem Denunzianten wurde. Jedesfalls kam seine Kritik den Herren vom Bundestag sehr gelegen. Heute wissen wir übrigens, daß Menzel irgendwie im Golde Preußens stand, daß er für seine "gute Gesinnung" sich doch auch bezahlen ließ. Wie Heine von der Pariser Regierung eine Pension annahm.

Menzels Kritik erschien im September 1835, noch nicht vier Wochen nach der Ausgabe des Buches unter der Überschrift "Unmoralische Literatur". Mit persönlichen Schmähungen fängt es an; der Berliner Gassenjunge in Sukkow, seinem einstigen Schüler, sei wieder auferstanden. Er, Menzel, dürfe solche Frechheit und Immoralität nicht ungestraft lassen. Aus Huren und Buben bestehe das junge Deutschland; "trank, entnervt und dennoch jung wankt es aus dem Bordell heraus, worin es seinen neuen Gottesdienst geseiert hat;" von der französischen Krankheit seien diese Gotteslästerer und Nuditätenmaler angesteckt. Zwischen Unzucht und Gotteslästerung bestehe ein uralter Bund. "Herr Gutztow hat es über sich genommen, diese französischen Alfenschen." In einer Fortsetung dieses Pamphlets werden die Verleger und die "Edeln" der Nation geradezu aufgesordert, diese Schlange, die im Miste der Wollust sich wärmt, nicht zu dulden und die "neue Rundschau" zu unterdrücken.

Als der österreichische Präsidialgesandte am Bundestag am 10. Dezember 1835 den Antrag stellte, das junge Deutschland mit Polizeimitteln zu vernichten, berief er sich zwar nicht ausdrücklich auf die Denunziation Menzels, aber "die laute Indignation aller Besseren" konnte sich kaum auf eine andere Außerung beziehen; auch der Gedankengang der Antragsbegründung deckte sich auffallend mit Menzels Anschuldigungen. Die "Edeln" beriefen sich auf die "Besseren". Fünf Schriftsteller wurden genannt: Heine, Gutztow, Wienbarg, Mundt und Laube. Heine, der sich eine Beitlang in der Rolle eines Führers des jungen Deutschland gesiel, wurde an die Spike gestellt, weil er der ungleich berühmtere und gefähr-

lichere war und weil er als Rude, Antichrift, Altheist und Prediger der Sittenlofigkeit zunächst getroffen werden sollte. Dann aber wird besonders aus Guktows "Wally" und aus seiner Vorrede zu Schleiermachers Briefen über Schlegels Lucinde (nach Menzels Vorgang) gezeigt, daß eine solche Polemik gegen das Christentum beispiellos wäre; habe doch Gukkow in seiner Vorrede den Sat verfochten, wie glüdlich die Welt sein würde, wenn sie nie etwas von Gott erfahren hätte. Die Tendenz der Präsidialbegrundung ist am deutlichsten in folgenden Worten ausgedrückt: "Die schlechte Literatur, die hier gemeint ist, läßt sich wesentlich als antichristlich, gotteslästerlich und alle Sitte, Scham und Ehrbarkeit absichtlich mit Füßen tretend bezeichnen." Der Antrag des Präsidiums wurde angenommen, auch von Preußen, das durch eine Warnung vor der Anarchie, die allen sozialen Verhältnissen drobe, geschreckt worden war. Bekanntlich sollten nicht nur alle schon erschienenen Schriften der fünf Schriftsteller verboten, die Verfasser und die Verleger verfolgt und bestraft werden, sondern auch (was noch keine Despotie und noch keine Anguisition formell gewagt batte) alle "noch zu edierenden Werke" wurden verboten; freilich, Despotie und Inquisition hatten künftige Werke durch Schafott und Scheiterhaufen ohne Rechtsbeugung unmöglich gemacht.

Bu einer Gefängnisstrafe wurde nur Guttow verurteilt. In seinen Verhören verteidigte er sich bald tapfer, bald sophistisch; als er mit einer "milben" Strafe von drei Monaten davonkam (der Staatsanwalt hatte ein Jahr Zuchthaus beantragt), fügte er sich und erreichte es auf Schleichwegen, daß der Staatsanwalt eine Berufung an eine böbere Anftanz zurückzog. Johannes Proelf, dessen Buch "Das junge Deutschland" übrigens mir sehr viel neues und wertvolles Material geboten hat, irrt, wenn er mit Guktow annimmt, der Prozek sei nicht nach einer modernen Gesekgebung, sondern nach Verordnungen aus dem 16. Jahrhundert geführt worden. Die alten Rechte, wie die Carolina, hatten für Verbrechen in bezug auf Religion zwar bereits das Strafmonopol der Kirche beschnitten, verlangten aber immer noch für Lästerung Gottes oder der Jungfrau Maria Strafen an Leib, Leben oder Gliedern. Das Mannheimer Hofgericht wollte in den inkriminierten Stellen weder Gotteslästerung noch Verleitung zur Unzucht erblicken; es erklärte den Angeklagten nur für schuldig, driftliche Religionsgesellschaften verächtlich gemacht zu haben; es stellte sich also völlig auf den Standpunkt "moderner" Jurisprudenz, die sich um Bejahung oder Verneinung von Dogmen nicht mehr kümmert und nur noch die angebliche Störung des öffentlichen Friedens ahnden will.

Wenn wir diese Gerichtspraxis mit den grauenhaften Hinrichtungen älterer Gottesleugner oder Reter vergleichen, so erscheint uns das Urteil

des Mannbeimer Gerichts freilich milde; Treitschke durfte mit ruchloser Rälte fagen: "Von einer ernsten Verfolgung war keine Rede." In Wahrheit waren zwar die Strafen erträglicher geworden, aber die Nerven waren empfindlicher. In den sieben Jahren, in denen der Beschluß des Bundestags zu Recht bestand, wurde das Leben der fünf Verfolgten in seinen Existenzmöglichkeiten gestört; es lag nicht an dem guten Willen der Behörden, wenn es nicht völlig zerstört wurde. Mundt und Wienbarg mußten auf ihre akademische Laufbahn verzichten, Laube wurde durch Not in öde Vielschreiberei hineingetrieben, Beine verlor den Mut, sein flackerndes Genie den Aufgaben der Sozialreform zu widmen; und Gukkow, der stolzeste unter ihnen, durfte durch seinen Prozes und durch seinen Kerker dahin gebracht worden sein, wo er, unglücklich bei allem Schaffensdrang, sein weiteres Leben verbrachte, an die Grenze des Verfolgungswahnsinns. Sein Selbstmordversuch von 1865 und wahrscheinlich auch sein furchtbares Ende \*) waren doch wohl mittelbare Folgen des Präsidialantrages pon 1835.

Doch auch seine stärkste Dichtung, das noch heute lebendige und wirk- "Uriel same Drama "Uriel Acosta", hätte der sonst so wenig plastisch bildende Acosta" Schriftsteller kaum schaffen können, wenn er nicht eine Glaubensverfolgung am eigenen Leibe erfahren hätte. Es ist wohl kein Zufall, daß Gugkow beide Male, da er den Acosta-Stoff behandelte, der Gestalt des jüdischen Freidenkers eigene Erlebnisse zugrunde legte. Im Jahre 1834 hatte er die Selbstbiographie Acostas, die jest in der hübschen Ausgabe und guten Übersetzung von Alfred Rlaar vorliegt, zu seiner Novelle "Die Sadduzäer von Amsterdam" benützt und sich in der Fabel noch ziemlich eng an die Vorlage gehalten; noch fehlt die (was auch die Gegner sagen mögen) hinreißende Szene, in welcher Acosta seinen Widerruf zurüchnimmt, der Aufschrei "Und sie bewegt sich doch!" Aber schon ist die Geliebte erfunden, um deren willen Acosta widerruft, und zu seinem Mädchen wie zu ihrer ganzen Sippe steht Acosta wie damals Guktow zu seiner Braut und zu all den guten Menschen, die ihn um des lieben Fortkommens willen zu Nachgiebigkeiten verleiten wollten. Als er nun 1846, immer noch kein ganzer Dichter, immer noch ohne Musik in der Sprache, doch schon seit Jahren ein mit Recht gefeierter Theaterschriftsteller, den judischen Reter Acosta zum Helden eines Dramas wählte, des Dramas des Denkermartyriums, da hielt er sich nicht mehr an die wunderliche Selbstbiographie "Exemplar

<sup>\*)</sup> Die Wissenschaft spricht in solchen Fällen gern von Verfolgungswahn und achtet nicht darauf, ob den vermeintlichen Bahnvorstellungen nicht wirkliche Verfolgung burch den Staat oder durch private Erpresser vorausgegangen ift. 3ch habe Grunde, angunehmen, daß Guttow nicht durch einen Unglüdsfall, sondern freiwillig fein Leben verlor.

humanae vitae", auch nicht an seine eigene Novelle, da geheimniste er in die Figur des migbandelten Juden binein, was er und seine Genossen in den Jahren der Verfolgung seelisch gelitten hatten. Wiederum ift es nur Tendenzdichtung, wenn er einem Juden freie Reden in den Mund leat, eine Loslösung von seiner Religion, die er einen Christen aussprechen zu laffen nicht wagen durfte; es ift der alte Verkleidungskniff, der von den Religionsgesprächen des Mittelalters bis zu Lessings Nathan immer wieder mit Erfolg benützt wurde. Zufällig gab es jetzt auch schon zahlreiche jüdijde Buschauer, denen es schmeichelte, einmal einen judischen Belden oder überhaupt einen edlen Juden auf der Bühne zu sehen; das driftliche Publikum jedoch mochte sonst so judenfeindlich sein wie immer, es vergaß seinen Sak, wie im Mittelalter die Leser der Religionsgespräche, und übersette sich die judischen Freigeistereien gern und leicht ins Christliche, ins allgemein Menschliche. Über die Tendenzdichtung hinauszugehen jedoch scheint mir eben das Persönliche, das von Gugkow Erlebte, das in dem Schicffale Acostas tief ergreift, auch noch in dem oft getadelten Schlusse. Julian Schmidt, durch Tendenz als Kritiker ebenfo behindert, wie Gugkow als Dichter, hat nebst Frentag und Auerbach die ungerechten Urteile über den Verfasser des "Uriel Acosta" auf dem Gewissen; Acosta sei ein charatterloser Held. Das ist nicht wahrer als der schnöde Wit, der von einem deutschen Auden in Paris gerissen wurde, als das Drama dort entstand: "Lauter Juden und doch keine Sandlung." Wir sind an eine feinere Psychologie gewöhnt worden; aber wir verstehen noch heute, daß Acosta, der in einer schwachen Stunde die Sunde am Beiligen Geist begangen hat, sterben muß. "Wer wird mir noch glauben wollen! Nein, wer nicht von Unfang blieb auf grader Straße, der könnte Steine wandeln selbst in Brot, man glaubt' ibm nicht. Die Meinung hat verloren, wer seine Meinung einmal abgeschworen." Ein Schmerz klagt aus dieser Selbstanklage, der aus der Novelle noch nicht vernehmbar war. Guttow und seine Freunde vom jungen Deutschland hatten sich anständig benommen, aber Belden, Märtyrer waren sie nicht gewesen; Bestechungen und andere Verführungen hatten sie zurückgewiesen, aber in Worten und Unterlassungen hatten sie ihre Überzeugung gelegentlich verleugnet. Man braucht nur an Laubes Schlauheit in der kritischen Zeit, an Guttows Antworten im Berhör zu denken, und an Heines Flucht in frivole Plaudereien. Mit begreiflicher Bitterkeit hat Guttow in einer späteren Vorrede zu seinem Drama auf diese Stimmung hingewiesen oder angespielt, aus der der Tod Acostas erst recht notwendig schien: "Das Märtyrertum einer idealen Anschauung des Lebens enthält mehr Leiden und Prüfungen, als derjenige ahnt, der auf seinem Sofa von Konsequenz spricht. Wollt doch nur einmal etwas

Großes in der Welt! Ihr werdet bald finden, daß Überzeugungstreuc im großen Stil Phasen hat, die nicht die Phasen einer Stadtverordnetenfonsequenz sind."

Ich habe für die Geschichte der Freidenkerei Guttow zum Vertreter des jungen Deutschland gewählt, weil bei ihm mehr als bei den anderen theologische Interessen im Vordergrunde standen. Abgesehen davon, daß diese jungen Leute als Nachfolger der Burschenschaft im Herzen deutsch und imperialistisch waren, nur aus Verzweiflung sich republikanisch gebärdeten, fühlten sie sich in ihrer Gottlosigkeit hoch erhaben über den alten theologischen Ratbalgereien und wollten als Schriftsteller einer neuen Gesellschaft und einem neuen Schönheitsideal dienen, die freilich beide — das kann man dem Bundestag zugeben — den Lehren der orthodoren Rirchen widersprachen. Nur gerade Sukkow stak durch seine grüblerische Natur und durch seine theologischen Studien in einem gewissen religiösen Rampfe mit sich selbst. Er war so gottlos wie einer, und seine Bekenntnisse zum Deismus sind aus Mode und Vorsicht zu erklären; aber er rang noch mit dem Begriffe eines Gottes, den er leugnete, den er aber nicht los wurde, weil das Wort ihn nicht losließ. Ein klein wenig von der Empfindsamkeit Wallys war in ihm, die bei religionsfeindlichen Gesprächen litt. Mit leidenschaftlichem Anteil verfolgte er die heuchlerischen Unionsbestrebungen im Protestantismus, sette er sich mit Schleiermachers Halbheit nach dessen Tode auseinander, mit ebenso leidenschaftlichem Eifer betrachtete er die damalige Modernistenbewegung im Ratholizismus. Nichts lag ihm ferner, als wie der gottlose Aude Heine bald mit dem lieben Gotte selbst, bald mit dem "teuern Gottesmanne" Luther spielerisch zu kokettieren. Er träumte von einer Zukunftsreligion ohne Dogma und ohne Priesterschaft, die freilich einen anderen Mann zum Propheten hätte fordern müssen; nur weil er ungläubig war, gelangte er nicht über die Satire hinaus, aber seine Satire besaß, weil er Sehnsucht nach dem Glauben behielt, nicht den leichten und allgemeinverständlichen Spott Heines. So hatte er schon 1833 ein Buch herausgegeben, das trot der äußersten Bosheiten gegen alles Priestertum noch von Menzel mit Begeisterung aufgenommen wurde. "Seit Ludwig Tied gab es keinen, der, so jung an Jahren, schon so reif an Phantasie und Geist gewesen wäre." Dieses Buch, zugleich gegen das Papsttum und gegen tas Königtum von Gottes Gnaden gerichtet, war betitelt: "Maha Guru, Geschichte eines "Maha Sottes"; der eine Teil eine gute psychologische Phantasic über den Geistes- Guru" zustand eines Menschen, den die Priester zum Dalai-Lama, also zu einem Gotte, gemacht baben, der andere Teil eine Satire auf die Unduldsamkeit der Römischen Kirche, der Rest ein Unterhaltungsroman ohne rechte Poesie

und ohne Stil. Es war das lastende Unglück Guttows, daß er in seiner Seelentiese zugleich ein Dichter und ein Denker war, daß der Dichter nur sehr selten bis an das Licht der Sprache gelangte, der Denker aber nur zum Verarbeiten eines ungeheuern Wissensvorrats, nicht zur Schöpfung eigener neuer Gedanken.

Alls ein recht schlechter Erzähler, der sich mit allerlei romantischen Flausen gern in den Vordergrund stellt, berichtet Guktow, was er Catfächliches vorzutragen hat: wie Maha Guru zum Dalai-Lama erkoren und von den Lamas zum Gotte erzogen wird (ein sehr armes Rapitel), wie seine Gespielin aus der Kinderzeit, Gylluspa, für ihre Väter (Mehrmännerei) zittert, weil sie als Gökenverfertiger vom Ranon abgewichen sind und für diese Regerei die Todesstrafe zu befürchten haben, wie der Dalai-Lama und sein Bruder sich in die schöne Gylluspa verlieben, wie der Bruder um des Mädchens willen den Dalai-Lama vom Götterthrone stürzen hilft (ganz Hintertreppe oder Rino), wie die beiden Brüder und Gylluspa in einem dreiedigen Verhältnisse überaus glücklich sind. Die ausführlich erörterte und motivierende Sitte der Mehrmännerei soll das Ganze, Gutkow war damals offenbar ein Schüler von Eugen Sue, pikanter machen; dieser Zug tritt allerdings europäische Ehrbarkeit mit Füßen und ist widerlich, weil er es absichtlich tut, nicht aus künstlerischen oder sonst unabweisbaren Gründen. Was dann gegen den Blutdurst der Priester vorgebracht wird, ist geschickt in die tibetanische Kleidung gehüllt, bleibt aber trotdem in der Schablone steden. Überraschend gut ist jedoch daneben der Seelenzustand des jungen Menschen geschildert, den man als einen Gott verehrt und der an sich glaubt. "Er war nicht der lette, der an sich glaubte, er trat überall mit dem festen Bewußtsein seiner Allmacht auf, und wenn ihn je ein Zweifel beschlich, so betete er zu sich selbst, und sein inwohnender Geist schlug den widerspänstigen Leib zu Boden." Er hat gelacht, als auf sein erstes Wort eine Welt entstand; denn diese erste Probe seiner Macht überraschte ihn. Auch nach der Flucht vor den Rebellen und nach seinem Sturze wurde Maha Guru von seiner Götterschaft noch immer geäfft; er fürchtete sich weder vor Feuer noch vor Wasser; die lange Gewöhnung an seine Herrschaft über die Elemente benahm ihm jede Rücksicht auf ihre zerstörende Gewalt. Er hat nach seiner Rucktehr zu den Menschen Mühe, die kleinsten Gegenstände wiederzuerkennen. Da Gylluspa und sein Bruder leise beten, "sab Maha Guru, dem das Beten noch eine unbekannte Berrichtung war, ihrer Andacht mit Wohlgefallen ju". Das Ende des Maha Guru ist nicht ohne grotesten Sumor geschildert. Nach dem Tode seines Bruders und der Gylluspa verläßt er die Welt, stellt sich wie ein Cäulenheiliger als einsamer Bewohner einer Bergspike, auf ein Bein;

257 Siebbel

er bebt den linken Juk und schlingt ihn um den rechten. "Schlingpflanzen haben seinen Leib wie einen Baum umrankt. Waldbienen legen in der Öffnung zwischen dem stehenden und dem gehobenen Beine ihren Stod an."

Die Satire gegen das Papsttum und gegen jeden Stellvertreter Gottes auf Erden war durchsichtig; seit mehr als hundert Jahren hatte das Publikum sich daran gewöhnt, einheimische Zustände hinter orientalischen Rostumen zu sehen. Daß nebenbei auch das Menschenrecht der Könige verkündet werden sollte, nach natürlicher Neigung einen Freund oder eine Sattin zu suchen, das wurde kaum beachtet. Und das Spiel mit der Einrichtung der Vielmännerei, in den Flegeljahren der Fleischesemanzipation begreiflich, erregte schon damals nur Schütteln des Ropfes. Irgendeine nennenswerte Wirkung hat dieser Roman nicht ausgeübt.

Nicht nur der Zeit nach, sondern auch als ein Gegenspieler gegen das Bebbel junge Deutschland gebort Friedrich Hebbel (geb. 1813, gest. 1863) an diese Stelle. Obgleich ein Abgrund klafft zwischen diesem Ringer um den böchsten Lorbeer und den oft nur journalistischen, immer politisierenden Fechtern des Vormärg.\*) Endlich wieder ein Dichter, nach so vielen Schriftstellern. Ihm feblte nicht viel dazu, ein Rlassiter zu werden, wie man das nennt, nur daß er die Einfachheit der letten Weisheit nicht besaß. Es überrascht beinahe, den unkirchlichen Mann, der immer den stärksten Ausdruck für seine Ginfälle suchte und fand, nicht zu den wildesten Atheisten zählen zu können; als Knabe schon scheint er seinen Bibelglauben verloren zu haben und beschäftigte sich eigentlich bis zu seinem Tode mit religiösen Fragen; doch "Gott" war ihm fast immer nur etwas, das er auf seine dramatische Verwendbarteit bin betrachtete, als Begriff, als Stoff, als Motiv. Da ist es nun merkwürdig, und dennoch bisber kaum beachtet, daß die meisten seiner-Dramen in ein frommes Ende auslaufen. "Genoveva" ist geradezu eine Legende, und daß es in "Judith" der Judengott ist, der die Wunder tut, wird man mir hoffentlich nicht entgegenhalten wollen; seine beiden reifsten Dramen enden driftlich, "Berodes" mit der Anbetung des Jesuskindes, die "Nibelungen" mit der Bekehrung Dietrichs von Bern. Es ist beinabe wie bei seinem Altersgenossen Richard Wagner, der durch sein unehrliches

<sup>\*)</sup> Eine Bestätigung meiner Ansicht, daß Bebbel trok alledem, trok seiner (bei aller Maklofigfeit, Ungeheuerlichkeit und Bewuftheit) doch hohen Runftlerschaft und seiner vermeintlichen "Unzeitgemäßheit" von dem "jungen Deutschland" hertam, zuerst ein Nebenbuhler, bann ein Gegner, finde ich in der lesenswerten und schr anregenden Schrift von Paul Rifch: "Bebbel und die Tichechen" (1913). Es handelt sich da um das Huldigungsgedicht Bebbels für Wilhelm I von Preußen (1861) und die trot aller Ableugnungen des Dichters bitterbofen Beschimpfungen der "Bedientenvölker", der Tichechen und der Polen; aber wir lernen den oft nur kannegießernden, oft aber auch seherhaften Polititer Bebbel grundlich tennen, mit seinem durchdringenden Scharffinn und mit seinen menschlichen Schwächen.

Christeln zuerst den Born Niehsches erregte und dann dessen lärmenden Abfall bewirkte. Aber Bebbel brauchte keine revolutionäre Vergangenbeit zu verleugnen; er war so sehr nur Künstler, daß er mit kalkem Blute auch fromme Gefühle nachfühlen konnte.

Am aufschlufreichsten über Hebbels deistische Rückständigkeit wäre wohl seine Tragodie "Moloch" geworden, wenn dieses Lebenswert nicht nach zwanzigiährigem Müben doch Fragment geblieben wäre. Der Dichter Bebbel steht an Sprach- und Gestaltungskraft wirklich boch über dem Schriftsteller Guktow, den er aber vielleicht nur darum so gehaft hat, weil auch noch der reife Dramatiker Hebbel sich ähnlich unlösbare Aufgaben stellte wie der junge Guktow; ich sehe wenigstens Verbindungsfäden, die von der "Geschichte eines Gottes" (1833) zum "Moloch" (der Plan wird zuerst 1837 erwähnt) hinüberführen. Die Fabel so "historisch", als ob sie von Felix Dahn konstruiert worden wäre: ein uralter Bruder Hannibals landet auf Thule, um die Teutonen zum Rampfe gegen Rom zu erziehen und aufzustacheln. Größe kommt in das Drama erst dadurch, daß der Rarthager den Moloch, den Eisenklump, an den er selbst nicht glaubt, dazu benütt, die noch religionslosen Teutonen fanatisch zu machen. Die Stiftung einer Religion also, der auch ein vom Gotte angeblich diktiertes Buch nicht fehlen darf. Wie bei Guktow gibt es da, wenn auch natürlich weniger geschmactlos, Anspielungen auf das Christentum. Der Karthager ist der Betrüger, der junge König von Thule ist der Betrogene. Schimpflicher hätte die Macht der offenbarten Religionen gar nicht symbolisiert werden fönnen; aber der Schluß hatte eine Aberraschung gebracht: hinter dem grauenhaften Moloch, dem Gotte der Rache, verbirgt sich irgendwie und irgendwo der Gott des Deismus, der teutonische Gott, an welchen sogar der Karthager selbst glauben lernt.\*) Das war natürlich nicht Hebbels lebrhafte Aberzeugung. In seinem letten Lebensjahre schreibt er sogar, der sonst den Gottesbegriff so oft bemüht hatte, ein vernichtendes, gang gottloses Wort über den verblasenen Deismus in sein Tagebuch: "Man kann sich über die Eigenschaften eines Objekts, welches gar nicht existiert, wohl nicht füglich vereinigen. Dies ift der lette Grund aller deistischen Religionen (er meint: Weltansichten) und ihrer Berspaltung in Setten."

<sup>\*)</sup> Es wäre aus äußeren und inneren Gründen nicht allzuschwer nachzuweisen, daß Hebbel sich von dem schon zweimal genannten Buche Daumers hat mitbestimmen lassen, als er (1849) an die Niederschrift seines "Moloch" ging. Er hat, wie sein Tagebuch beweist, Daumers "Geheimnisse" gelesen, mit Abscheu, aber mit lebhaftem Interesse. Hebbel wurde durch all sein Grübeln nicht zum Atheisten; aber er spielte, während er sich mit dem Stoff beschäftigte, mit dem Gedanken: aus dem Molochdienst (und dem Karthagerhasse gegen Rom) ist das deutsche Ekristentum entstanden; eine Symbolisierung des Abendmahls sollte im "Moloch" nicht fehlen.

Siebbel 259

In den Oramen mögen gottergebene wie gottlose Auherungen nur Tagebücher der Charafteristik der Versonen dienen; nun besitzen wir aber scheinbar eine zuverlässige Quelle für Rebbels Weltansicht in seinen Tagebüchern, die von 1835 bis 1863 reichen und nun schon lange (in der Ausgabe von Richard M. Werner) zu beguemer Benützung vorliegen. Doch auch diesen Niederschriften ist nicht immer zu trauen; neben tiefen Aufschlüssen über seine Überzeugungen finden sich doch auch Eintragungen, die nur geistreich, nur parador oder gar nur gekünstelt wikig sind. Es ware eine Fälschung, wollte man aus den vier starten Bänden irgendeinen Ratechismus herausklauben. Un Gottlosigkeiten fehlt es nicht, war doch Hebbel durch die Schule des jungen Deutschland und der französischen Romantik gelaufen. Er läft das "Göttliche" sich gegen Gott auflehnen; er nennt die Religion einmal die höchste Eitelkeit und den Aberglauben den einzig echten Glauben; das Beste an der Religion sei, daß sie Reger hervorrufe; Religion sei die Phantasie der Menschheit. Er spricht anerkennend von Strauß und von Feuerbach. Doch beruhigt sich Hebbel niemals bei der bloßen Negation, er strebt für seinen Privatgebrauch so ungefähr nach einem unpersönlichen Deismus. Wohl antwortet er den Halben, die einen Gläubigen beneiden: nach derselben Logik wäre auch der Besitzer einer firen Adee au beneiden, 3. B. der Narr im Irrenhause, der sich für den Raifer hält; aber das klingt schon wieder wie eine Notiz für ein künftiges Drama. Ru oft verfällt Hebbel auf seine unklare Grübelei: auch bei der Religion musse man auf den Urgrund zurückgeben. Er entdeckt den Gott im menschlichen Gewissen und träumt allerlei zusammen über die Fortdauer nach dem Tode. Sein Deismus ist wie die eigene Schöpfung eines größenwahnsinnigen Künstlers. "Der Dichter, wie der Priester, trinkt das heilige Blut. und die ganze Welt fühlt die Gegenwart des Gottes."

Eine Ausnahme könnten einige Briefe zu bilden scheinen, die der Dichter 1860 und 1861 an einen befreundeten Pfarrer richtete, der ihn dem positiven Christentum hatte näher bringen wollen: er sei der Religion nicht feindlich; Religion und Poessie haben einen gemeinschaftlichen Ursprung und einen gemeinschaftlichen Zwed, und alle Meinungsdifferenzen sind darauf zurüchzuführen, ob man die Religion oder die Poesie für die Urquelle hält. Für ihn verschwinde der driftliche Gottmensch wie der ariechische und persische. Der Poet ist darum ebensowenig Christ, weil er dem Christen seine Sehnsucht erklärt und verklärt, als er gerade verliebt zu sein braucht. weil er den Liebenden über sein Berg belehrt. Versönlicher Gott, unsterbliche Seele, das ist alles Geheimnis. Die sogenannten religiösen Tatsachen sind und bleiben ihm Anthropomorphismen. "Es handelt sich nicht um Ihre Denkfreiheit, sondern um die meinige; ich habe Sie nicht darüber

zur Verantwortung gezogen, daß Sie glauben, was ich nicht glaube, sondern Sie mich darüber, daß ich nicht glaube, was Sie glauben." Sein Standpunkt habe nichts Ausschließliches, er ehre einen jeden und lasse es ganz dahingestellt, wer den besseren habe. So Hebbel nur, da er von einem zudringlichen Seistlichen gestellt wurde; sonst redet er über Gott tolles Zeug zusammen, oft sich widersprechend, immer apodiktisch. Grillvarzer, der den jüngeren Dichter durchaus nicht ausstehen konnte, spottete einmal ganz hübsch; er wollte es ablehnen, mit Hebbel zusammen zu Tische eingeladen zu werden, und sagte zur Begründung: "Der Hebbel weiß ganz genau, wer der liebe Gott ist; ich weiß es nicht."

1848

Wir werden uns mit Kebbels Tagebüchern vielleicht noch einmal zu beschäftigen haben, weil dieser ungeschlachte — und doch oft auch überreizte und überschätte - Riese, wie zeitlos, zuerst in den Tagen des "jungen Deutschland" aufstampft, um nachber, ebenso zeitlos, sich gegen den bürgerlichen Realismus der Otto Ludwig und Gustav Frentag aufzulehnen. Die Revolution von 1848 ging spurlos an ihm vorüber. Es ist bezeichnend und gut so: die Franzosen nennen ihre Revolution die "große", wir nennen den Versuch von 1848 "das tolle Rabr". Deutschland, scheint kein Talent für Nevolutionen zu haben; und besonders geistige, religiöse Befreiung knüpft sich nicht an politische Umwälzungen. Höchstens, daß anno 1525 die Bauern zugleich weltliche und geistliche Tyrannei abschütteln wollten; 1848 blieb es — wie dann noch schlimmer 1918 — auf dem Felde der Religion bei elenden Anläufen, während auf dem Gebiete der Politik Schlagworte und Fahnen geschwungen wurden. Im Vormärz war mit dem jungen Sozialismus (St. Simonismus) viel radifale Rirchenfeindschaft aus Frankreich herübergekommen; die eigentliche Revolutionslyrik der Dierziger Rabre batte für die Kirche keinen so rechten Sag mehr übrig, und die aufgeregte Literatur von 1848 trieb Atheismus nicht auf offener Strake; es war viel von Toleranz und Audenemanzipation die Rede, auch wagte man beim Bier starke Worte gegen die "Pfaffen", aber die gefeiertsten Dichter des Vormärz und der Revolution schienen im Rampfe gegen die Throne den Rampf gegen die Altäre vergessen zu haben. Vielleicht war das darin begründet, daß das deutsche Geistesleben schon damals fast ausschließlich beim sogenannten Protestantismus zu Hause war und gegen eine Scheinreligion etwa von Schleiermacher — mit ihren Ausflüchten und Ausbiegungen — unmöglich eine solche Wut aufzubringen war wie gegen die alte steinerne Kirchenbastille des Papstums; hatten sich doch die Revolutionäre der Aulirevolution, in Frankreich und dann in Deutschland, auf das Urchristentum Resu Christi und auch auf Luther berusen dürsen. Was im Vormärz aus der echt demokratischen Dichtung Uhlands und aus dem individualistischen Gelächter Heines herausgewachsen war, das wurde nicht Geistesbefreiung, das wurde nur gereimte oder meinetwegen schwungvolle Politik. Herwegh, der in verblüffenden Bildern schwelgte, hatte einmal alle Rreuze aus der Erde reißen wollen; aber sie sollten zu Schwertern umgeschmiedet werden, für die Barrikadenkämpfer; Herwegh war ein Journalist der Boesie, ohne den Mut des Ernstes. Und Freiligrath, viel zuverlässiger, viel deutscher, auch mit seinen grellen Bildern aus dem Morgenlande, hätte sich im Kriege gegen die Throne dem Teufel und der Rirche selbst verschrieben. Es ist nicht zu übersehen, daß die Lyrik des Vormärz und der Revolution nur im katholischen Österreich Pfaffenhaß predigt, weil die Despotie sich da offener als in Deutschland auf die Kirche stütte. In Österreich wetterte Nikolaus Lenau — der allerdings noch vor dem tollen Jahre wahnsinnig wurde — gegen alle Rekerverfolger, besang der junge Alfred Meigner den Feldheren der Hussitenkriege, schliff Anastasius Grün (Graf Anton Auersperg) seine Epigramme gegen die "heuchlerischen dummen Pfaffen" ("Priester sind's, die's bittere Sterben uns mit Wundertroft versugen, Pfaffen sind's, die's suge Leben bitter uns zu machen wissen"), schmiedete Karl Beck, ein deutscher Jude aus Ungarn, seine proletarischen "Lieder vom armen Mann". Auch später noch ist 3. 3. Rürnbergers Wiener Feuilleton männlicher, protestantischer als das gleichzeitige in Berlin.

Im Herzen Deutschlands gab es 1848 keinen Mann, der gewußt und der gewollt hätte, was not tut, weder für die politische noch für die religiöse Befreiung. Die guten Gelehrten der Paulskirche zeichneten die "Grundrechte" nach Schablonen; weder mit der Abschaffung des Adels noch mit der Abschaffung der Staatskirchen geschab etwas für die Bedürfnisse des deutschen Volkes. Onnastische Rücksichten waren in Wien wie in Berlin am Werke, wenn wichtige Beschlüsse gefaßt wurden. Und die Geheimgeschichte des Ratholizismus in den Sturmjahren ist noch nicht geschrieben, noch nicht begonnen. Wir wissen noch nicht, warum die Kurie, anpassungsfähiger als man glaubt, den weltlichen Machthabern in der Nachgiebigkeit gegen die Revolution voranging, warum Vio Nono — nach seiner Wahl fast wie ein liberaler Kronprinz begrüßt — die Hoffnung auf eine freie Rirche weckte, auf einen befreienden "Zauberer von Rom". Wir können nur ahnen, daß das "junge Europa" in Italien anders aussah als im übrigen Abendlande, weil dort die politische Sehnsucht nach Einigung (mit Rom als Hauptstadt) seit jeher, seit Rienzo, eigentlich seit den Casaren, mächtiger war, eine wirksamere Tradition hatte, als anderswo überall.

Nein, die alten Achtundvierziger in Deutschland hatten weder eine weltliche noch eine geistliche Macht des Papstes zum Feinde. Sie waren

vielleicht Dichter, eigentlich nicht einmal Denker. Es mag rührend sein: Hoffmann von Fallersleben, der Dichter des Liedes "Deutschland, Deutschland über alles" (des harmlosen alten Liedes, das 1914 so arg verleumdet worden ift), begann 1848 seine Kinderlieder niederzuschreiben; und Rudolf Löwenstein, einer der Redakteure des Wikhlattes von 1848, des "Rladderadatich", ist nur als Kinderliederdichter lebendig geblieben.

Mein, im tollen Jahre Deutschlands dachten die Führer (wenn es da Führer gab) gar nicht an eine Befreiung von der Kirche; das überließen die Polltiker den Philosophen, den Materialisten, den freisinnigen Theologen, die wiederum wenig Einfluß auf die Bewegung nahmen. Und fo wirr gestalteten sich die Parteien (stritten doch die Dichter -- Freiligrath und Herwegh — in ihren Reimen selbst darüber, ob sie auf einer höheren Warte stünden als auf den Zinnen der Partei), daß einer der Begabtesten der Zeit, Wilhelm Jordan, 1848 ein aktiver Politiker, nachber nur Dichter, zugleich Gegner der Revolution und - beinahe atheistischer Aufklärer werden fonnte.

Wilhelm

Im Vormarz schien Wilhelm Jordan (geb. 1819, geft. 1905) religiös Jordan und politisch auf dem gleichen Boden zu stehen wie das "junge Deutschland"; auch er war ein Polyhistor wie Suzkow, auch er schwärmte für die Größe und Einheit Deutschlands, auch er wurde um seiner raditalen Dichtungen willen verfolgt ("Glode und Ranone", 1841); im Jahre 1848 in die Paulskirche gewählt, trat er in die Reichsregierung ein als Leiter der noch zu schaffenden und bald darauf schmählich versteigerten deutschen Flotte. Jahrzehntelang wurde er viel bewundert, als er, seit 1865, seine Neugestaltung der Nibelungensage öffentlich vortrug, ein überaus stattlicher Mann, der den von ihm wiederbelebten Stabreim mit vollendeter Sprachtunft behandelte. In seinem gedanklichen Hauptwerke "Demiurgos" (1852—1854) hat er fast alle Ideale seiner Jugend abgeschworen: Kosmopolitismus, Republikanismus, Sozialismus; daraus ist ihm ebensowenig ein Vorwurf zu machen als etwa uns daraus, daß wir den Rhapsoden vor bald fünfzig Jahren für einen Dichter erften Ranges hielten, für einen zweiten Homeros, und daß wir jett in ihm nur noch ein sehr beträchtliches Formtalent sehen.

Demiurgos

Die dreibändige, breite und unklare Dichtung "Demiurgos" ist vielfach reaktionär; in epischen, lyrischen und dramatischen Teilstücken wendet sie sich gegen die umfturzenden Lebren ber Brüder Bauer und Stirners, der als "Einziger" eingeführt wird; sie ist optimistisch, auch wohl religiös, darf aber trothem für den Atheismus in Anspruch genommen werden; wenigstens in den sechs Büchern des ersten Bandes.

Aus dem Abgrund der Zeiten wird unter allen Kehereien der alten Rirche die Gnosis heraufgeholt, die vielleicht in ihren fühnsten Verkundern

schon eine gottlose Mystik war, die Gnosis, über die wir die Wahrheit niemals mit Sicherheit erfahren werden, weil die Väter der herrschenden Rirche sie mit driftlichem Hasse niederzutrampeln und zu fälschen bemüht waren. Die besten Gnostiker mögen ungefähr gelehrt haben, daß nicht ein Gott die Welt und den Stoff geschaffen habe, sondern der Demiurg, der dem Luzifer oder dem Satan verwandter ist als einem Gotte, daß die Erlösung durch den Geist allein bewirkt werden könne und daß die Schöpfung des Demiurg sich ohne Gott zum Guten entwickle. Im zweiten Bande wagt es Jordan allerdings, den Teufel selbst einzuführen und ihn neben den Demiurg zu stellen, Mephistopheles mit Luzifer streiten zu lassen. Sie werden ungefähr so unterschieden, daß Mephistopheles die Revolution um ihrer selbst willen fördert, Lugifer nur um höherer Ziele willen; aber beide reden wirklich nach der gleichen Schablone, die seit Goethes Mephisto benüht wird. Und die Weitansicht der Gnosis wird doch eigentlich, ganz utilitaristisch, ohne Mystik und ohne Geistigkeit zu dem Sate verwässert: Was sich entwickelt, das ist vernünftig. Was Fordan aus diesem Plane gemacht, nur selten dichterisch gestaltet hat, das ist so ungefähr die Rosmologie einer Fortschrittspartei, die bei Lord Byron, aber auch bei Victor Hugo in die Schule gegangen ist.

Vor dem zweiten Bande, in einer redseligen Parabase, hat sich Jordan bitter darüber beschwert, man habe sein Werk ein Afterbild nach Goethe genannt, "nur durchgepinselt durch die Faustschablone". In Wahrheit liegt der Fall für den Epigonen noch schlimmer: nicht nur, daß der Rahmen der geringen Handlung eine Wette zwischen dem guten und bosen Prinzip ist, daß der Held Beinrich heißt und seine Gegenspielerin Helena, daß Beinrich durch den Demiurges am Gelbstmorde verhindert wird, nein, alles ist Faust-Amitation, bis herab auf die Punkte, durch die allzu grobe Wörter der Satan-Amitation ersetzt werden. Der Schluß ist vollends ein Abklatich von der driftelnden Apotheose des Faust. Dennoch und trot alles gnostischen und manches theologischen Geredes bleibt der Eindruck haften, daß dem Dichter seine kirchenfeindlichen und gotteslästerlichen Reime, die nur keine rechte Schlagkraft haben, den meisten Spaß machten. Nicht nur die Sozialisten, die Weltverbesserer und die "Freien" (der Kreis von Stirner) bekennen sich zum Atheismus, sondern auch der Held Beinrich (in dessen Leibe der Gegner des Demiurgos wohnt, der Agathodämon) meint es ebenso, wenn er verzweifelt ausruft: "Ein schönes Glück, des Elends Rluch mit Himmelsmärchen zu betäuben! Ist dieses Land so ausgelaugt, daß es allein für Muder taugt, mag die Gesellschaft nur zerstäuben."

Der ganze zweite Band der Dichtung ist eine für den Geschichtschreiber heute noch lesenswerte Satire auf die deutsche Revolution von

1848; es fehlt nicht an gut gereimten Bosheiten gegen die Demokraten und die Republikaner des Frankfurter Parlaments; Jordan selbst wird mit einem besonders kecken Reime genannt ("ihn stellt die deutsche Admiralität dennächst als ihren zweiten Lord an. — Dann ist's der Polenkresser Jordan."). Der Held Heinrich-Agathodämon, Mitglied des Parlaments, ansangs ein sozialistischer Bolksfreund, wandelt sich nach der Ermordung seines Freundes, des Fürsten Lichnowski (Tagesgeschichte und Allegorien fließen wirr durcheinander), zu einem Anhänger der Raiserpartei; er begeistert sich, wirklich als ob das Buch nach 1871 geschrieben wäre, für Preußen und für einen alldeutschen Militarismus.

Als ich Wilhelm Jordan, in Abbazia, zum lettenmal sprach — man sah und hörte ihm nicht an, daß er über achtzig Jahre alt war —, plauderten wir über Gott und die Welt, also auch über seinen "Demiurgos". In dieser Unterhaltung hat er mich allen Ernstes versichert — was er sonst auch in seinen geharnischten Altersreimen auszusprechen liebte —, daß Bismarck sein Lebenswert, die realpolitische Einigung Deutschlands, dem "Demiurgos" nachgeschaffen habe. Er glaubte, alle Ehren des größten deutschen Dichters und des größten deutschen Staatsmannes zu verdienen; und leicht beeinflußbare junge Leute haben es ihm mitunter nachgesprochen. Auf solche Überschähung ist dann eine Unterschähung gefolgt. Übrigens hörte ich damals in Abbazia von Jordan, nicht zum erstenmal, die fast noch wildere Behauptung, Darwin hätte ihm seine Deszendenzlehre "gestohlen". Die Sehnsucht nach Deutschlands Einheit und Größe hatte der Dichter der "Nibelunge" immerhin mächtig ansachen helsen; für das Ausstemmen der Entwicklungslehre aber waren seine Schriften ohne jede Bedeutung geblieben.

Der dritte Band bringt keine dichterische, nicht einmal eine verständlich kosmologische Lösung der gewaltigen Aufgabe; spielten nicht überall Allegorien hinein, es wäre wie das Ende eines freundlichen Familienromans: Heinrich als Satte, Vater und Großvater ist, nach schwerer Not und einem kurzen Schlaraffentraum, durch eigene Arbeit wieder ein reicher Graf geworden und mit seinem Lebenswerte sehr zusrieden. Nun ist dieser Heinrich aber zugleich der inkarnierte Agathodämon; also hat sein Widersacher, der Demiurgos Luzisfer, seine Wette gewonnen: die Entwicklung allein, ohne Liebe und ohne Gott, erhebt den Menschen zum Gipfel des Glücks; Demiurgos und Agathodämon, brüderlich vereint, schweben in Liebe zu Gott empor. Ich kann nichts dafür, daß diese Inhaltsangabe voll von Widersprüchen ist; die Schuld trägt wohl "der unbekannte Unsterbliche", unter welchem offenbar der Dichter Wilhelm Jordan selbst verstanden werden soll. Ein Platen, der es sich in den Ropf geseht hat, zugleich Goethes Faust zu verbessern und Begels atheistisch-theologischen Optimismus zu erneuern.

Götternamen aus dem Often und aus dem Westen werden migbraucht, eine neue Religion der Menschenzüchtung wird auf Betrug gegründet, die Christologie wird als eine bloke Sage behandelt, dann aber wird Resus wiederum, in fettgedruckten Versen, als der Mittler gefeiert. Schließlich jedoch, wenn man zu einem letten Worte über das krause Werk kommen will, gehört der Dichter des "Demiurgos" mehr als ihm bewußt ist, zum "jungen Deutschland", nur daß er irgendwie einen Anschluß an die Konservativen und an die Nationalen gefunden hat. Die Gnosis kann uns die Brücke über diese Rluft bauen helfen. Einst waren es nicht die schlechtesten Enostiker gewesen, die das Alte Testament gar nicht als ein Offenbarungsbuch anerkannten, in dem Weltbaumeister gar nicht das höchste Wesen saben, nur den bosen Demiurgos, die überdies von dem Jesus der Geschichte viel weniger hielten als von dem geistigen Resus ihrer Ansterien. In dem Gedichte Fordans wie in der Gnosis ist der alte Audengott fallen gelassen worden und damit der Gott des abendländischen Christenglaubens. Ich habe mich schon oft darüber gewundert, daß die Draufgänger unserer judenfeindlichen Alldeutschen nicht den Mut gefunden haben, den Bildersturm gegen die Judenbibel zu beginnen; nur ihre politische Verbindung mit den protestantischen Orthodoren steht dieser Tat im Wege; sie könnten für ein solches Unternehmen den Verfasser des "Demiurgos" und der "Nibelunge" zum Range ihres klassischen Dichters erheben.

Ach habe zwischen die Gestalten von Rarl Guktow und Gottfried Reller — fast wie von selbst — die Erinnerung an Hebbel, an das Rahr 1848 und an Jordan eingeschoben, um weniger zu überraschen, wenn ich jest den deutschen Schweizer, der erst vor kurzem ganz unser geworden ift, an die Geschichte der alten Herren des Vormärz anknüpfe.

Fast ebenso überraschend wie ein gewisser Deismus bei Rebbel wird Gottfried für viele ein entschiedener Atheismus, wenn auch kein Gotteshaß, bei dem lieben stillen Gottfried Reller sein. Hebbel gehört schon völlig der Literaturgeschichte an; Reller, nur sechs Jahre junger, doch spät zum Dichter umgewandelt und noch sehr viel später erst ein Besit seines Volkes geworden, ist erst seit wenigen Jahrzehnten ganz wirksam und führt so völlig vom vormärzlichen Feuerbach, dessen feuriger Unhänger er einmal war, zur Gegenwart herüber. Aus all diesen Gründen muß und will ich bei dem Dichter des "Grünen Beinrich" ein wenig rasten, der natürlich — wie ich recht gut weiß -- nur in seinen Anfängen und etwa noch in einigen Anlehnungen an Heinrich Heine dem "jungen Deutschland" angehört, in seinen reifen Meisterwerken an Goethe wieder unmittelbar anknüpft, aber mit seinem beglückendsten Schaffen in den Jahren auftrat, die der Bismarczeit unmittelbar vorausgehen. Ich darf also einige turze Be-

Reller

trachtungen, die der völligen Unkirchlichkeit oder Rirchenfeindschaft der boften Dichter und Künftler unferer Gegenwart gelten, der Wertung von Kellers Hauptwerken ruhig vorausschicken.

Un der völligen Gottlosigkeit unseres heutigen Schrifttums, also der gesamten lesenden Bevölkerung, ist nämlich nicht zu zweifeln; die konfessionelle Hintertreppenliteratur, so massenhaft sie von geistlichen Vereinen empfohlen und verkauft wird, kommt für die sehr breit gewordene Oberichicht des Mittelstandes und auch der Arbeiter kaum mehr in Betracht; die Verfasser all dieser Traktätlein schämen sich bereits vor der Öffentlichkeit.

Man hat zwei Zeichen der allgemeinen Gottlosigkeit betrachtet: die Unmenge der Nomane und der halbgebildeten Denkübungen, die eine Befreiung von jedem Glauben predigen, die einem solchen Eifer ihren Erfolg verdanten, die aber dennoch just durch ihren Eiser noch einen letten Rest theologischen Interesses darstellen; ein noch stärkeres Zeichen schien die scheinbar nur negative Tatsache, daß in dem größten Teile unseres gelehrten und poetischen Schrifttums jede Beziehung zu religidsen Fragen völlig fehlt; noch vor hundert Jahren hatte Dichtung und Naturwissenschaft, Geschichte und Moral die alte Gewohnheit nicht aufgegeben, an irgendwelche religiöse Begriffe anzuknüpfen. Nun möchte ich aber auf das Alliern der stärkste Zeichen einer gottlosen Übereinstimmung zwischen Schriftstellern und Lesern hinweisen, auf das Vorhandensein von zahlreichen Büchern, die in einer ganz neuen Art von lustiger Gottlosigkeit ganz richtig verstanden werden, obgleich die Verfasser weder Spott noch Fronie, noch Kritik, noch eigentlich Witz zur Erzeugung von Luftigkeit verwandt haben. Gottfried Keller erzählt ganz ernsthaft eine Beiligenlegende, und wir lächeln, Ludwig Thoma schildert (wieder ein Menschenalter später) die Geburt des Heilands mit der naiven Gläubigkeit eines alten Rrippenspiels, und wir lachen. Fast ohne künstliche oder künstlerische Mittel wird der Sumor dadurch erzeugt, daß ein Stoff, an dessen Wahrheit niemand glaubt, im Tone des Glaubens vorgetragen wird. Die Dichter setzen den Unglauben des Publikums also bereits voraus; man lasse vor einem solchen Publikum gewisse fromme Stücke von Lope oder von Calderon aufführen (ohne zu verraten, daß der Verfasser altberühmt sei und historisch gewürdigt werden musse), man jorge für eine naiv glaubensinnige Darstellung, übersetze ein bischen frei, und ein dankbares Gelächter wird die Antwort sein.

Symbole

Die altertumliche Form ist nämlich das einzige kunstlerische Mittel, das denn doch in solchen Schöpfungen nicht verschmäht werden darf. Dadurch unterscheiden sich solche Schriften von den Karikaturen des Heiligen, wie sie etwa in Frankreich beliebt waren, von Voltaires "Pucelle" und Parnys "Guerre des Dieux" bis auf die Texte Offenbachs; nur Anatole France, sonst durchaus ein Schüler Voltalres, scheint etwas von der neuen deutschen Spakart gelernt zu haben. Dort trug der Autor seinen Unglauben und seine Bosheiten selbst vor; bei uns blieb er sachlich, er machte den Unglauben des Publikums zu seinem boshaften Mitarbeiter. Sein Mittel war — wie gesagt — der altmodische Vortrag, die einfältige oder mundartliche Sprache, wodurch freilich sofort der Gegenstand der Andacht zu der Sache eines veralteten, einfältigen, baurischen, "idiotischen" Glaubens gestempelt wurde.

Als Sprachform, in welcher der einfache Bericht ohne weiteren Bufat zur Parodie wurde, empfahl sich lange vor unserer Zeit für Deutschland von selbst die volkstümliche, lebenstrokende, wissenschaftlich unbrauchbare und schon darum leise veraltete Bibelsprache der Reformationszeit, für Dichtungen insbesondere der Knittelvers von Hans Sachs. Hans Sachs, zeitweilig vergessen oder weit über Gebühr verachtet, dann wieder ein wenig über Gebühr gepriesen, war in Wahrheit mehr als ein gewöhnlicher Meistersinger gewesen und hatte, überfruchtbar in äußerst nachlässiger Sprache, dem Geiste seiner Zeit trefflich gedient; in der Gefolgschaft Luthers einer der liebenswertesten Männer: gläubig und treu, kein ritterlicher Vorkämpfer wie Butten, aber einer der besten Genossen. In seinem ahnungslosen Realismus behandelte er die Menschen aus allen Erdteilen und allen Zeiten mit dem gleichen Anachronismus; wir langweilen uns mitunter, aber wir lachen nicht einmal über die Verstöße gegen das Rostum von Zeit und Ort. Diese Schniger sind wie bei dem ungleich größeren Durer oft so reizvoll, daß sie sogar etwas Langeweile vertreiben können.

Der Knittelvers von Sans Sachs war ichon von Gottiched wieder- Knittelvers entdeckt worden, wenn auch nur als Darstellungsmittel für die niedrigste Gelegenheitspoesie. Goethe war es vorbehalten, ohne jede Theorie im Knittelvers den deutschen Vers zu entdecken und ihn nicht nur für allerlei Possen, sondern auch für Meisterschöpfungen seiner Zugendzeit anzuwenden: für die unvergleichlichen Fragmente des Ewigen Juden und des Fauft. Wie Goethe den Hundetrab des alten Knittelverses rhythmisch gehoben, wie er dem volkstümlichen deutschen Verse Schönheit und Wohllaut und Abel verlieben hat, das gehört nicht hierher. Wohl aber, wie Goethe gerade durch die unverkünstelte Form dazu gelangte, das Ungestaltbare gestalten zu können. Wilhelm Scherer nennt das (Geschichte der deutschen Literatur, S. 489) "Vermenschlichung des Heiligen"; da nimmt Scherer eine Wirtung vorweg, die von Goethe weder gewollt, noch erreicht wurde; menschlich genug war ja das "Heilige" seiner Herkunft nach, anthropomorphisch war der Gott wie der Teufel. Was Goethe mit der unerhörten Sprachtraft des erneuerten Knittelverses wollte und erreichte, war das Aussprechen

des Unaussprechlichen, die Möglichkeit, zu sagen, was er als Jüngling in religiösen Kämpfen gelitten hatte, im Ringen mit kirchlichen, pietistischen und materialistischen Gedanken, die formlos von außen auf ihn eindrangen. Er fand die gemeinsame Seelensituation der Gottlosigkeit zwischen Dichter und Leser noch nicht vor, er mußte sie erst erzeugen, und in dieser Absicht—darum meine ganze Abschweifung—bediente er sich des Knittelverses. Mit genialem Instinkte, sicherlich nicht mit bewußtem Kunstverstande. Und ohne den Vorwurf zu scheuen, daß ich die Abschweifung über Gebühr ausdehne, möchte ich noch etwas über den Knittelvers bei Goethe hinzusügen.

Die Götter Griechenlands waren auch bei den Humanisten der Renaissance nicht mehr lebendige Gestalten des Glaubens, blieben aber für die Runft und für die Afthetik (durch die Lateinschule) lebendige Symbole; nur ganz langsam brach sich die Aberzeugung Bahn, die besonders durch Goethes Bekehrung zur Antike und durch Schillers Sehnsucht nach der Antike aufgehalten wurde, daß die alten Götter auch für unsere Kunst tote Symbole zu heißen verdienten. Mit den Gestalten des driftlichen Simmels hatte es eine ganz andere Bewandtnis. Je mehr der robuste Glaube an ihre lebendige Kraft schwand, desto ungeeigneter schienen sie zunächst für die Runft zu sein; die Kritik der Deisten und der Spott der Enzyklopädisten schien sie noch rascher als die Götter Griechenlands zu toten Symbolen zu machen. Da war Goethe einer der ersten und jedesfalls der reinste Dichter, der die Gestalten des dristlichen Himmels als lebendige Runstsymbole erfaste. Der Herrgott und der Teufel, der Heiland und Maria nebst allen Beiligen wurden ihm zu Gegenständen der Poesie, ohne daß er an diese Vorstellungen geglaubt hätte. Und wenn er zur Darstellung den alten Knittelvers aus der Reformationszeit benützte, im Prolog im Simmel, im Ewigen Juden, in der Legende vom Sufeisen, so schien er, mit romantischer Fronie vor der Romantik, sagen zu wollen: Ihr hört ja, daß ich nicht meine eigene Sprache rede, daß ich unter der Maske einer gläubigen Zeit auftrete. Ein Kasperltheater zeige ich euch. Ihr werdet fühlen, daß an den alten Gestalten immer noch genug Neues zu schauen und zu erleben ist.

Und das Wunder geschah. Jesus kam ganz überquer gestolpert über Sterne her, der Herr sprach menschlich mit dem Teufel selbst, um eine Wette über die Seele des Faust abzuschließen, verkannt und sehr gering unser Berr auf der Erde ging, und viele Jünger sich zu ihm fanden, die sehr selten sein Wort verstanden. Ich weiß nicht, ob ich ganz deutlich gewesen bin. Das war der neue Ton, der so nicht hätte erklingen können, ohne den leise ironischen Gebrauch einer alten Sprache. Hans Sachs selbst dachte an

solche Wirkungen nicht, weil sein Knittelvers noch nicht historisches Kostum war und weil er noch glaubte; und Goethe hätte seine Wirkungen nicht erreichen können, wenn ihm die altfränkische Sprache nicht ermöglicht bätte, den Schein des Glaubens vorzutäuschen.

Ich will es dahingestellt sein lassen, wie oft bei den freieren Romantikern (Tied) der mittelalterliche Glaube nur so ein ironisches, überlegenes Spiel war; jedesfalls hatte der junge Schelling von Goethe gelernt, schlecht gelernt, epitureische Retereien in der harmlosen Form von Knittelversen vorzutragen. Und nun endlich von Goethe zu Keller.

Unsere Zeit hatte nicht mehr nötig, die Maske eines gläubigen Hans Reller Sachs vorzunehmen. Die Gottlosigkeit war so mächtig geworden, daß die gemeinsame Seelensituation zwischen Dichter und Leser sich von selber herstellte. In schlichter Prosa wurden die frommen Geschichten erzählt, die dadurch allein kindlich-drollig wirkten, daß sie unglaublich waren; nur etwa, daß der feierliche Ernst des Chronikenstils oder einzelne Lieblingsworte aus den alten Legenden oder aber die treuberzige Mundart des Volkes die Wirkung erhöhten; der Wik beruhte auf dem Gegensate zwischen den Worten des Glaubens und dem ungeglaubten Anhalte.

So schuf Gottfried Reller mit meisterlicher Beschräntung seine "Sieben Legenden". Da werden die Gestalten des driftlichen Glaubens durch den Tod des Christentums erst zu lebendigen Symbolen. Das Ende der Renaissance ist angebrochen, die den Versuch gemacht hatte, die Götter der antiken Welt zu lebendigen Symbolen zu machen. Rekt werden die Götter des Christenhimmels abgeschafft, wie einst die des Olympos, innerlich abgeschafft, nicht in Feindschaft, nicht durch eine Revolution; nein, sie sind eines natürlichen Todes gestorben, sie werden von trauernden Menschen, die als Rinder noch an sie geglaubt haben, feierlich begraben, mit Undacht, Wehmut und mit beträchtlichem Humor beim Leichenschmause.

Wie weit der Abstand auch sein mag, so beruht doch die "Tiroler Bauernbibel" von Rudolf Greinz auf dem gleichen Kunstprinzip. Der Verfasser selbst bleibt ernst, und görg, der diese biblische Geschichte angeblich niederschreibt, macht nur schlechte Spake, die nirgends gegen den Bibelglauben gerichtet sind. Dennoch lacht der Leser, in geheimem Einverständnisse mit dem Dichter, über die alten Fabeln, die einst für heilig galten, und lacht am herzlichsten dann, wenn die letzten frommen Leser mitlachen, weil sie das Ganze für einen dummen Spaß des görg halten.

Ich könnte auch einige von meinen eigenen "Gesprächen im himmel" anführen, die mir mit gutem Rechte die Götter des driftlichen Himmels als lebendige Symbole zu verwenden scheinen. Ich könnte überdies erwähnen, daß eine solche verständnisinnige Abereinstimmung zwischen Künstler und Betrachter auch in der Malerei nicht mehr sehlt; bei T. T. Heine sind der Herrgott und die lieben Engelein in einer gottlosen Zeit wieder lebendige Symbole geworden.

Wir sind so frei geworden, daß wir auf die Kritik und auf den Spott verzichtet haben.

Leute von Seldwyla

Als Gottfried Reller in der Vollkraft seiner Weisheit und seines bewußten Humors stand, hat er seine Meinung über Göttliches und Religiöses niedergelegt in einem der wundersamsten Märchen der "Leute von Seldwola"; im zweiten Teile (1873), der den ersten an süßer Reife fast noch übertrifft; in der Novelle "Das verlorene Lachen". Wie in der köstlich überlegenen Einleitung zu diesem zweiten Teile, so stedt in den Erzählungen selbst etwas wie eine Ehrenrettung der früher derb verlachten Seldwyler. Die sind all mit ihrer Narrheit vielleicht doch die besseren, die lieberen Menschen gegenüber den übrigen Schweizer Nühlichkeitsphilistern. Besonders in "Das verlorene Lachen" siegt der unverständige Seldwyler Bukundi über die Tochter der Stauffacherin, die überaus tüchtige Austine; er erweist sich als der zuverlässigere, als der selbständigere, nicht zulett im religiösen Rampfe. Mit unendlicher Zartheit wird der Bruch des Chepaars und dann wieder die Aussöhnung an Entdeckung und Schlichtung religiöser Gegensätze geknüpft. Justine ist unfrei, im Leben wie im Glauben; im Urteil über ihren Mann abhängig von den Anschauungen ihrer entsettlich achtbaren Familie, ihres Rreises, sucht sie auch Anschluß an irgendeine kirchliche Gemeinschaft, an eine Sette, und merkt nicht, daß der "moderne" Pfarrer ihrer Gemeinde nicht besser ist als ein Heuchler aus dem orthodoren Lager, daß er ein Betrüger und Worthandler ift; Rufundi dagegen ist ganz frei, er hat religiöse, aber gar keine kirchlichen Bedürfnisse. Es geht an, Jutundis Glaubensbekenntnis für Rellers lettes Glaubensbekenntnis zu nehmen.

Bu diesem Glaubensbekenntnis gehört nicht, nur ein Niederschlag von Feuerbachs Theo-Anthropologie ist, was Jukundi der frommen Großmutter vorredet: das Gefühl, als ob zuleht alle um alles wüßten in der ungeheuern Republik des Universums, welche nach einem einzigen und ewigen Gesetze lebt (S. 272); Reller mußte die Vermenschlichung durchschauen, mit der der Allgemeinheit (wie von den Rechtgläubigen ihrem Gotte) ein Gehirnwissen zugesprochen wird. Und Reller will auch dieses "Spiel mit dem Namen Gottes" offenbar nicht ernst genommen wissen, da er seinen lachenden Jukundi sonst nicht sagen lassen könnte: Wohl möglich, daß in der ungeheuern Republik des Universums zuweilen ein Bürgermeister gewählt wird und "somit unser Herrgott eine Art Wahlkönig ist" (S. 273). Was Reller glaubt, das äußert sich deutlich in der grimmigen Dar-

stellung des modernen, fast schon deistischen oder protestantenvereinlerischen, eigentlich Feuerbachschen Pfarrers. Dieser ist ein Schüler der "neuen Bbilosophen, welche ihre Stichwörter wie alte Hüte von einem Nagel zum anderen bingen"; er spricht ihre verwegenen Redensarten nach und hält es mit den unbescheidenen Prieftern, die immer das Neuste mitmachen wollen, die sich mit schweren Waffen rusten und sich auf die äußersten Aweige des Baumes binaus seken, von wo sie einst mit großem Klirren berabfallen werden (S. 280). Der Pfarrer gibt der Wissenschaft zu, daß ein persönlicher Lenker der Welt und hierüber eine Theologie nicht mehr besteben könne, verlegt aber die Religion in die Ahnung und wagt es dabei, über Unwahrbaftigkeit auf der Ranzel zu klagen. Sbenso unverschämt verbindet er eine Leugnung der Unsterblichkeit und andere Gottlosigkeiten mit der Forderung: der Bürger musse einer Kirche angehören und sich den Geistlichen als den Verwaltern des Heiligtums unterordnen. Auf diese Anmakung nun antwortet Jukundi (S. 290): "Ich glaube nicht, daß eure Theologie dadurch (durch Anlehnung an mancherlei Wiffensgebiete) den Charafter einer lebendigen Wissenschaft wieder gewinnt, so wenig als die ehemalige Rabbalistik, die Alchimie oder die Astrologie noch eine solche genannt werden könnte . . . Es handelt sich einfach darum, daß wir nicht immer von neuem anfangen dürfen, Lehrämter über das zu errichten, was keiner den anderen lehren kann, wenn er ehrlich und wahr sein will, und diese Amter denen zu übertragen, welche die Hände danach ausstrecken." Der Pfarrer bricht nachber (als er das Heiratsgut seiner Frau verspekuliert hat) zusammen und muß bekennen: er sei kein Chrift, er habe im Leben an Jesus Chriftus kaum noch gedacht, oder doch nur mit dem bochmutigen Sinn eines Schutherrn, der sich etwa eines armen Teufels annimmt und ibm im Vertrauen fagt: "Lieber, du machit mir viele Mube!" (S. 313). Diefer Pfarrer wird dann auch am Schluffe der Novelle mit einem Beitschenhiebe beimgeschickt; er hat sich in einem weltlichen Geschäfte geriebener und brauchbarer gezeigt als der unpraktische Seldwyler Jukundi: "Denn er, der Pfarrer, glaubte nicht leicht, was ihm einer vorgab."

Sanz ohne Zweisel kommt bei dieser Abkehr von den Verschwommenheiten der Feuerbachschen Schule auch das Sauberkeitsbedürsnis zu Worte, das den tapferen Lessing gelegentlich gegen die protestantischen Aufklärer schreiben ließ, das die Besten unter uns von dem dogmatischen Materialismus eines Haedel trennt; der Pfarrer, der an keine Unsterblichkeit der Seele glaubt und dennoch den Kranken im letzten Stündlein "selbstverfaßte, pantheistisch klingende Sterbegebete" aussagt (S. 315), mag bei Keller geradezu einen körperlichen Widerwillen erregt haben. Släubig ist aber Keller so wenig wie Lessing. Das erhellt aus dem, was Justine weiter

lernen muß. Sie sucht ihr Heil bei wirklich frommen, bei echten Christen, einfältigen Pietisten. Da erfährt sie, daß die beiden guten Frauensleute, zu denen sie als Gottsucherin geslüchtet ist, wieder nur nachplappern, "wie zwei Kinder, welche einem dritten das soeben von der Großmutter gehörte Märchen erzählen" (S. 330). So sindet Justine den Weg zu dem ganz freien Jusundi zurück, der seinen Unglauben so zusammenfaßt: "Wenn sich das Ewige und Unendliche immer so stillhält und verbirgt, warum sollten wir uns nicht auch einmal eine Zeit ganz vergnügt und friedlich stillhalten können? Ich bin des aufdringlichen Wesens und der Plattheiten aller dieser Unberusenen müde, die auch nichts wissen und mich doch immer behirten wollen" (S. 339). Und auf die Frage, was man nun mit der Religion oder mit der Kirche machen wolle, antwortet er schneidend: "Nichts."\*)

Und so glaube ich in meinem Nechte zu sein, wenn ich den Seldwyla-Entdecker, der selber ein heimlicher Seldwyler war, ein Antiphilister, selber ein Rauz, wieder für meine Lehre in Anspruch nehme: für die Einkehr in eine gottlose Mystik. Er war in jungen Jahren, als ein Schüler Feuerbachs, ein Vergotter "des Menschen" gewesen, gar nicht so weit von dem verlogenen Pfarrer, der selbstversaßte, pantheistisch klingende Sterbegebete aufsagte und neue religiöse Werte und Worte hinnahm; auf der Höhe seines Schaffens fand er dann selbst, ohne viel von dem Eusaner zu wissen, aus eigener Kraft den Weg zu der docta ignorantia.

Kellers Ent-

Wenn diese religiöse Freiheit die letzte Meinung Kellers war, so war sie gewiß auch die Weltansicht, die seiner Persönlichkeit am reinsten entsprach. Ein so kernhafter Mann wie Keller wird immer, was er war. Dennoch möchte ich wenigstens mit einigen Zügen die religiöse Entwicklung, die die zu der Novelle vom "Verlorenen Lachen" führte, darzustellen suchen: wie Gottsried Keller im Strome der Zeit naturgemäß zu Feuerbach gelangte und wie er sich aus eigener Kraft ganz befreite. Es ist da besonders hervorzuheben, daß Keller, unter allen deutschen Dichtern von Rang viel-

<sup>\*)</sup> Nach den Untersuchungen von Ermatinger und Kriesi wissen wir jest, daß der Dichter an ganz bestimmte Erlebnisse dachte, da er als die lette der Seldwyler-Geschichten "Das verlorene Lachen" schrieb. Die wilde demokratische Bewegung aus der zweiten Hälfte der sechziger Jahre, die ihn oft genug geärgert hatte, war sein geschichtliches Modell. Wie er die einzelnen Menschen und Geschenisse typisch umsormte, für seine künstlerischen und lehrhaften Zweie, das ist für seine Arbeitsweise recht aufschlufteich, gehört aber nicht hierher. Seine Absight wurde wieder einmal in Deutschland schneller und richtiger gesatt als in seiner Neimat. Sein Spott über die aufgeklärten Theologen wurde ihm dort sehr übel genommen. Er schreibt 1875 an Jettner, in Zürich stehe die Immanenztheologie in Blüte und habe großen Zulauf, seine Novelle mache darum viel Redens. "Man gab mir sogar zu verstehen, ich treibe mit dergleichen nur das Volt den Orthodoren in die Hände usw.; über das Poetische oder Literarische aber hörte ich kein Wort."

leicht der einzige bewußte Erzieher, in politischen Fragen mit den Jahren immer konservativer wurde sein konservativer Republikaner selbstverständlich), in religiösen Fragen aber immer unabhängiger, bis etwa auf die von ihm verfakten Bettagsmandate, die jedoch nicht Aukerungen seiner Verfönlichkeit waren, sondern nur Arbeiten des Staatsschreibers, des politischen Beamten.

Reller war noch nicht fünfundzwanzig Rabre alt, als er sich, zum ersten Male aus Deutschland heimgekehrt, in die politische Bewegung des Kantons Bürich stürzte. Unselbständig, liberal bis zum Radikalismus, Freischärler und Feind der Jesuiten, war er dennoch durchaus nicht unchristlich, nicht atheistisch; er machte sogar mit, als man sich in Zürich gegen Hegel und Feuerbach, Ruge und Strauß entrustete; doch schon bald darauf stellte er der Frömmigkeit, die sich vor tausend Rahren für jeden vollkommenen Helden schickte, die freisinnige Aufklärung gegenüber, ohne die man jest kein ganzer Mann sein könne. Er bewunderte Herwegh und abmte ibn nach. Unklar wird er schon damals, bärter als der Dichter, der die Rreuze aus der Erde reißen wollte, dem Christentum feindlich gegenübergestanden haben, so feindlich, als es seine eigentlich nicht zum Umsturze geneigte Natur zuließ. Im Herbste des Nevolutionsjahres 1848 ging er zum zweiten Male nach Deutschland, nach Heidelberg, mit einem Stipendium der Rüricher Regierung, beinahe dreißig Jahre alt. Hier lernte er Feuerbach kennen. Und schon zu Anfang 1849 will er tabula rasa machen ("oder es ist vielmehr schon geschehen") mit allen bisberigen religiösen Vorstellungen. um das Niveau Feuerbachs zu erreichen. Er schreibt in diesem Briefe (vom 28. Januar 1849): "Die Welt ist eine Republik, sagt Feuerbach, und erträgt weder einen absoluten noch konstitutionellen Gott. Ich kann einstweilen diesem Aufruhr nicht widerstehen. Mein Gott war längst nur eine Art von Präsident oder erstem Konsul, welcher nicht viel Ansehen genoß: ich mußte ihn absehen." Wirklich hatte Reller schon vor seiner Fahrt nach Beidelberg die Halbheit der deutschen Liberalen durchschaut, die überall Rompromisse schlossen (mit der Monarchie und mit dem Unsterblichkeitsglauben), die mit salbungsvoller Beredsamkeit Atheismus, Demokratie. Anarchie und Nibilismus in einen Tiegel warfen.

Der Einfluß Feuerbachs auf Reller ist so bezeichnend für den Stand Reller und der Gottlosigkeit um die Mitte des 19. Jahrhunderts, daß ich näher auf diese Beziehungen eingeben möchte; die Quellen fließen reichlich, man braucht nur die Briefe und den Roman Rellers richtig zu lesen. Dabei will ich übergeben oder doch nur flüchtig erwähnen, daß eine Liebesgeschichte awischen Reller und Feuerbach Fäden spann, die sich leicht zu einer Appelle knüpfen ließen: Johanna Rapp, die Tochter des liberalen Polititers und

Feuerbach

rationalistischen Philosophen Christian Rapp, wurde von dem jungen Reller in seiner Weise fast leidenschaftlich geliebt, übrigens auch oft besungen, mußte dem Dichter aber einen schön geflochtenen Korb geben, weil sie mit viel natürlicherer Leidenschaft den Denker Feuerbach liebte; Johanna starb mehr als dreißig Jahre später im Wahnsinn.

Der alte Student Reller batte noch kein Vierteljahr in Reidelberg zugebracht und mit Preisgebung seines Programms so ungefähr für seine allaemeine Bildung studiert (besonders bei Hettner ein Rolleg über Spinoza gehört), als die Studenten Heidelbergs, die eine Berufung Feuerbachs nicht durchseten konnten, den berühmten Verfasser vom "Wesen des Christentums" einluden, ihnen freie Vorlesungen zu halten. Feuerbach las von Dezember 1848 bis März 1849 über das "Wesen der Religion". Reller sträubte sich eine Zeitlang gegen die Gottlosigkeit und sogar gegen die Unchristlichkeit Feuerbachs, gab sich aber dem verwegenen Lehrer bald völlig bin; sein Sträuben mochte damit zusammenhängen, daß er (nach seinen eigenen Morten) noch kurz vor der Abreise aus der Schweiz über Keuerbach den Stab gebrochen hatte "als ein oberflächlicher und unwissender Leser und Lümmel", daß er also erst aus einem Saulus ein Paulus werden mußte. Er hatte damals Feuerbach kraß und trivial gefunden. Wieder ein Jahr vorher hatte Reller einen bösartigen, beinesierenden Auffat gegen Marr veröffentlicht und sich da über die Plattheit Feuerbachs weidlich lustig gemacht, auch über die Zweifel an der Unsterblichkeit der Seele. Wilhelm Marr, der unter den deutschen Handwerkern der Schweiz die Lehren des jungen Deutschland zu verbreiten suchte, wird mit den Pfühen verglichen, die sich auf dem jung-begelschen Miste absehen; er wird ein aus dem Fruchtwasser der jungen Bhilosophie zusammengeronnener Homunkulus genannt. Slücklicherweise fehlt es selbst in dieser wüsten Schimpferei nicht an Proben töstlichen, grobianischen, echt Rellerschen Humors: "Wäre der heillose Misbrauch... nicht zugleich im höchsten Grade empörend, man könnte nur laut auflachen über eine Stallfütterung, wo alle im Kreise umber das philosophische Welschkorn unverdaut von sich geben und so ein Gänserich den anderen füttert." \*)

<sup>\*)</sup> Es ist beachtenswert, daß um dieselbe Zeit (1846) Gervinus sich mit ähnlicher Erbitterung gegen Marr aussprach. Keller, der Republikaner, erblickte nämlich in dem Oottrinär Gervinus den Feind, der besonders zu bekämpsen war. Bei D. F. Strauß ("Die Halben und die Ganzen") mag man nachlesen, wie noch dieser freie und tapsere Mann (1865) einen Gervinus in Schutz zu nehmen sucht: er habe nur den Atheismus verdammt und für die Herzlosigkeit der neuen Philosophie verantworklich gemacht, nicht aber den Pantheismus. Kellers erquickend grober Aussacht zugen Marr ist im Anhang von Baechtolds "Gottfried Kellers Leben" (I, S. 446f.) zu sinden; der Meister des Stils ist da noch unfrei in der Form, von Heine und von Börne als Journalist beeinflußt, unfrei auch noch im Denken, unduldsam gegen die "persönlichen Feinde Gottes", einschweizerischer Politiker.

So also stand Reller noch turz vorher zu Feuerbach. Doch schon im Januar und Februar 1849 schreibt er an Freunde: er beklage, nicht schon vor Jahren auf ein geregelteres Denken geführt und so vor vielem gedankenlosem Geschwätze bewahrt worden zu sein; er sei mit Feuerbach fast alle Abende zusammen, trinke Bier und lausche auf seine Worte; Feuerbach habe einen mühseligen, schlechten Vortrag, aber sein tüchtiges Wesen ziehe ihn an; er werde in gewissen Dingen verändert zurücktehren. Er habe Lust bekommen, in Deutschland zu bleiben. "Wenn die Deutschen immer noch Esel sind in ihrer Politik, so bekommen mir ihre literarischen Elemente um so besser." In diesen Briefen findet sich auch die schon angeführte Stelle über die Absekung Gottes. Wenige Zeilen später: "Ich habe noch keinen Menschen gesehen, der jo frei von allem Schulstaub, von allem Schriftdünkel wäre, wie dieser Reuerbach. Er hat nichts als die Natur und wieder die Natur . . . Für mich ist die Hauptfrage die: wird die Welt, wird das Leben prosaischer und gemeiner nach Feuerbach? Bis jetzt muß ich des Bestimmtesten antworten: nein! im Gegenteil, es wird alles flarer, strenger, aber auch glübender und sinnlicher." Er verachtet die Beidelberger Professoren, die Feuerbachs Grundsätze teilen, nur sein Auftreten migbilligen und dennoch den ganzen Mann ablehnen; er werde ihm täglich lieber, "vielleicht auch ein wenig darum, weil er ein Glas Roten nicht verachten tut". Aber auch Reller ist vorsichtig genug, den Freund, an den der längste dieser Briefe gerichtet ist, um Geheimhaltung des Bekenntnisses zu bitten, "damit nicht jeder Efel in Bürich den Senf dazu gibt, eh' nur das Fleisch auf dem Tische steht". Bu Pfingsten nennt er sich schon einen schlimmen Beiden. Und wie selbst ein so aufrechter Mann wie Gottfried von Glattfelden (so pflegte ihn Freiligrath zu nennen) an verschiedene Freunde in verschiedenem Tone hinredet, jo schreibt er in einem Briefe an den rebellischen Dichter (vom 4. April 1850) sein jeziges Rredo viel rücksichtsloser bin. "Wie ich mit dem lieben Gott stehe? Gar nicht! Ludwig Feuerbach und die Konstitutionellen in Frankfurt nebst einigen groben physiologischen Renntnissen haben mir alle luxuriosen Träume vertrieben. Die rationelle Monarchie ist mir in der Religion so widerlich geworden wie in der Politik . . . Als ich Gott und Unsterblichkeit entsagte, glaubte ich zuerst, ich würde ein besserer und strengerer Mensch werden; ich bin aber weder besser noch schlechter geworden, sondern ganz, im Guten wie im Schlimmen, der Alte geblieben."

Man mag schon aus diesen Außerungen aus der Zeit der unmittelbaren Einwirkung Feuerbachs zweierlei erkennen: daß der Einfluß dieses atheistischen Segelianers auf Keller entscheidend war, daß Keller jedoch die Grundlage seines Wesens, die moralische, positive Tüchtigkeit, die später

auf die Revolutionäre der Literatur den Eindruck der Philistrosität machte. gegen alle Negationen unbeirrt bewahrte. Ein Freund Kellers, Baumgartner, der Komponist des Vaterlandliedes, schrieb ihm, Richard Wagner wirke mit seinem Feuer und seiner Energie auf ihn ähnlich, wie Feuerbach auf Reller; und Reller fühlte sich an Feuerbach erinnert, als er bald darauf in Berlin Hebbels "Judith" fah. Noch einige Jahre später, am 3. August 1853, da er nach einer dummen, durch Rellers Unzuverlässigkeit in Geldfachen entstandenen Entfremdung den brieflichen Berkehr mit Bettner wieder anknüpft, urteilt er über "die tiefe und grandiose Monotonie Feuerbachs", die nur von Strohtöpfen trivial und oberflächlich genannt werde, mit unveränderter Begeisterung. "Selbst wenn Feuerbach ganglich auf dem Holzwege wäre, so wird es sich herausstellen, daß er für die Entwicklung des Gesamtzustandes und -bewußtseins unendlich wichtiger und wesentlicher war, als alle die Herren zusammen," nämlich als die Heidelberger Brofessoren mit ihrem kleinlichen Autoritätsneid. Für Reller, der teine metaphysischen Anlagen hatte, keine religiöse Intoleranz, kurz, teinen Sinn für dogmatische Wortstreitigkeiten, kam es einzig und allein darauf an, ob der Atheismus ihn in seiner Lebensfreude und in seinem Poetenberuse nicht störte. Und zuversichtlich ruft er (am 27. März 1851) seinem Freunde Baumgartner zu: "Im Gegenteil! Die Welt ist mir unendlich schöner und tiefer geworden, das Leben ist wertvoller und intensiver, der Tod ernster, bedenklicher, und fordert mich nun erst mit aller Macht auf, meine Aufgabe zu erfüllen und mein Bewußtsein zu reinigen und zu befriedigen, da ich keine Aussicht habe, das Versäumte in irgendeinem Winkel der Welt nachzuholen. Es kommt nur darauf an, wie man die Sache auffaßt; man kann für den sogenannten Atheismus ebenso schöne und sentimentale Reden führen, wenn dies einmal Bedürfnis ist, als für die Unsterblichkeit uff.; und diejenigen Tröpfe, welche immer von böberen Gefühlen sprechen und unter Atheismus nichts weiter als roben Materialismus zu verstehen imstande sind, würden freilich auch als Atheisten die gleichen grobsinnlichen und eigensüchtigen Bengel bleiben, die sie als ,höhere' Deisten schon sind. Ich kenne solche Herren!" (Er hat so eine Karikatur eines Feuerbachianers nachher im Peter Gilgus lustig genug gezeichnet.) Er sei nicht intolerant, wolle nichts von Hohn und Aufdringlichkeit wissen, halte nicht jeden für einen kompletten Esel, der an Gott und Unsterblichkeit glaube. "Aur für die Runst und Poesie ist von nun an kein Heil mehr ohne vollkommene geistige Freiheit und ganzes glübendes Erfassen der Natur ohne alle Neben- und Hintergedanken; und ich bin fest überzeugt, daß kein Rünstler mehr eine Zukunft hat, der nicht ganz und ausschließlich sterblicher Mensch sein will."

Reller war also in seinem ebenso klaren wie unerweislichen Verhältnisse zum Weltganzen dorthin gelangt, wo wir mit unserer gottlosen Mystik\*) zu stehen glauben; er war so durch den verhegelten, begriffsgläubigen Feuerbach hindurch doch über Feuerbach hinausgelangt. Wir haben gesehen, wie der reife Dichter das im "Verlorenen Lachen" herrlich zum Ausdruck brachte. Seine inneren Seelenkämpfe find aber schon dargestellt, unruhiger in der ersten Fassung, überlegener in der zweiten Fassung, in seinem Lebensromane, dem "Grünen Beinrich", der ja von Anfang an kein "Der grüne Rünstlerroman, sondern ein Erziehungsroman werden sollte. Wie dieses Werk entstand, wie der Dichter — als bürgerlicher Schriftsteller oft recht angreifbar — den Plan seit seinem zweiundzwanzigsten Jahre immer wieder änderte, den Verleger über die Druckfertigkeit der Handschrift gründlich täuschte und endlich den Schluß unter dem Zwange seines Vertrages widerwillig nur so hinschleuderte, das geht uns hier fast nichts an. Genug daran, daß (nach der Inhaltsangabe, mit welcher Reller seinen Verleger doch auch foppen wollte, was die Bereitschaft zur Drucklegung betraf) die erziehliche Hauptabsicht des Buches war: "daß derjenige, dem es nicht gelingt, die Verhältnisse seiner Verson und seiner Familie in sicherer Ordnung zu erhalten, auch unbefähigt ist, im bürgerlichen Leben seine wirksame Stellung einzunehmen." Aur ein Nebenzug sollte die aufgeklärte Religiosität sein, welche darauf hinausläuft, daß in einem unberechtigten Vertrauen auf einen Gott, an den man nur halb glaubt, die Lösung aller Wirren und ein vom himmel fallendes Glück erwartet wird. Es ist bekannt, daß der Held der ersten Fassung zugrunde geht, wie Werther sich erschieft (auch der grüne Heinrich sollte ursprünglich durch Selbstmord enden); es ist bekannt, daß in der zweiten Fassung die Selbstbiographie weitergeführt wird und der grüne Heinrich so ungefähr als Staatsschreiber und Junggesell zur Rube kommt. Der Nebenzug der religiösen Rämpfe aber, der erst nach der Bekanntschaft mit Feuerbach in den Plan hineingekommen war, wird in der ersten Fassung und bleibt in der zweiten der Höhepunkt.

Beinrich"

<sup>\*)</sup> Man darf bei dem scheinbar so nüchternen Gottfried Reller unbedenklich von Mystik reben. Ich erinnere nur an die Stelle ("Grüner Beinrich", IV, S. 286), wo der freidenkerifche Graf die Zweizeiler von Angelus Silefius vorlieft und bann ausruft: "Alles dies macht beinahe vollständig den Eindruck, als ob der gute Ungelus nur heute zu leben brauchte und er nur einiger veränderter außerer Schidfale bedurfte, und ber fraftige Gottesichauer ware ein ebenfo fraftiger und ichwungvoller Bhilosoph unserer Zeit geworden!" Und ber Dichter fügt fehr fein bingu, Angelus wäre auch beute noch durch gewisse Clemente von Frivolität und Geistreichigkeit im myftagogischen Lager festgehalten worden. Ich brauche wohl nicht erst zu versichern, daß ich den himmlisch beiteren Reller nicht für die angstgejagte Mostit des Mittelalters in Unfpruch nehme, noch weniger für irgendeine schwindelhafte Mystagogie ober Theosophie der Gegenwart, sondern allein für gottlose Mustit einer naben Butunft.

Mit dem besten tünstlerischen Tatte wird die Person Feuerbachs beiseite geschoben und der Umschwung in der Religiosität des grünen Heinrich durch Geschöpfe des Dichters vollzogen, in der Theorie mehr durch den Grafen, im Lebensgefühl mehr durch Dorothea. Diese lette Liebe des grünen Heinrich fühlt sich sehr wohl dabei, daß sie auf eigene Fauft, aus dem kindlichsten und reinsten Bergen beraus die Unsterblichkeit nicht glauben kann. "Wer sagt, daß es ohne Unsterblichteitsglauben weder Poesie noch Lebensweibe in der Welt gebe, der bätte sie seben muffen: nicht nur Natur und Leben um sie herum, sondern sie selbst wurde wie verklärt." Über das Dasein Gottes zerbricht sie sich nicht den Ropf, obgleich diese Frage von der der Unsterblichkeit nicht zu trennen ist. Sie kennt oder ahnt voraus das übermütig steptische Wort von Renan: "Bei Gott ist alles möglich, auch daß er existiert!" (IV, S. 251.) Aber man soll gegen den lieben Gott, auch wenn man von seiner Abwesenheit überzeugt ist und ihn nicht fürchtet, nicht grob und unverschämt sein; das scheint ihr mehr eine schäbige, denn tapfere Manier zu sein. Durch den Grafen und Dorothea, die ihn mit einem sehnsüchtigen Glücksgefühl erfüllt, lernt er die Gedanken freier Menschen kennen. "Ich hörte ohne alle Bedenklichteit vom Sein oder Nichtsein jener Dinge sprechen und fühlte ohne Freude oder Schmerz, ohne Spott und ohne Schwere die anerzogenen Gedanken von Gott und Unsterblichteit sich in mir lösen und beweglich werden" Jett erst, nachdem er zum Altheismus bekehrt worden ist, greift Heinrich zu den Schriften Feuerbachs, der "gleich einem Raubervogel in einsamem Busch den Gott aus der Brust von Tausenden hinwegsang". Zeht erst beginnt "ein gewisses Rannegießern über den lieben Gott, welches mich freilich von den Kinderschuben an begleitet hat". Feuerbach wird schalkhaft "der große Gottesfreund" genannt; "es handelt sich um das Recht, ruhig zu bleiben im Gemüt, was auch die Ergebnisse des Nachdenkens und des Forschens sein mögen."

Der grüne Heinrich oder Gottfried Reller ist also durch seine Erlebnisse und durch die Schriften Feuerbachs ein duldsamer Atheist geworden; den Deismus findet er bereits in einem Briese vom 4. März 1851 "schwächlich"; ein richtiger Christ ist er schon zur Zeit seiner Konsirmation nicht gewesen. Ganz vorurteilslos prüft er seine neue Überzeugung darauf hin, ob sie ihm im Leben und im Tode wertvoller, erhebender werden tönne als die alte; beinahe hätte ich gesagt: nüglicher. Auch im Tode nühlicher, im Leben als Mittel gegen die allgemeine Todessucht.

Bätte Keller die Fertigstellung des letten Stücks der ersten Fassung nicht so überhett ("das Buch mußte doch ein Ende nehmen"), so besäßen wir wahrscheinlich eine vielleicht zu redselige, aber gewiß für den Schüler des "himmelstürmenden" Philosophen charakteristische Todespredigt. Der grüne Heinrich mußte sterben, weil er mit einem verletzen Gewissen für ein Amt, für sein Volk nicht mehr paßte, und weil seine Liebeshoffnung gescheitert war; aber dieser Tod wäre nach dem Plane des Dichters auf einem heiteren Todeswege erreicht worden. Reller wollte ursprünglich (Brief an Hettner vom 25. Juni 1855) oder doch zur Zeit der Beendigung diesem Gedanken drei ganze Rapitel widmen und eine förmliche Elegie des Todes schreiben. Wir hätten da ersahren, wie in Rellers Geele der alte Glaube an die Unsterblichkeit sowie an die sehr prekäre Lage im Jenseits und der neue Glaube an die unbedingte und befriedigende Diesseitigkeit des Lebens miteinander stritten; kein Zweisel, daß Reller damals schon, wie seine Dorothea, mit einem gewissen kubel den Unsterblichkeitswahn verwarf. Vielleicht auf die Unsterblichkeit mit so stolzem Lachen verzichtete, wie einst der römische Dichter Lucretius.

Als Keller aber fünfundzwanzig Jahre später, auf der Höhe seines Könnens und seines Erfolges, scheu und widerwillig daran ging, durch eine rücksichtslose Umarbeitung aus seinem Jugendwerte "ein mehr oder weniger präsentables und liebenswürdiges Buch zu machen", da entschloß er sich nach langem Bögern, seinem grünen Heinrich — wie gesagt — das Weiterleben zu gestatten, und so siel jede Veranlassung zu einer Todespredigt fort; aus dem liebebedürftigen Jüngling war ein erklärter alter Junggesell geworden, und über dem Grabe der Mutter wuchs schon längst das Gras.

So ist der "Grüne Heinrich" in seiner reisen Fassung zu einem Betenntnisbuche geworden, in welchem Reller — neben anderen, weltlicheren Dingen — seine endgültige Befreiung vom alten Kinderglauben darstellt. Die Retter des Helden, der Graf und Dorothea, glauben nicht einmal an die Unsterblichteit der Seele. Heinrich gehört keiner positiven Religion mehr an, kaum noch einem blassen, rationalistischen Christentum; der als Jüngling ein Duell für das Dasein Gottes ausgesochten hat (ein "Narrengesecht" wird es genannt), benütt jede Gelegenheit zu schalkhaften Blasphemien. Der Gottsucher hat den Gott nicht gefunden und beruhigt sich dabei. Er leugnet ihn nicht dogmatisch.

Reller fühlte sich aber zu sehr als magister Helvetiae, um in seinen Dichtungen auch nur der antichristlichen Überzeugung zu folgen. Dafür war er zu baumeisterlich angelegt. Was er in einem Briefe an Auerbach (vom 7. Juni 1860) über die Pflicht eines Poeten sagt, läßt sich ohne Zwang auf seine dichterberufliche Stellung zur Religion anwenden. Man müsse die Reime der Zukunft soweit verstärken und verschönern, daß die Leute noch glauben können: ja, so seien sie. "Rurz, man muß, wie man

schwangeren Frauen etwa schöne Vildwerke vorhält, dem allezeit trächtigen Nationalgrundstock stets etwas Besseres zeigen, als er schon ist."

Um diese Beit hatte der vierzigjährige Dichter bereits, nach stürmischer Beteiligung an den Kämpsen der Demokratie, seinen Frieden gefunden, hatte das Vaterland, das er innig liebte, über den Kantönligeist und über den Parteigeist stellen gelernt. Im Jahre 1861 bewarb er sich einsach und stolz um den Posten des ersten Staatsschreibers von Zürich und erhielt die Bestallung. Vielleicht wollte man den inzwischen in engen Kreisen Deutschlands hochgeschätzten Dichter auszeichnen und seine "scharse" Feder nüßen, vielleicht wollte man auch den gefürchteten Demokraten sessellen.

Bettagsmandate

In diesem Amte hatte Reller, neben allerlei Kleinkram, auch die schon erwähnten Bettagsmandate zu stilisieren. Solche Mandate wurden von allen Ranzeln des Rantons Zürich wie Gebete verlesen; Inhalt und Ton war durch das Herkommen vorgeschrieben. Von den fünf Mandaten, die Reller 1862 bis 1872 fertigstellte, wurde nur das erste vom Rate abgelehnt; es ist schwer zu sagen, ob Reller sich erst langsam in die kirchliche Aufgabe schickte oder ob der Rat sich an die leise verweltlichte Form des Dichters gewöhnte. Das nicht genehmigte Schriftstud von 1862 versucht es bereits ganz geschickt, das Herkommen zu wahren und fast wie in einem Hirtenbriefe religiöse Begriffe zu verwenden; Gott wird der Berr aller Völker genannt, der Gott der Liebe und der Versöhnung natürlich, und ein Dank für die gesegnete Ernte fehlt auch nicht. Doch wird mitunter ber Pferdefuß des Feuerbachianers ein wenig sichtbar. Nicht in der Freude über die eben vollzogene Juden-Emanzipation; die hätte sich noch mit einem aufgeklärten Protestantismus vertragen. Eber schon ba, wo Reller einen Redner am froben Volksfeste anführt, der sagte, der große Baumeister der Geschichte habe den Bundesstaat der Schweiz als ein kleines Baumodell aufgestellt, und etwas spöttisch hinzufügt, derselbe Meister könne das Modell wieder zerschlagen. Um deutlichsten da, wo Reller den kirchlichen Bettag zu einem Gewissenstage umbiegt und in den Schlußworten sich geradezu an die Konfessionslosen als an seine Gesinnungsgenossen wendet. Es klingt wie ein Bekenntnis: "Möge auch der nicht kirchlich gesinnte Bürger im Gebrauche seiner Gewissensfreiheit nicht in unruhiger Zerstreuung diesen Tag durchleben, sondern mit stiller Sammlung dem Vaterlande seine Achtung beweisen." Die übrigen Mandate, die Gnade fanden vor den Augen der Züricher Regierung, sind nicht eigentlich frömmelnder; man kann sie, wenn man will, deistisch und sogar rationalistisch auslegen, und der Verfasser benützt die Gelegenheit, seinem lieben Schweizervolke und auch den Geistlichen erziehliche Wahrheiten zu sagen;

aber hie und da, besonders im Eingange des Mandats von 1863, des ersten, das genehmigt wurde, ist der Ton dristelnd und mag dem Staatsschreiber nicht ganz leicht gefallen sein.

Während Reller so dem Vaterlande diente und mit seinen seltenen Saben in Deutschland eine wachsende Gemeinde gewann, hatte sich die Schweiz zu dem starken und geachteten Einheitsstaate entwickelt, der in dem neuen Europa wieder eine Rolle spielte. Reller war mit diesem Rustande ganz zufrieden und für neue demokratische oder gar sozialdemofratische Forderungen nicht mehr zu haben. Persönliche Reibereien mit den lärmenden Führern seiner eigenen ehemaligen Bartei bestimmten ihn, auch weil er müde geworden war, 1876 seinen Abschied zu nehmen. Der magister Helvetiae wollte von einer konsequenten Demokratie nichts wissen. Aber in den Fragen, die jenseits der gemeinen politischen Rämpfe die Rirche und die Schule betrafen, bekannte sich Reller in seinem Alterswerke, dem erziehlichen "Martin Salander", zu einer Freiheit, die er vorber so offen niemals vorgetragen hatte. Satte er sich schon in seinem ersten Bettagsmandat mit an die Gewissensfreiheit der nicht kirchlich gefinnten Bürger gewandt, die Undristen also als gute Bürger anerkannt, so gedachte er jest (er führte es nur teilweise aus), ein Beispiel von ernster Ethik der Nichtkirchlichen aufzustellen. Reller hat keine kirchlichen Interessen mehr und blickt wohl auf die Rämpfe um Strauß und Feuerbach als auf Jugendeseleien zurück. Um so lebhafter beschäftigt ihn als einen echten Schweizer die Reform der Schule. Und da ist von Religion so wenig die Rede, daß man aus dem Nichterwähnen wohl auf den Wunsch einer gründlichen Trennung von Staat und Kirche schließen darf. Die jungen Leute sollen bis zu ihrem zwanzigsten Rahre nicht aus der Schule entlassen werden; sie sollen in Mathematik, in Physiologie, in Landeskunde und Geschichte unterrichtet, im Turnen, Schießen und Singen geübt und zulest staatsbürgerlich erzogen werden. Rein Wort über die Unterweisung in einer Religion.

So ausführlich ich bei der Jnanspruchnahme Gottfried Kellers für die Geschichte der Geistesbefreiung gewesen bin, ich habe noch ein Wort hinzuzusügen über die Tatsache, daß da wieder ein Dichter freier geworden war als die Philosophen seiner Werdezeit. Von den Schriftstellern aus den Jahren des jungen Deutschland und des Materialismusstreites kann uns das nicht wundern; vertraten sie doch die religiöse wie die politische Freiheit. Keller aber war zwar eine sehr lehrhafte, doch keine polemische Natur, kam vom Weisen und vom Dichter Goethe her und warf die Fesseln der Feuerbachschen Schule bald wieder ab. Das war seit vielen Jahrhunderten nicht dagewesen, daß die Dichter verwegenere Gedanken vortrugen

"Martin: Salander" als die Denter, wohlgemerkt, klassizistische Dichter, nicht etwa nur sansculottische Gesellen wie Ferwegh und Freiligrath. Die Lösung des Rätsels wird vielleicht durch die Erinnerung gegeben, daß nach dem Zusammenbruch der nachkantischen deutschen Metaphysit der Materialismus das Feld behauptete und für die arme Philosophie im ganzen Abendlande ein Tiefstand eingetreten war, gleich für einige Jahrzehnte. Als Beispiel für diesen Tiefstand werde ich den noch in meiner Jugend viel gerühmten Lohe wählen und, weil die Lohes eigentlich unsterblich sind, das Bild eines Lohe der springlebendigen Gegenwart hinzusügen. Lohe selbst weist noch auf den Materialismus der fünfziger Jahre zurück, war als Prediger der Reaktion gegen das wirklich unerträgliche Dogma von Kraft und Stoff erklärlich, reicht aber mit seinem Hauptwerte ("Mikrokosmus", 1856 bis 1864) bis in die Vismarckzeit hinein; der Lohe der Gegenwart, Rudolf Eucken, leitet schon rhetorischer in die wilhelminische Beit hinüber, die uns ja auch noch beschäftigen wird.

## Uchter Abschnitt

## Das Zeitalter Bismarcks

"Das Beste, was wir von der Geschichte haben, ist der Enthusiasmus, den sie erregt." Goethe hat das gesagt und dabei an die deutsche Geschichte denken können, die Friedrich der Große gemacht hatte; wir denken bei dem weisen Sake an die deutsche Geschichte, die nach Bismarck allein getauft zu werden verdiente. Ein Ausschwung auch des Geistes war damals davon ausgegangen, daß ein deutscher König so trastvoll austrat, wie vorher nur die Könige von England und Frankreich; ein Ausschwung auch des Geistes ließ sich jeht spüren, als die alte Sehnsucht nach Einheit durch Blut und Sisen erfüllt wurde, zunächst nur im Dienste von Macht und Reichtum. Die Dichter und Denker, die zu religiöser und politischer Freiheit ausgerusen hatten, beugten sich sast alle dem Stern des genialen Staatsmannes; und so kam es, daß in der Philosophie der Materialismus, in der Poesie das junge, das sich selbst befreiende Deutschland nach wenigen Jahren überwunden schien. Neue Geistesströmungen umspielten die Zeit der politischen Leistung Vismarcks.

Fechner

Unter diesen Seistesströmungen verdiente, wenn Gerechtigkeit herrschte, Gustav Theodor Fechner (geb. 1801, gest. 1887) an erster Stelle genannt zu werden, obgleich er seine Absage an den Materialismus ("Bendavesta") schon 1851 herausgegeben hatte. Aber Fechner ist in Vergessen-

283 Fechner

beit geraten, weil man seine pantheistische Mystik migrerstand und weil seine stärkste wissenschaftliche Unregung, die zu einer erkenntniskritischen Psychophysik, in der mechanischen Durchführung Wundts kläglich gescheitert ist. Fechner hat für Bekämpfung des dogmatischen Materialismus mehr getan als irgendein frommer oder idealistischer Philosoph. Un Saben von Ropf und Berg reich und fein, unbestechlich frei, wie einst Lichtenberg, ein Humorist ersten Ranges (er schrieb solche Dinge verschämt unter dem Namen Mises), ein Pantheist ohne Kirchenglauben, immer bestrebt, "die große Höhlung des Wortes Gott mit Inhalt auszufüllen", wurde er von den mechanistischen Vertretern der Natur- und Geisteswissenschaften beiseite geschoben und vom Laienpublikum wie ein kurioser Rauz behandelt. Als ob er ein verunglückter Dichter gewesen wäre. Zu weit größerem Unsehen, besonders bei den Professoren der Geisteswissenschaften, gelangte sein jüngerer Beitgenosse, der ganz unfreie Antimaterialist Rudolf Hermann Loke (geb. 1817, gest. 1881), der Verfasser des Loke viel zu viel gerühmten "Mitrotosmus".

Aus Lokes "Grundzügen der Religionsphilosophie" (kurz nach seinem Tode aus nachgeschriebenen Vorlesungen berausgegeben) kann man erfabren, wie weit ein feiner Ropf und ein reines Berg zu geben vermögen, wenn die Sebnsucht nach etwas Göttlichem größer ist als die Überzeugung von dem Dasein einer persönlichen Gottheit.

Selbstverständlich erkennt Lotze die Triftigkeit der hergebrachten Beweise für das Dasein Gottes nicht an. Was er von dem ersten dieser verstaubten Beweise sagt, das gilt eigentlich für alle: diese Gedankengänge seien nur ein lebhafter und kräftiger Ausdruck einer Gemütserscheinung, des Ruges nach dem Übersinnlichen; gut ist beim teleologischen Beweise die Ablehnung der Superlative, die aus der bochiten Zweckmäßigkeit auf die höchste Weisheit schließen; auch daß der moralische Beweis (aus dem Verhältnisse von Verdienst und Lobn) ein törichter Zirkelschluß sei. Auch weiß Loke sehr wohl, daß "Gott" als Vorstellung erst psychologisch im Menschen entsteht, wie denn auch die Naturgesetze nicht in den Dingen, sondern im Ropfe des Menschen steden; er scheint geneigt, das Absolute nur im sprachlichen Ausdrucke zu finden (S. 23), sogar den rein sprachlichen Charafter des Materialismus zu verstehen.

Es steht natürlich nichts im Wege, dem einheitlichen Weltall ein einbeitliches Prinzip zugrunde zu legen und dieses "Gott" zu nennen; die entscheidende Frage wäre, ob diesem Prinzip Persönlichteit zuzugesteben sei ober nicht. Und da wird Loke gang scholaftisch, wenn er z. B. Personlichteit schon einem Geiste zuschreibt, der sich "im Gegensatz gegen seine eigenen Zustände, zunächst also gegen seine eigenen Vorstellungen, als das vereinigende Subjett weiß". Ein armer Teufel von Gott, der die Logit durchaus studiert hätte und der sich nur selber "wüßte"; die Menschen könnten ihn gar nicht "wissen". In meiner Sprache (man vergleiche mein "Wörterbuch der Philosophie") müßte ich fragen, ob dieser nur für sich persönliche Gott der adjektivischen, der verbalen oder der substantivischen Welt oder Sprache angehört; da dieser Begriff der adjektivischen Welt der Erfahrung ganz gewiß nicht angehört (höchstens etwa der gesteigerten Welt des Sensualismus, der Kunst), ganz gewiß auch nicht, ja noch weniger der verbalen Welt der Wissenschaft, so können wir ihn getrost der substantivischen Welt überlassen, als der der Anthologie.

Loke würde sich vor solchen Sätzen mit Recht deistisch betreuzigen; verläßt er doch jett langfam den Weg, auf welchem er die Psychologie der Gottesvorstellung darlegen wollte, und gelangt unversehens in die Niederungen eines Ratechismus, spricht, in den allerabstraktesten Wendungen freilich, von der Allmacht Gottes, von der Schöpfung und stellt sogar die kniffliche Frage, ob die "ewigen Wahrheiten" von Gott geschaffen wurden oder, schon vorher vorhanden, nur von ihm anerkannt wurden; es scheint mir überflüssig, seine Antwort herzuseten; die Kritik wurde zu weit führen. Ebenso eine Auseinandersetzung mit seiner (etwas besseren) Erklärung von Immanenz und Transzendenz. Immer deutlicher wird es, daß Loke sich auf die Begriffe des dristlichen Ratechismus beschränken will, daß für ihn Religion und driftliche Religion zusammenfallen. Betennt er sich doch beinahe zum Glauben an ein Himmelreich, das zwar sich philosophisch nicht beweisen lasse, aber in völliger Übereinstimmung mit den philosophischen Begriffen bleibe. Noch entschiedener bekennt er sich zum Glauben an eine fortdauernde Regierung der Welt und ist gar nicht abgeneigt, die allgemeine Möglichkeit der Wunder einzuräumen; Gott mag wissen, was er sich dabei gedacht hat, wenn er zugleich die Bereitwilligkeit, an die Wirklichkeit der Wunder zu glauben, tadelt; ebenso schwankend, fast sophistisch, spricht er über das Gebet. Er brauchte in dieser Weise nur fortzufahren, um schließlich auch philosophisch zu begründen, daß in katholischen Kirchen am Karfreitag mit der Ratsche anstatt mit der Glocke zum Gebete gerufen werden muffe. Wenn das Wefen der Philosophie in Unklarheit und Unbestimmtheit bestünde, so könnte man auch Lokes vorsichtig symbolisierende Behandlung des Dreieinigkeits-Dogmas philosophisch nennen. Dabei geht es mitunter wie bei Hegel zu: auch die Ungläubigen dürfen sich auf Loke berufen. Der Begriff Gottes ist "einerseits" aus metaphysischen Gründen notwendig, muß "anderseits" aus religiösen Gründen so gefaßt werden, daß er dem Bedürfnis unseres Gemütes entspricht. Un den Teufel glaubt Loke nicht; da aber die Übel in Euden 285

der Welt nicht zu leugnen sind, so muß deren Ursprung in Gott selbst gesucht werden, aber so, daß Gottes "Heiligkeit" nicht angetastet wird. Loke wird (fo) immer predigerhafter. Im Gegensate zu dem bosen Demokraten, der die Plane der Regierung nicht kennt, aber migbilligt, lehrt er ungefähr: wir kennen den Plan der göttlichen Weltregierung nicht, aber wir billigen ibn. Dem Christentume rühmt er nach, daß es keine Mythologie babe.

Schließlich jedoch meint er ganz verwegen, die Dogmen seien nur für die Ungebildeten verbindlich; es komme aber nicht auf die Wahrheit an. Wäre das Christentum erst zu stiften, so könnte man die Dogmen anders formulieren; hierin liege aber kein Grund zu eigenfinniger Geparation von den Ungebildeten. Auch der Vorwurf des Anthropomorphismus sei ungerecht, weil "die Unterschiede des unendlichen von dem endlichen Geiste keineswegs übersehen werden".

Wenigstens unduldsam ist Loke nicht; er darf es auch nicht sein, weil sein Ratechismus am Ende doch nicht dem einer bestimmten Konfession entspricht. Sein letter Wunsch: "Daß zwei feindliche Parteien zur Bescheidenheit zurücktehrten, daß nämlich einesteils die theologische Gelehrsamteit, andernteils die irreligiöse Naturwissenschaft nicht so sehr Vieles genau zu wissen behaupteten, was sie weder wissen noch wissen können." So hatte er das Schicksal, daß in dem Streite um den Materialismus beide Varteien sich auf ihn beriefen; Vogt aber nannte ihn einen "spekulierenden Strumwelpeter".

Ach war so unporsichtig, porauszuschicken, daß dem Urteile über Loke Euden noch einige Worte folgen würden über den Mann, der in unserer Mitte den Worthandel oder die Wortmesse weiterführt. Ich halte mein Wort nur ungern, weil ich den ersten, den wortgeschichtlichen Schriften Euckens mich dankbar verpflichtet fühle. Aber da stehe ich und kann nicht anders. Ach müßte ja meine eigene Lebensarbeit für wertlos oder gar für schädlich balten, wenn mich nicht diese Schautelphilosophie empörte, die rechts sich mit dem heiligen Thomas berührt und gleich darauf links mit Kant, die über Sinn und Wert des Lebens Wasserfälle redet, die der Wirklichkeit mit Geist und Noologie aus dem Wege geht. Ich habe Eucken schon an dieser Stelle (anachronistisch und doch wieder mit Recht als einen Sklaven der Bismarczeit) eingereiht, weil er zwar erst 1846 geboren wurde, aber unter die Zeitgenossen Niehsches nicht mehr hineingehört; er ist ein sehr ordentlicher Professor der philosophischen Fatultät, aber er hat sich da freiwillig in die Dienste der Nachbarfakultät gestellt, die es immer noch gibt. Philosophia ancilla theologiae.

Unfreier als die Theologie, das ist die Höhe, zu welcher der vielgenannte Rudolf Eucken die deutsche Philosophie endlich geführt hat. Das

Ergebnis ift zu fläglich, als daß es sich lohnte, dem Wege nachzuspuren; bemerkenswert mag es nur sein, daß der spätere Religionsretter Euden beinahe dafür um Entschuldigung zu bitten scheint, daß er sich in der Zugend wirklich wissenschaftlich mit einer Terminologie der Philosophie beschäftigt habe. Man findet dieses Bekenntnis im Vorworte zu dem predigerhaften Buche: "Rönnen wir noch Christen sein?" Eucken war fünfundsechzig Rabre alt, da er da 1911 seinem Adealismus so die Weihe der priesterlichen Rraft zu geben suchte. Ich will durchaus nicht spotten. Gerade der Idealismus Eucens, seine immer jugendlich gebliebene Abkehr vom dogmatischen Materialismus, ist auch mir sehr erfreulich. Ich bin nur so vedantisch, die wie geölt hinrollenden Sate des Redners aufmerksamer zu lesen, als solche Rednerei verträgt, und erschrede, wenn ich den Philojophen in der Haltung eines Kirchendieners erblice. Anfangs ist freilich nur von Religion die Rede; dann aber ertönt plötlich (S. 136) der Schrei nach der Kirche, ohne daß einige Verbesserung der heutigen Kirchen ausgeschlossen wird: "Bur Überleitung des religiösen Grundtriebs und Grundaffetts in ruhige und fruchtbare Arbeit ist jene Wendung zur religiösen Gemeinschaft, zur Rirche, nicht zu entbehren." Als ob nicht alle Rirchen immer und überall die besseren, die freien religiösen Gemeinschaften blutig verfolgt hätten! Aber Eucken hat ja auch die erstaunliche Behauptung aufgestellt: die Freiheit, Freiheit im Grunde des Lebens, habe keinen besseren Bundesgenossen als die Religion (S. 130). Hat (S. 131) wie irgendein ungebildeter Bettelmonch zu fagen gewagt: daß es kaum einen großen, einen das Ganze der Wirklichkeit umspannenden Denker gab, der im Atheismus sein Genüge gefunden hätte. Sollte der Professor Eucen niemals etwas erfahren haben von Spinoza, von hume, von Schopenhauer? Besonders nichtswürdig ist der Ausdruck "nicht sein Genüge finden"; er erweckt die Vorstellung, daß so heldische Männer in ihrem negativen Bestreben eine Sehnsucht fühlten nach einer Ergänzung der Negation, wofür dann schnell und gern eine notdürftig gesäuberte "verbesserte" positive Kirche einzutreten bereit ist.

Mit dieser Sehnsucht nach einem letten Wort, die auch freien Denkern nicht ganz unbekannt ist, treibt nun Eucken einen straswürdigen Bauernfang bei seinem Bemühen, auf die Frage seines Buchtitels eine ebenso freie wie gläubige Antwort zu finden. Frei klingt es, und wirklich frei wäre es fünshundert Jahre vorher gewesen, wenn der Verfasser offene Türen einschlägt und keiner bestimmten Religion eine Vorzugsstellung als der einzigen einräumt. Doch es bleibt bei der Form der Fragestellung, ob wir noch Christen sein können, aus der jetzt gleich zwei Fragen schielend hervorgehen: ob das Christentum den Höhepunkt aller Religionen dar-

Euden 287

stelle (relativ) und ob es (positiv) das aufsteigende Leben der letten Jahrhunderte in sich aufzunehmen vermöge.

Offenbar liebt Eucken die christliche Religion; er vergewaltigt sie sogar, aus Liebe, um ihre Zeugungsfähigkeit, ihre Erneuerungsfähigkeit zu erproben. Er sagt, das Christentum könne auch diesseitig gerichtet sein, die Reformation habe damit schon einen guten Ansang gemacht. Er sagt, das Christentum sei Geistesreligion, ohne zu ahnen, daß sein Idealismus da die Wirtung des Geistes mit dem Glauben an Geister (Lohn und Strase im Zenseits) verwechselt. Er ist nicht abgeneigt, zuzugeben, daß man in früheren Jahrhunderten etwas zu viele unbeglaubigte Wunder geglaubt habe; aber er stellt den Begriff des inneren Wunders auf. Er nimmt den Gegensat von Natur und Geist so hin, wie er vor etwa hundert Jahren in einer für uns veralteten Sprache bestand.

Aber Eucken ist doch viel verwegener, als solche Deklamationen gegen allen Mechanismus und sogar gegen den Monismus erwarten lassen; er erkennt wirklich und wahrhaftig einen Widerspruch zwischen der modernen Selbstverantwortung und dem Glauben an eine Erlösung durch fremdes Verdienst; doch es gelingt ihm, sich aus diesem Widerspruch herauszureden: der Erlösungsgedanke bleibe schließlich doch eine notwendige Wahrheit. Ich verstehe den Grund zwar nicht, aber es könt gründlich: daß die Menschheit zu klein wird, wenn sie sich selbst genügen will.

Eucken muß da in seiner Wohlredenheit ein schlechtes Gewissen haben, benn er faucht uns flache Geister gehörig an (S. 177), die wir zu seinen abgründigen Tiesen Zugang finden können. Doch er verläßt selbst die metaphysischen Tiesen des Erlösergedankens, um das Christentum für ganz irdische Verdienste noch höher zu preisen. Wie vor mehr als zweihundert Jahren, so lobt dieser Theist die gegenwärtige Moral, angeblich die christliche Moral, über den grünen Rlee. Wie nur ein alter Kirchenvater vermengt Eucken die diesseitige Sittenlehre mit Lohn und Strafe, die uns im Jenseits erwarten.

Unaufhörlich schwankt der Boden, auf welchen Eucken uns stellen will, zwischen Bejahung und Verneinung der christlichen Heilslehre; ihm selbst schwanken fast angenehm zu sein, eine der professoralen Verdauung bekömmliche Bewegung, uns anderen erweckt es die Empfindungen beginnender Seekrankheit. Die Kirche habe das Christentum entstellt, aber ohne eine Kirche sei nicht auszukommen. Die Kirche dürfe nicht werden ein äußeres Mittel für politische Macht oder soziales Wohlsein, aber Luther, den die Protestanten der äußersten Linken schon preisgegeben haben, wird dennoch der führende Seist genannt und der Kirche aufgetragen, wieder eine Trägerin der Lebensaufgaben zu werden. Die

Religion wird nicht als eine Tatsache aufgefaßt, sondern als eine Entwicklung, aber diese Entwicklung soll beileibe nicht über das Christentum berausgehen.

Dabei weiß Eucken ganz gut, was er seiner Stellung als der eines Wissenschaftlers schuldig ist; er kritisiert tapfer darauf los, er kritisiert drei Viertel des geschichtlichen Christentums weg, nur an das beste Viertel, an den fettesten Braten, an das Pfaffenstück, traut er sich nicht beran. Der Ratholizismus sei mit der neueren Dentweise unvereinbar, habe zwar das Verlangen der Menschen nach Lebenseinheit befriedigt, sei aber schließlich doch nicht nach dem Geschmacke Euckens, der eben auf dem Standpuntte des Protestantismus steht, seines sehr fortgeschrittenen Protestantismus. Wir vernehmen vornehme Wörter aus der Auftlärungszeit: Deismus, Pantheismus, Immanenz. Der Protestantismus wäre also gar nicht ungeeignet, die neue, Euckensche, Rulturreligion aufzuseten und zu paragraphieren, wenn nur die protestantischen Theologen untereinander einig wären. Weil sie aber eben uneinig sind, muß die Here dran, muß am Ende Eucken selbst die Tracht eines Religionsstifters anlegen. Er stellt die neuen Tafeln auf, und sofort melden sich wieder die Vorzeichen der Geekrankheit. Wir vernehmen, daß nicht nur der Materialismus, sondern auch der edle Lebensgenuß das Innenleben zurückgetrieben habe; Eucken gebraucht da das wirklich veraltete Schimpfwort Epikureismus. Die neue Lehre dürfe nicht einfach aus der Vergangenheit entlehnt werden; einfach nicht, aber verwickelt aus dem Christentum, das "für die Emporhebung der Menschheit schlechterdings unentbehrlich ist". Solche Beteuerungen wie "schlechterdings" und "schlechthin" ersetzen bei neueren Propheten vollgültig die unmittelbaren Eingebungen Gottes. Noch einige Sätze, damit der Leser die Erinnerung an Seekrankheit nicht für eine übertriebene Darstellung meines Eindrucks halte. "Die Religion hat ihre Hauptstärke in der Würdigung und Überwindung der Hemmungen und Widerstände ... Darin besteht ihre eigentümliche Art und Größe, daß sie erst nach energischer Verneinung zu einer Bejahung vordringt, und daß sie auch in der Bejahung jene gegenwärtig hält. Die Religion bringt zur Geltung, daß unser Leben große Verwicklungen aber auch große Überwindungen enthält, und indem sie beides in enge Beziehung sett, gibt sie jenem einen Kontrastcharakter und erzeugt sie eine fortlaufende Bewegung, aus der immer neue Kräfte und Wendungen bervorgehen können." Der Leser hat doch genau folgen können? Oder soll ich die letten Wendungen und Windungen noch einmal hersetzen, damit er, der zur Geltung gebrachte Leser, die Hemmung und Überwindung der theologischen Seekrankheit durch die Widerstände der Verwicklungen eines Bandwurms in Erfahrung zu bringen sich nicht entbrechen könne?

Euden 289

Verzeihung, aber auch ich konnte nicht anders. Euckens Sakverrenkungen, mit denen er aus tiefster Religiosität aufhört, ein Kirchenfeind zu sein und neuen Wein in alte Schläuche pumpt, nicht gießt, reizen zur Nachabmung. Er schreibt keinen Ratechismus für die allerneueste protestantische Religion; die wird, wenn die Zeit gekommen ist, die ihr entsprechenden Formen von selber finden. Doch daß die neue Kirche sich von allem Alten nicht allzu weit unterscheiden wird, das erhellt aus der einzigen Behauptung (S. 233): daß jede Kirche, die nicht zu einem Diskussionsklub über religiöse und philosophische Themata sinken will, von ihren Lehrern gewisse Grundüberzeugungen verlangen muß. Von einem Religionserneuerer z. B. die Überzeugung (wenn Überzeugungen überhaupt verlangt werden können): man müsse den Belz waschen, gründlich waschen, rücksichtslos waschen, ohne ihn naß zu machen.\*)

Wir werden der Salbung Rudolf Euckens vielleicht wieder begegnen, Zeitalter wenn uns die religiöse Reaktion beschäftigen wird, die man in unseren Bismards Tagen die wiedererwachte Sehnsucht nach dem Adeal nennt. Wir nähern uns ja dieser Gegenwart schon in unserer Darstellung, da das Geschlecht, das die Dichtungen Gottfried Rellers endlich schätzen lernte, bereits dem Zeitalter Bismarc's angehört. Wir werden uns daran gewöhnen muffen, von einem Zeitalter Bismarc's zu reden, wie eine doppelt so lange Periode beute allgemein das Zeitalter Friedrichs des Groken beikt. Vismarck leitete die Geschäfte nur im Namen seines Königs und war auch darin Realift, daß er öffentlich niemals die Chrfurcht vor seinem Berrn vergaß;

<sup>\*)</sup> Dem protestantischen Bredigtersat von Eucken genau zu vergleichen ist die Rinderlebre, die uns Bermann Coben (geb. 1842, geft. 1918) in seinen "ethischen" Schriften geschenkt bat, julett in dem gang beschränften Buche "Die Religion der Bernunft aus den Quellen des Rudentums," Einst batte er, freilich nur im Sinne Rants, den Sak aufgestellt: das Biel aller Religion ift ihre Auflösung in Ethik. Dann tamen einige verlegene Berbeugungen por dem Christentum hinzu, einige Unleihen bei der Mitleidslehre Schopenhauers, und schlieflich fand der "Bhilosoph" just bei ben judischen Bropheten den Gedanten, daß humaner Gozialismus den Individualismus überwinden muffe. Rein Bunder, daß Coben fo einen Beg fand, nicht nur den Monotheismus, sondern auch die Offenbarung und die Schöpfung wieder für Begriffe der Bernunft zu erklären. Ich burfte die pastorale Conntagspredigt Eudens nicht ablehnen, wenn ich mir die gleichwertige Samstagpredigt Cobens gefallen liege. Es tut mir aufrichtig leid, daß mein zielweisender Weg sich nun ichon zum dritten Male (vgl. II., S. 101) mit bem ein Enstem suchenden Wege des bedeutenbsten Neukantianers treugt, des vielgerühmten Begründers der Marburger Schule. Ich habe nicht die Aufgabe, den Ruhm des Mannes anzutaften, der die Parole "Burud zu Rant!" mit beachtenswertem Scharffinn in den Angitruf "Burud zu Begel!" wandelte. Als Spftematifer (wenn man anders Spsteme für belehrend halt) ist Hermann Coben eine wichtige Erscheinung; was barüber au fagen war, hat Paul Natorp in seinem Vortrage "Sermann Cobens philosophische Leiftung unter bem Gesichtspuntte bes Spitems" (1918) gut und eindringlich gesagt. Ich aber halte mid an ben psinchologistischen Rant, ber von den Engländern hertam, und habe es hier übrigens allein mit der Geschichte der Geistesbefreiung zu tun, die kaum jemals durch ein Sostem gefördert worden ist, wenn nicht etwa durch das Système de la Nature.

aber wie nur ein Monarch des 18. Jahrhunderts hat er, etwa seit 1866. den Ion angegeben in Breugen, in Deutschland, ein wenig auch in der übrigen Welt. Bereits die letten Schriften ber fo ungleichen Freidenker Büchner und Strauf waren erst durch seinen Kulturkampf gezeitigt worden. Und es ist in meinem Sinne kein Rückschritt, vielmehr ein Fortschritt, daß der neue Führer Deutschlands nicht als Parteimann zu den dogmatischen Materialisten und atheistischen Aufklärern gehörte, wie zulett doch Friedrich der Große, daß er in allen jenseitigen Fragen ein Agnostiker war, ein Indifferentist, daß für den gewaltigen Junker, der fest auf seiner Erde stand. die Religion, um eines seiner Lieblingsworte auch hier anzuwenden, "Wurft" war. Höchstens ein Mittel für politische Zwecke, wie für Napoleon.

Bevor ich aber diesen freien Zug an Vismark und auch an Moltke aufzuzeigen versuche, habe ich die Pflicht, darauf hinzuweisen, wie der Zusammenbruch des dogmatischen Materialismus zeitlich zusammenfiel mit dem Aufstieg von Bismard. Der gewann, der leitende Minister schon seit vier Jahren, sein Übergewicht über die deutsche Seele erst etwa seit 1866; und in diesem Sahre erschien Langes grundlegende Geschichte und Rritik des Materialismus. Seitdem waren die besten Röpfe Deutschlands gezwungen, zu der Erkenntniskritik der wahrhaft großen Denker zurückzukehren und die bescheidene Aufklärung des Materialismus kleinen Leuten zu überlassen. Und nicht zu übersehen ist es, daß just in den Sahren, da die Bismarczeit begann, der durch 40 Rabre totgeschwiegene Schopenhauer im deutschen Mittelstande zu wirken anfing, mit seinen politisch rückständigen, religiös atheistischen Ideen.

Eduard

Ru diesen besten Röpfen, wenn auch nicht gerade zu den selbstherrlichen v. Hartmann Denkern, gehörte Eduard von Hartmann (geb. 1842, gest. 1906), der durch seine "Philosophie des Unbewußten" (1869) Aufsehen erregte, da er auf den Trümmern des Materialismus ein neues idealistisches Gebäude aufzurichten suchte; freilich hatte er die architektonischen Motive dazu nicht selbst gefunden: die Willensmetaphysik holte er sich von Schopenhauer, die Dialektik borgte er mit erstaunlicher Rraft von Hegel, den Begriff des Unbewußten nahm er aus jungen Ideen von Fechner und alten Ideen von Leibniz. Wer aber an philosophischen Systemen noch seine Freude haben kann, der muß zugeben, daß Hartmanns Lebenswerk nicht Mosaik wurde sondern ein Ganzes, ein Regal, in welchem wie von selbst alle möglichen Seistes- und Naturwissenschaften Unterkunft zu finden schienen. Natürlich auch die Religionsphilosophie, mit der sich Hartmann so dialektisch auseinandersetzte wie mit Spiritismus und anderen fragwürdigen Dingen.

> Die schärfste Rritik der protestantischen Theologie hat er etwa ein Menschenalter nach Strauß geliefert in seinem kleinen Buche "Die Selbst-

zersetzung\*) des Christentums und die Religion der Zukunft" (1874); noch wirksamer als bei Strauß, noch freier als bei Lessing wird da die driftliche Religion der Religion Christi entgegengestellt; Hartmann benützt alles, was in den Jahrzehnten zwischen Strauf und ihm an bibelkritischen und doamengeschichtlichen Forschungen geleistet worden war. Hartmann findet nicht den meines Erachtens einzig richtigen Ausdruck für die Religion Christi, daß nämlich Jesus, der niemals die buchstäbliche Sottessohnschaft behauptet hatte, oder auch nur Sottähnlichkeit, eigentlich ein Socinianer genannt werden mußte, ein judischer Socinianer, der den Judengott des Alten Testaments nach den humansten Lehren des Talmuds auffaßte; Hartmann unterlegt der frohen Botschaft auch allzuschnell die pessimistische Vorstellung, daß eine so schlechte Welt zugrunde zu geben wert sei (S. 46); aber er hat kräftig genug unterstrichen, daß Resus sich selbst nicht einmal als ein fündenreines Urbild des Erlösers hinstellte und sich nicht als den Stifter einer neuen Religion betrachtete. Hartmann fümmert sich dann nicht weiter um die Christologie, um sich mit dem liberalen Protestantismus über die Moral des Christentums auseinander zu seten. Außerbalb jedes theologischen Gedankengangs sucht er zu zeigen, daß die Sittenlehren der Evangelien noch auf Lohn und Strafe gegründet seien; nur ein Übergang zu einer "anständigeren Moral" sei vorhanden. Wohlverstanden: anständiger, wenn man mit dem Alten Testament vergleicht. Bum hauptbegriffe der Ethik sei die Liebe erst von Johannes gemacht worden. "So bleibt auch in ethischer Beziehung von der Lehre Zesu nichts Eigentümliches übrig, was brauchbar wäre, und das Brauchbare schrumpft auf gelegentliche Zitate zusammen, deren Tiefe und Tragweite Jesus nachweislich nicht verstanden hat" (S. 53). Wer sich also auf Grund der gesicherten Ergebnisse der Wissenschaft an die Religion Christi halten wolle, der berufe sich auf ein weißes Blatt; auch was Paulus noch gelehrt habe, das sei von dem jüdischen Messiasglauben kaum hinreichend unterschieden gewesen, um von einer besonderen judischen Gekte sprechen zu lassen. Man könne beutzutage auf ein Christentum Christi noch weniger zurückgehen als auf ein Christentum des Paulus oder des Johannes; dennoch wolle der liberale Protestantismus den Namen Christentum nicht fahren lassen und verlange für den Menschen Jesus so ungefähr göttliche Berehrung. Der liberale Protestantismus benütze die Bibelstellen fast nur noch aus Freude an dem treffenden Ausdruck oder zum Schmuck der Sprache, wie man Verse von

<sup>\*)</sup> Einfall und Titel sind nicht ganz selbständig. Schon 1843 erschien in Schaffhausen eine anonyme Schrift, die die Ausschrift führte: "Der Protestantismus in seiner Selbstauflösung." Verfasser war Professor Bender in Ludwigsburg, der sich aus einem Neubegelianer zu einem Natholiten gewandelt hatte. Auch Vischer hat, ebenfalls 1874, den Protestantismus eine "Selbstauflösung" genannt, rühmend, in seinem "Lebensgang".

Dichtern anführt, also nicht zur Erhöhung der Beweiskraft; dabei werde aber eine grundlose Ehrfurcht vor der Vibel weiterhin aufrecht gehalten. "Durch solche Gauteleien sucht der liberale Protestantismus den Schein der gewahrten geschichtlichen Kontinuität mit dem positiven Christentum vor-Auspiegeln, während er doch mit dem Aufgeben des Offenbarungsglaubens und der Autorität der Schrift in Wahrheit diese Kontinuität unbeilbar zerstört hat" (S. 63). Die liberalen Protestanten haben also kein Recht mehr, sich noch Christen zu nennen, obgleich sie von ihren Eltern der Taufe und der Konfirmation unterzogen worden sind; an Christus als einen weisen und tugendhaften Propheten glauben auch die Mohammedaner, und an den Gott, den Jesus Christus anbetete, glauben auch die Juden und die Türken. Eigentlich glauben die liberalen Protestanten, wenn sie an Christus zu glauben behaupten, nur noch an ihn als an den Stifter der driftlichen Religion; an den müssen aber auch alle Nichtchristen glauben. (Wobei Hartmann überdies völlig davon absieht, daß es die driftliche Religion gar nicht gibt und nie gegeben hat, daß alle Setten, die man dann Rehereien nannte, sich mit gleichem Rechte auf den gleichen Stifter beriefen.) Strauß hätte also die Wahrheit gesagt, als er in seinem Bekenntnisbuche behauptete, "wir" wären keine Christen mehr.

Ich habe zwei Rapitel aus der Schrift Hartmanns herausgegriffen. weil darin sein Verhältnis zu der wissenschaftlichsten und freiesten Gruppe des Protestantismus deutlich wird; in den vorhergehenden vier Kapiteln beschäftigt sich Hartmann mit dem Protestantismus überhaupt und will zeigen, daß alle positiven Religionsformen für unsere gesamte Weltanschauung unerträglich geworden sind. Er hält aber an dem Gedanken fest, daß dem "Volke" der nötige Vorrat von Idealismus nur durch die Religion zugeführt werden könne; dabei denke er gar nicht daran, gegen die Grunddogmen des Christentums noch zu polemisieren: "Ich wende mich hier nur an solche Leser, welche die Kritik der letteren bereits hinter sich haben" (S. 6). In einem turzen Überblick über die Geschichte des Protestantismus wird sehr gut darauf hingewiesen, daß der Glaube an die Unfehlbarkeit der Bibel auf dem Glauben an die Unfehlbarkeit der Rirche beruhte, und daß die Reformatoren so von Anfang an den logischen Fehler begingen, die freie Forschung zu verlangen und der Freiheit sofort willtürliche Schranken zu ziehen. Dabei ist Hartmann insofern doch wieder selbst so sehr Protestant, daß er die katholischen Bölker für geistig tot erflärt und dem Protestantismus alle Aufgaben des Kulturfortschritts zuweist; daß er kein Sprackkritiker ist, daß er von einer historischen "Aufgabe" des Protestantismus redet und von einem Ziele, einem unbewußt treibenden Zwede des historischen Prozesses, das brauche ich bei Kartmann nicht

erst hervorzuheben. Er sieht aber ganz klar und sagt es ganz offen: "Der Protestantismus ist nichts als das Übergangsstadium vom abgestorbenen echten Christentum zu den modernen Kulturideen, die den christlichen in den wichtigsten Punkten diametral entgegengesett sind, und deshalb ist er durch und durch widerspruchsvoll von seiner Seburt dis zu seinem Tode, weil er sich auf allen Stufen seines Lebens mit der Vereinigung von Segensäten abquält, die ihrer Natur nach unvereinbar sind" (S. 15). Das Prinzip des Protestantismus mußte zur Selbstauflösung führen.

Jede Religion widerstrebt einer wissenschaftlichen Behandlung; selbst die wissenschaftliche Verteidigung einer Religion gegen Angriffe ist gefährlich; denn sobald die Wissenschaft als Theologie in die Religion Eingang gefunden hat, beginnt sie wissenschaftliche Ziele mit wissenschaftlichen Mitteln zu verfolgen; heute können die berühmtesten und gelehrtesten orthodoren Schriften dem gebildeten Leser nur noch das Gefühl des Etels erwecken, aber auch an liberalen Theologen bewundern wir nur noch eine Emsigkeit, die die gangbaren Dogmen alles wesentlichen Inhalts zu entkleiden und ihnen doch noch irgendeinen Sinn unterzulegen sich verpflichtet fühlt, der zu dem beibehaltenen Wortlaut wie die Faust aufs Auge past. Die wir keine driftliche Wissenschaft mehr haben, so haben wir auch keine lebendige driftliche Runft mehr. Der Theismus, der sich vom Vantheismus unterscheiden will und an der Versönlichkeit Gottes festhält, der also den Anthropomorphismus und den Anthropopathismus nicht abstreisen kann, bleibt unvereinbar mit der modernen Bildung, welche sich (so drückt sich der Hegelianer Hartmann aus) nur noch einen der Welt immanenten Gott der ewigen Vernunftgesetze gefallen lassen kann. Von seinem verbegelten Spitem aus tadelt also Hartmann, der Antitheologe aber nicht dogmatischer Atheist ist, daß die Unhaltbarkeit des driftlichen Theismus den Atheismus in Gestalt des materialistischen Naturalismus herbeiführe; der Streit werde entweder mit der siegreichen Reaktion des Ultramontanismus enden oder mit dem Untergange des Christentums, "wenn auch nicht bem Namen, so doch der Tat nach" (S. 31). Diese ganze Darstellung hatte ihre Färbung dadurch erhalten, daß Hartmann seine Schrift während des sogenannten Rulturkampfes verfaßte und die Bedeutung dieser politischen Sändel überschätte.

Die Reformation sei der Fittion der römischen Rirche entgegengetreten, als ob alle Ronzilsbeschlüsse nur Definitionen der ursprünglichen christlichen Lehre gewesen wären; aber die Reformation sei selbst immer reaktionär geblieben, habe im Zurückgreisen auf eine bestimmte Zeit der Entwicklung selbst eine Fälschung begangen und bald den paulinischen, bald den johanneischen (Luther und Spener) Lehrbegriff an die Stelle der

eigentlichen Religion Christi gesett. "So blieb denn als letter Rettungsanter des modernen Christentums nur noch die ursprüngliche, echte und reine Lehre Jesu übrig. Der Liberalismus entschloß sich zu dem äußersten Schritte der Reaktion: die ganze Entwicklungsgeschichte des Christentums sollte gestrichen werden und die christliche Religion in das Entwicklungsstadium zurücsschrumpsen, in welchem sie sich befand, als ihr angeblicher Stifter sie aus der Wiege hob" (S. 40). Und dieses Zurückgehen auf den Stifter selbst sei eben, wie wir erfahren haben, eine Verusung auf ein weißes Blatt, auf etwas, was ursprünglich gar keine neue Religion war.

Nach dieser schneidenden Kritik der protestantischen Theologie fühlt sich aber Hartmann doch verpflichtet, noch eine positive Leistung hinzuzufügen und den Grundstein zu einer Religion der Zukunft zu legen. Mit erbärmlich geringem Erfolge. Dem irreligiösen Protestantismus will er irgendwelche übersinnliche, irreale oder mystische Vorstellungen gegenüberstellen, die er als metaphysisch bezeichnet, um sie für wissenschaftlich ausgeben zu können. Es läuft jedoch auf das metaphysische Bedürfnis des Volkes heraus (Schopenhauer), also wieder auf ein Mysterium, das aber, um für die Wissenschaft erträglich zu sein, die Gestalt "einer auf induktivem Wege sich als notwendig ergebenden Hypothese" annehmen muß. Der liberale Protestantismus besitze eine solche Metaphysik nicht, sei nur ein Mischmasch aus dem platten Theismus der Auftlärungszeit und der Gefühlssentimentalität etwa Schleiermachers, er stehe außerhalb der Philosophie, sei eine Scheinfassade, hinter der der Aberglaube an den Materialismus erstehe. Aur in der Negation der Dogmen sei der liberale Protestantismus stark und ehrlich gewesen. Ihm sei z. 3. das Gebet eine bewußte Selbsttäuschung, das nur günstige psychologische Rückwirkungen habe, wie ein kräftiger Fluch, der auch den Sackträger zu erneuter Anstrengung stärkt, wenn der Sack zu schwer scheint. (In diesem Zusammenhange wendet sich Hartmann gegen Strauß, zugleich aber auch gegen Niehsches Strauß-Rritik, "unerquicklich in formeller Hinsicht", und, mit einer beachtenswerten Unerkennung des unheimlichen Gegners, gegen die glänzende "Faschingstollheit" Max Stirners.) Auch damit, daß man die Liebe oder die Herzensgüte für das Wesen der Religion ausgebe, sei für das metaphysische Bedürfnis nichts getan. "Es ist wahr, die Religion ist kein Haifisch, wie die Inquisitoren glaubten, aber sie ist auch keine Qualle; ein Haifisch kann doch wenigstens fürchterlich sein, eine Qualle ist immer nur wabblig" (S. 86). Der liberale Protestantismus habe sich dadurch zumeist gegen die Wahrheit versündigt, d. h. gegen Hartmanns Wortschall einer pessimistischen Weltansicht, daß er wenigstens praktisch dem Optimismus huldige. Mit diesem liberalen Protestantismus habe die driftliche Idee ihre Lebensbahn bis zu Ende durchlaufen; der modernen Vildung gegenüber sei sie unhaltbar geworden, eine neue Religion sei nötig, könne aber von der Wissenschaft nicht unmittelbar erstellt werden. Die neue Religion müsse aus einem neuen Sefühl erwachsen; zuerst müsse die Menschheit den höchsten Grad der weltlichen Rultur erreichen, sodann die ganze jämmerliche Armseligkeit dieses Fortschritts überschauen und endlich so zu einer allgemeinen pessimistischen Weltansicht gelangen. Dadurch würde ein Mischmasch (Hartmann sagt viel philosophischer "Synthese") aller östlichen und westlichen, pantheistischen und monotheistischen Religionen möglich und "erst Sinn in die Weltgeschichte" gebracht werden.

In diesem Glauben will Hartmann bescheiden sich darauf beschränken, einige Bausteine zu der Religion der Rukunft aus der Religionsgeschichte zusammenzulesen. Der Eine Gott, dem aus der Zeit des Polytheismus allzu menschliche Eigenschaften ankleben, müsse zu einem unpersönlichen, immanenten Gotte werden; der Monotheismus müsse sich vor der Vernunft rechtfertigen können. Ein Pantheismus, in den (ähnlich wie bei Hegel) ein tiefer metaphysischer Sinn der Trinität (S. 108) hineingeheimnist, wird; eine Verkoppelung des jüdischen Monotheismus und der indischen Ammanenz, nebst einigen dunklen Gedanken des Laotse. Eine solche metaphysische Weltanschauung soll langsam in die tieferen Schichten des Volksbewuftseins bineinsidern. An Stelle des persönlichen Judengottes wird in dem echt arischen Deutschland der unpersönliche Pantheismus treten können, ein "eudämonologischer Pessimismus", unter welchem Hartmann sich vielleicht etwas Widerspruchloses denkt. "Auch hinsichtlich der Ethik haben wir demnach mehr aus dem Buddhismus als aus dem Christentum zu entlebnen, wobei noch binzuzufügen, daß außer dem Monismus auch der Pessimismus nur im Buddhismus ausdrücklich zur Begründung der Sittlichkeit benukt wird" (S. 118).

Schließlich läßt sich Jartmann in seiner Sorge für das metaphysische Volksbedürfnis so weit herab, auch noch einige Andeutungen über den Rultus der künftigen Weltreligion zu machen: dieser werde innerlicher sein müssen als der der heutigen Religion. Und die letzte Forderung an die Zukunft lautet, daß die Entwicklung zu einem religiösen Individualismus führen müsse. Wobei es mir nur fraglich scheint, ob eine solche individuelle Vefriedigung ohne Semeinsamkeit des Symbols und der Sprache noch auf den Namen Religion Anspruch machen könne.

Wunderlich genug, daß in den Jahrzehnten, da Vismarcks Politik den Wohlstand Deutschlands in ungeahnter Weise hob und so einen praktischen "Materialismus" in Handel, Industrie und Lebensgewohnheiten begünstigte, daß da zugleich die Veschäftigung mit einer neuen Metaphysit und das Schlagwort "Pessimismus" eine wenn auch vorübergehende Mode wurde. Das Nätsel löst sich ein wenig, wenn man darauf achtet, daß nicht Eduard von Hartmann die Mode hervorgerusen hatte, sondern ein für die deutschen Philosophen und für das Publitum nicht eben ehrenvoller Zufall: der überwältigende oder verblüffende Selbstdenker Schopenhauer, mit seinem Hauptwerke seit über vierzig Jahren auf dem Plan, wurde erst in den sechziger Jahren von einer neuen Jugend entdeckt, gegen das Todschweigespstem der Zunft. Julius Bahnsen, über den einiges zu sagen ist, war nicht der einzige Wahrheitssucher dieses Jahrzehnts, der sich so lange für einen Schüler Hartmanns hielt, die der gemeinsame Meister ihm ganz bekannt wurde, Arthur Schopenhauer, der den Pessimismus ganz natürlich in den trüben Zeitläuften der Heiligen Alliance gelehrt hatte.

Rein Denker, der in der Geschichte der Philosophie mitzählt, aber ein immerhin moderner Freigeist ist unter den Schülern Schopenhauers dieser oft überschähte, in Sache und Sprache unzureichende "Charakterologe" und "Realdialektiker" Julius Bahnsen. Er holte später auf dem Umwege über E. von Hartmann einige Hegelsche Begriffskunst zu seinem "System" herbei, blied aber wesentlich seinem Meister Schopenhauer treu. Mit entwaffnender, ahnungsloser Bescheidenheit ist er stolz darauf, nach dem Tode Frauenstädts für den nächsten Geisteserben des Meisters zu gelten; er hatte sich ebenfalls ein Gesamtregister aus Schopenhauers Werken angelegt; die wortabergläubige Urlüge des Meisters, die Welt als Wille, hatte er undesehen zur Grundlage seines ganzen Philosophierens gemacht. Über nichts ist da, was auch nur an der Größe Schopenhauers gemessen werden könnte.

Nichts in der Darstellung. An Wissen darf Bahnsen weder mit Schopenhauer noch mit Jartmann (den er in seinen Memoiren beschimpft und in dem vom Jerausgeber kastrierten Originale offenbar noch mehr beschimpft hat) verglichen werden; und seine Sprache ist trotz geistreicher Lichtblike ungelent und schwerfällig. Auch Schopenhauer scheute vor teinem Fremdwort zurück, wenn es ihm prägnanter zu sein schien als das deutsche; man halte aber neben Schopenhauers sieghafte Sprachtraft etwa solgenden (nicht vereinzelten) Satz des kleinen Bahnsen: "Alle solche in der Phänomenalität des Quantitativen verbleibenden Nuancen betreffen ja überhaupt nicht den Essentialgehalt einer vorgetragenen Wahrheit, sondern bloß die greller oder leiser schattierende Tingierung am Kolorit ihrer Darstellungsweise." Die kindliche Freude des Oberlehrers an seiner Bildung.

Nichts in der Riesenkraft des Hasses gegen die "Philosophieprofessoren der Professorenphilosophie". Auch Schopenhauer wurde ein "freier Schrift-

Babnfer

brevier

steller" erst, nachdem die akademische Laufbahn gescheitert war; doch Bahnsen wird den Schmerz darüber niemals los, daß er ein "Arschpauker" geblieben und nicht Professor geworden ist; und hat doch Anpassung genug, seinen Schulandachten die gewünschte biblische Salbung beizumischen.

Aber ein religiöser Freigeist war er doch, ein Unchrist. In einem der elenden Gedichte, die Rudolf Louis als Anhang zu Bahnsens "Wie ich wurde, was ich ward" herausgegeben hat, heißt es:

> "Es ist ein Sonntagmorgen, Bur Kirche wallfahrtet der Christ, Ich aber such', wo geborgen Meines Meisters (Schopenhauers) Leichnam ist."

Er glaubt an keinen Satz des Ratechismus, er ist in Glaubenssachen ein ausgesprochener Nihilist. Eine Wirkung konnte er damit nicht mehr ausüben, weil sein Meister eben alles schon besser gesagt hatte, und weil Bahnsens neben dem Unglauben einhergehender Aberglaube (an die Ronstanz des Individualschicksals, an die Bedeutung bestimmter Tage) nach Schopenhauer für uns den Geschmack von aufgewärmtem Rohl hat; und weil Bahnsens begriffliche Bewältigung des Christentums nun schon gar nicht an die geistreiche und geistige Art von Hartmanns "Selbstzersekung" heranreicht. Immerhin verdient es gebucht zu werden, wie so ein subalterner Schüler des starren Willensphilosophen und des beweglichen Unbewußtseins-Verkünders sich mit den undristlichen Ideen Vessimismus und Nihilismus auseinandersette.

In seinem (anonymen) "Bessimistenbrevier" (1878) und einem Bessimisten-Auffate "Bur Verständigung über den heutigen Vessimismus" (1881) hat Bahnsen — in Worten ohne Resonanz — das Elend der Welt, ihre "Miserabilität", als unentrinnbar dargestellt; jede Aussicht auf Beil oder Erlösung verrammelt. Je diesseitiger, unmetaphysischer (er glaubte das Gegenteil) Bahnsens Pessimismus war, um so weniger brauchte sich der Einzelne, wenn er seinem Charakter nach ein Rämpfer war, durch die Elendigkeit des Lebens von Rampfesfreudigkeit, also doch von Lebensfreudigkeit, abhalten zu lassen. Man hat da eine Verwandtschaft zwischen Bahnsen und Nietsiche herauszurechnen gesucht und nur vergessen, daß Niehsche niemals ein Systembauer war und den Pessimismus Schopenhauers erst abstreifte, als er — mit Beibehaltung eines wilden Erkenntnis-Pessimismus — der tanzende Lebensbejaher wurde. Darauf, daß Nietsche die Hauptwerke Bahnsens kannte, in der Charakterologie gute Gedanken und Beobachtungen fand und wahrscheinlich auch die "Realdialektik" gelesen batte, darauf ist gar kein Gewicht zu legen; der langsame Bahnsen war

für den stürmenden Nietsiche eben nur eine Enttäuschung mehr in der tragischen Einsamkeit seines Ringens. Er hatte den Schüler Schopenbauers auf die Liste der möglichen "philosophischen Freunde" (1867) gesett; als Babnien sich ihm aber später zu nähern suchte, erhielt er gar keine Antwort. Vielleicht fühlte sich der wesenhaft vornehme Niehsche von der Schauspielereitelkeit Bahnsens abgestoßen, die in den abstrakten Schriften nicht so sichtbar ist, wie in den autobiographischen. Schwerlich kannte Nicksche die Arbeiten, in denen Babnsen den Bessimismus Schopenhauers dialektisch zu überbieten suchte. Der Pessimismus dürfe nicht bruchstückartig bleiben, musse zur Weltanschauung werden (Louis, S. 168); der führe dann nicht zu Wahnsinn oder Gelbstmord; "die Regel wird sein, daß der pessimistische Überblick über das Gesamtschicksal gerade zum Sicherbeitsventil wird gegen alle Explosiveruptionen (?) vorzeitiger Verzweiflung" (S. 177). Bahnsen befreit sich aber von solchem Schwulfte und erinnert wirklich einmal an das Heldenmaß Niehsches, wenn er seine pessimistische Kampfeslust mit der Frage begründet: "Was in aller Welt hat denn der Mut mit der Hoffnung zu tun?" Und hinzufügt: "Der bloken Rlugheit freilich ist Nichts-mehr-Hoffen gleichbedeutend mit Mutlosigkeit — aber in Wahrheit der Mut doch nur um so größer, wo einer ihn trot Hoffnungslosigkeit aufrechterhält" (S. 180).

Um so mehr verfällt Bahnsen wieder in eitlen Schwulft, wenn er sich gegen den Vorwurf des Nihilismus zur Wehr setzt und doch nicht umbin kann, mit diesem anrüchigen Schlagworte zu kokettieren. Er hat einmal den scheingeistreichen Satz gewagt: "Der Mensch ist nur ein sich bewußtes Nichts"; jett steigert er sich und den Satzu dem — ich kann nicht anders — Gallimathias: "Segels Begriffsdialektik suchte die Nihilenz als Resultat des Weltprozesses, reichte aber über den kahlen Begriff der Nihilität nicht hinaus — und ich, umgekehrt, wollte mich von Hause aus mit der abstrakt begrifflichen Nihilität begnügen und fand, dank der Bekanntschaft mit Schopenhauer, die ungleich tiefer begründete und weitergreifende Nibilenz" (S. 161). Es gebe vier Stufen oder Arten oder sonstwas des Nibilismus: die Glaubenslosigkeit, den Skeptizismus, den vulgären Pessimismus, d. h. die Verurteilung der Welt, viertens eine unklare Verbindung von objektivem und subjektivem Nihilismus. Bahnsen rühmt sich (S. 162), Schopenhauer und Begel nach dem Vorbilde Bartmanns vereinigt zu haben. "Ich teile den Glauben nicht, daß die Welt zu nichts werden könne, aber sozusagen nur deshalb nicht, weil man nicht zu dem erst wird, was man, und obendrein in mehr als einem Wortverstande, bereits ift."

Ich habe nachzutragen, daß Julius Bahnsen 1830 zu Tondern in Schleswig geboren wurde, den Feldzug von 1849 als Freiwilliger mit-

machte, in Tübingen (starter Einfluß durch Vischer; daß Bahnsen aber das Urbild des "Auch Einer" sei, ist Unsinn) studierte, eine kurze glückliche und eine zweite unglückliche Ebe schloß und als Oberlehrer 1881 starb. Ach babe besonders nachzutragen, daß das anonyme "Pessimisten-Brevier", vor vierzig Jahren von unreifen Jünglingen bewundert, heute unlesbar geworden ist, weil es (mit dem Verfasser zu reden) nur vulgären Pessimismus bietet, fast möchte ich das Wort wagen: einen vulgären Pechismus. Nicht der Menschheit ganzer Jammer faßt den Elendprediger an; er faßt immer nur das Pech an und besudelt sich. Der Stil ist holprig, im Vers wie in Prosa, wie er selbst es ausdrückt:

"Wäre eurhothmisch mein Vers, so paste er schlecht auf das Leben, Soll er da bleiben im Schritt, muß auch er hapern im Takt."

Es klingt wie die bekannten Parodien auf die Xenien von Goethe-Schiller. Bur Atheismusfrage stellt sich das Brevier nicht ganz eindeutig. "Man wird nicht Pessimist aus Gottlosigkeit, sondern Atheist aus Pessimismus." Es fehlt nicht an gequälten Blasphemien. Ob Satanas siege oder das Gute, das hänge vom Zufall ab. "Die Maxime wegen der großen und kleinen Diebe scheint der Weltenrichter seinen Menschenkindern abgeguckt zu haben." Wie Selbstkritik mutet uns heute an, was Bahnsen wohl gegen Hartmann gerichtet wissen wollte: "Die abgerissene Doktrin des Pessimismus und Nihilismus erscheint wie eine zu Häcksel verschnittene, distelströherne Weisheit ein trockenes, halsstechendes Futter aus ärmlichster Geisteskrippe."

Bevor ich mich nun, nach dem kurzen Blick auf den Popularphilo- Lagarde sophen der Zeit und auf seinen pessimistischen Jünger, dem politischen Führer selbst zuwende, halte ich es für meine schöne Pflicht, eines Mannes zu gedenken, der von den Liberalen, die sich ja auch Freidenker nennen, fast immer falsch und schief beurteilt wird, weil er - seines Zeichens nur ein unnahbar gelehrter Orientalist — in Fragen der Religion und der Schule oft der Reaktion zu dienen schien. Oder doch von der Reaktion gern in Anspruch genommen wurde. Lagarde war aber ein durchaus überlegener Geift, einer von den trokigen und ganz unabhängigen Junkern, die es recht gut vertragen, mit dem großen Junker verglichen zu werden. Übrigens auch, wie Bismard, in seinen politischen Schriften und sogar in einigen Gedichten ein Rünstler, der das Instrument der deutschen Sprache als ein Meister beherrschte. Ein konservativer Atheist, sozusagen, und ein nationaler Sozialist dazu. Ein Ganzfreier.

Paul Anton de Lagarde (geb. 1827, gest. 1891, eigentlich bich er Bötticher) hat so viel von dem vorweggenommen, was ich über Sprachwissen-

schaft und Religionsphilosophie etwa zu sagen hatte, daß ich manches hätte beiseite lassen können, wenn ich nur die Lebensarbeit des prachtvollen Mannes früher und genauer gekannt hätte. Was uns trennt, ist
nur ein Aufklebezettel, eine Marke; er nannte sich einen Konservativen,
ich halte mich für einen geistigen Rebellen, aber auch Lagarde war ein
Rebell. Der Fünfzigjährige hat einen Aufsatz geschrieben, "Die Religion
der Zukunft", aus welchem hervorgeht, daß Lagarde wieder einmal ein
unchristlicher Deist war, aber auf einem lichteren und höheren Standpunkte als die englischen Deisten, daß ich ihn für das Bekenntnis zu einer
gottlosen Mystik in Anspruch nehmen darf, wenn er auch selbst die Bezeichnung "gottlos" gröblich abgelehnt hätte.

Ich brauche wohl nicht besonders zu bemerken, daß es in der reinen Höhenluft wirklicher Weltanschauungsfragen nicht darauf ankommen kann, daß Lagarde seine starke Persönlichkeit nebenbei und gelegentlich auch gegen Bismarck, gegen die Juden, gegen die neue Zeit austobte; auch wo ich die Richtung der Schläge bedaure, darf ich ihre Wucht und ihre Schönheit lieben.

"Die Religion der Zukunft" (1878 veröffentlicht) wäre ein genügender Beweis dafür, daß Lagarde kein Protestant mehr war, keiner Kirche mehr zugehörte; er ist ja übrigens ausdrücklich aus seiner Landeskirche ausgetreten und hat sich jede geistliche Amtshandlung an seinem Grabe verbeten. Als ein Konservativer hält sich Lagarde natürlich für einen Christen, für einen konsessionslosen Christen, so ungefähr für den Bekenner einer unbestimmten deutschen Religion. Sieht man aber genauer zu, so war Lagarde ein ebensolcher Unchrist, wie zweihundert Jahre vor ihm die ehrlichsten englischen Deisten.

Er glaubt nicht an die Bibel, schon gar nicht an das Alte Testament; was man zumeist als einen Vorzug des Monotheismus preist, das ist ihm Söhendienst. Über die Religion der ältesten Menschen könne uns nur die Sprachwissenschaft belehren, und Lagarde war nicht nur auf seinem Gebiete, dem der orientalischen Sprachen, ein kühner Neuerer. Wüßten wir mehr von der Geschichte der Urzeit, so würden wir keinen so großen Unterschied sehen zwischen der Urzeit und der Gegenwart. Religionstifter im wörtlichen Sinne — übrigens kann Lagarde den Ausdruck nicht leiden hat es niemals gegeben; auch sie sind nicht vom Monde gefallen, sondern erwachsen in ihrem Volke und in ihrer Zeit. Das Christentum ist seit der Resormation in stetigem Verschwinden. Also: der Konservative der Vismarckzeit kommt zu dem gleichen Ergebnisse wie ihr alles annihilierender Philosoph des Undewußten.

\* \*

Bismarck selbst hat sich, nur wenige Wochen nach dem Tage von Se- Bismarck dan, in einem wer weiß für welche Ohren berechneten Tischgespräche einen "strammgläubigen" Christen genannt; oft und noch in Hans Blums "Fürst Bismard und seine Beit" ift dann die Chriftlichkeit des ersten Ranglers gerühmt und nur sein freier evangelischer Standpunkt hervorgehoben worden. Aber weder vom Bater noch von der bürgerlichen Mutter hatte er Zugehörigkeit zu einer Konfession geerbt; ein Bismard hatte sogar den durchaus unchriftlichen, mindestens socinianischen, nabezu atheistischen Bopfprediger Schulz in Schutz genommen. Der Schöpfer von Deutschlands Einheit gehörte niemals zu den Frommen, betrat nur ungern und sehr selten eine Kirche; wohl war er seit seinem Bunde mit Johanna nicht mehr der tolle Bismarck, doch er trug das Christentum nur wie das selbstverständliche anständige Rostum seines Lebenskreises, wie etwa ein Engländer des Abends nicht ohne Frack ausgeht. Nur daß er, der jest für religiöse Grübeleien keine Zeit mehr hatte, für seinen inneren Frieden eine unklare "Religion" mehr vorfand als erfand, die aus einem ketterischen, herrenhutischen Urchristentum und der staatsrechtlichen Rirchenfeindschaft Spinozas wunderlich individuell gemischt war. Auf Bismarcks — natürlich nicht zunftgelehrte - Abhängigkeit von Spinoza will ich noch zurückkommen; hier nur die eine Bemerkung, daß Schleiermacher, der Spinogift, den Knaben eingesegnet hatte und daß Schleiermacher heute noch im Verdachte steht, ein ganz gottloser Unchrist gewesen zu sein.

Bat man sich erst von den Schlagwörtern der beiden Epochen befreit, so erkennt man, wie ähnlich das Zeitalter Bismarcs dem Zeitalter Friedrichs war, wie Bismarck den aufgeklärten Despotismus fortsetzte. Selbstverständlich: mit den durch die Umstände geforderten formalen oder sprachlichen Underungen. Zwischen dem Regierungsantritte Friedrichs und dem Regierungsantritte Bismarcts lagen ungefähr hundertzwanzig Jahre, und in deren Mitte der Beginn des neuen Jahrhunderts, welches die Folgen der großen Nevolution doch ein wenig zum Ausdrucke gebracht hatte: Sozialismus beim vierten Stande, Entchristlichung beim britten Stande und ein verdünnter Konstitutionalismus im Staate. Drei Nachfolger Friedrichs waren unfähige Monarchen gewesen, der erste weniger wegen seiner Geilheit, als wegen seiner Dummheit, der zweite, unter Friedrichs Augen erzogen, wegen Unwissenheit und Willensschwäche, ber britte wegen pathologischer Narrheit. Erst Wilhelm I., Bismarcks "Berr", war tlug und bescheiden genug, den Scheinkonstitutionalismus zu benüten und seinem politischen Ratgeber, nach dessen äußeren Erfolgen, die alleinige Leitung von Preußen und Deutschland zu überlassen. Für eine Beschäftigung mit letten Fragen war des alten Raisers einfacher

Verstand gar nicht geeignet; so überließ er auch alle diese Dinge seinem ersten Minister. Und Vismarch hütete sich, die Formen des von ihm selbst geschaffenen öffentlichen Rechts zu verletzen, da er — neben seiner weltpolitischen Arbeit mit aufgeklärtem Despotismus regierte, unbekümmert um die schwankende Mehrheit des Reichstages, unbekümmert auch um die konservativen mächtigen Todseinde und um die liberalen ohnmächtigen Nörgler. Als ein Erbe halbvergessener Raiserzeit nahm der aufgeklärte Despotismus Vismarchs im sogenannten Rulturkampse den Streit mit der Kirche wieder auf, nicht nur den Streit mit der katholischen Kirche; denn staatliche Schulaussicht und die Livilstandsgesetze hätten auch den Protestantismus tödlich treffen können, wenn die Regierer und die Regierten sestlieben wären.

Für den Fürsten Vismark müßte, um sein Verhältnis zu seinem Gotte auszudrücken, eine neue Bezeichnung ersunden werden. Er hatte sich wohl selten die Mühe genommen, über diese Dinge nachzudenken. "Der handelnde Mensch ist immer gewissenlos"; der handelnde Mensch ist gottlos. Gottlos aber nur in dem Sinne einer Negation der Beziehungen, nicht in dem Sinne einer Negierung der Existenz Gottes. Mit der gleichen falschen Wortbildung, die sich so schnell eingebürgert hat wie Nieksches "amoralisch", könnte man solche handelnde Menschen "areligiös" nennen. Ohne Spur von Heuchelei konnte Vismarck den Gottesbegriff bemühen oder außer acht lassen, je nachdem die Bedingungen seines Handelns den Gebrauch des Wortes erforderten oder nicht. Wie er auch die Schlagworte des Staatsrechts nach den Umständen wählte. Ein praktischer Sprachkritiker.\*)

Es ist bekannt, wie er seinen alten Kinderglauben bereitsand, als er bei ihren frommen Eltern um die Hand seiner lieben Johanna werben mußte. Noch belehrender ist sein intimer Brieswechsel mit der Schwester Malle. Bis zu seinem einunddreißigsten Jahre verrät kein Sak, daß er zu Sott und der Welt anders gestanden habe als irgendein anderer aufgeklärter Leutnant oder Reserendar. Er spottet (S 2) über die Erzicherin, "die sich seit lange im Stande der Inade und Heiligkeit befindet, und im Himmel den Mann zu sinden hofft, der ihr hier auf Erden entgangen

<sup>\*)</sup> Vismarck schreibt am 13. August 1875 an den Kaiser: er würde wie 1867 in der Luremburger Frage niemals zureden, einen Krieg um deswillen sofort zu führen, weil wahrscheinlich sei, daß der Segner ihn bald beginnen werde; "man kann die Wege der göttlichen Vorsehung dazu niemals sicher genug im voraus erkennen." Dieses "niemals sicher genug" ist entweder ein sehr kühner und blasphemischer Scherz und erinnert sast an die Seschichte des Pastors, der in Seenot zu seiner Frau sagt: "Hier sind wir gar zu sehr in Sottes Hand." Oder der Fürst kleidet seinen Sedanken von der Unsicherheit der Zukunft nur in den eant, der ihm dem Kaiser gegenüber geläufig ist; dann ist ihm das Wort "niemals sicher genug" nur entschlüpft und zeugt für seinen Unglauben.

Bismarå 30

ist". Von derselben Dame sagt er (S. 8; beide Briefe sind aber an seinen Freund und künftigen Schwager Urnim gerichtet): "Sie mag sich ein sicheres Freibillett zum Simmelreich erworben haben, aber hier auf Erden übt sie einen winterlichen Einfluß auf ihre Umgebung." Un die Schwester selbst klagt der Dreißigjährige (S. 27), er müsse zu einem ästhetischen Tee "mit Lektüre, Gebet und Ananasbowle". Sehr merkwürdig ist anderthalb Jahre später ein Brief, der ganz deutlich beweist, er glaube nicht an ein Jenseits. Beim Tode der Freundin erschüttert ihn zum ersten Male, viel stärker als beim Tode des Baters, die Vorstellung, er werde die ihm teuer und notwendig gewordene Person nie wieder sehen und hören. "Beneidenswert ist mir die Zuversicht der Verwandten, mit der sie diesen Tod als kaum etwas anderes wie eine Vorausreise betrachten, der ein fröhliches Wiedersehen über kurz oder lang folgen muß" (S. 40).

Schon der nächste Brief meldet die Verlobung mit Johanna, und unmittelbar darauf wird zum ersten Male die sprachliche Formel von Dankbarkeit gegen Gott benütt. Niemals findet man eine Äußerung christlicher Frömmigkeit; immer genügen abgegriffene Redensarten, die wie "Gott sei Dank" oder "mit Gottes Hilfe" auch zum Sprachgebrauche eines Utheisten gehören können. Vor allem niemals, auch beim Greise nicht, ein Gedanke an die Unsterblichkeit der Seele.

Eine Ausnahme scheint der schöne Brief vom 16. August 1861 (S. 125) zu bilden, der der Schwester und dem Schwager das innigste Beileid beim plöklichen Tode des Sohnes ausspricht. Da ist freilich von Gottes gewaltiger Hand die Rede. Ich kann mir aber nicht helsen: der damals schon vielbeschäftigte Staatsmann scheint wirklich in seinem Trostbriefe zum Kinderglauben nur zurüczugreisen, weil dieser Glaube die Stimmung am einsachsten aussprechen läkt, sast hätte ich gesagt: ökonomisch, im Sinne von Mach. Bismarck sagt allerdings auf der nächsten Seite: das Leben wäre das An- und Ausziehen nicht wert, wenn es damit vorbei wäre; aber diese — nicht seltene, nur pessimistische Frommheit wird als eine fremde Äußerung zitiert und ausdrücklich gesagt, im Glauben an ein Wiedersehen nach dem Tode liege keine Linderung des Schmerzes.

In einem Briefe aus Petersburg vom Januar 1862 (S. 129) wird der Name Gottes wohlgezählt viermal unnühlich gebraucht; hier liegt der Fall aber wieder anders. Bismarck fühlt sich krank und ist im Begriffe, die Berufung zum leitenden Minister anzunehmen. Er übt sich im cant des Berliner Hoses, wie er vor seiner Abreise nach Petersburg ab und zu russische Worte in russischen Buchstaben eingeslochten hat.

Ich möchte nicht misverstanden werden. Bismarck war wahrlich tein Seuchler. Er heuchelte nicht, wenn er in dem berühmten Werbebriefe

um seine Johanna, von welchem seine "Bekehrung" gewöhnlich und schablonenhaft datiert wird, den cant der Stillen im Lande redete; etwas von seinem Kinderglauben lag in seiner Seele immer bereit und wurde im Verkehr mit pietistisch angehauchten lieben Menschen, besonders Frauen, leicht geweckt. Unbeeinflußbar in den Dingen seines eigenen erfahrungsmäßigen Denkens, fügte er sich da, wo ihm die psychologische Wirklichkeit eines religiösen Friedens leibhaftig gegenübertrat und wo sein eigenes beiläusiges Denken zu einem Ruhepunkte nicht gekommen war. Er heuchelte nicht einmal, wenn er dienstlich (fast niemals intim) den cant der Staatsreligion redete; es wäre müßig, da zu untersuchen, ob ein Vismarck sich zu undulbsamer Heuchelei herabgelassen hätte, wenn er seine Kraft in einer anderen Zeit, unter einem anderen Könige hätte wirken lassen müßsen.\*)

Wir haben bei Vismarcks Beziehung zur Religion deutlich zwischen der negativen und der positiven Seite zu unterscheiden. Zu den dogmatischen Atheisten ist er ganz gewiß nicht zu rechnen, obgleich er in jüngeren Jahren ebenso atheistische wie republikanische Anwandlungen hatte, und obgleich in den erregten Jahren des Kulturkampses der Ton gegen die Kirche, nicht nur gegen die katholische, recht heftig werden konnte. Der Realist Vismarck war kein Materialist, weil diesem praktischen Spracktritter alle Dogmen verhaßt waren, die politischen wie die religiösen. Er war also weder rationalistisch, noch kirchlich. Und weil er kein Rationalist war, darum wäre es erst recht falsch, ihn den Anhängern einer farblosen Vernunftreligion zuzurechnen, den Deisten. Weit mehr als den Sozialdemokraten, die damit nur unter den Arbeiterfrauen und unter gläubigen Arbeitern werben möchten, war ihm seine Religion eine Privatangelegenheit. Er war ein antikirchlicher Christ auf eigene Faust; er

<sup>\*)</sup> Als Beuchelei emporte es aber, wenn jur Sundertjahrfeier Bismards, unter Wilhelm II., deutsche Hochschulprofessoren Diese gang perfonliche Gesinnung des handelnden Mannes zu einer vorbilblichen Weltanschauung für Jünger der Forschung fälschen wollten. So ein wenig Erich Mards in seiner Munchener Gedachtnisrede; fo (schlimmer) Wilamowih-Möllendorff, Erzelleng, in feiner Festrede an die Berliner Studenten. Diefer fagt: "Er besinnt sich auf sich selbst (?) und findet nach Sturm und Drang seinen Glauben an ben perfonlichen Gott, boch bedarf er fur feinen Bertehr mit diefem Gotte feiner Bermittelung burch Priefter ober Rirche ober Saframent, überhaupt teine Bermittelung." Bare 1815 sehr tapfer gewesen; der begeisterte Renner der Griechen empfiehlt aber den Studenten, sich Bismards Gottvertrauen, "was jeder mit ihm teilen kann", anzueignen; als ob "jeder" seine Wehr und Waffen tragen könnte. Unders liegt die Sache, wenn ein Generalsuperintenbent gaber in einer tirchlichen Trauerrebe ben freien Chriften Bismard für die Orthodoxie in Anspruch nimmt; man soll auch dem Orthodoxen nicht das Maul verbinden wollen, wenn er drifcht. Schon der alte Fontane hat (nur in einem Briefe naturlich) zu der Unwahrheit des Geistlichen bemerkt: "Ich glaube nichts davon, weder daß Bismard immer auf den himmel fah, noch daß er, wenn er hinaufgudte, die Gestalt seines Erlösers erblidt habe. War' er fo beschaffen gewesen, so hatte er das Deutsche Reich nicht aufgebaut."

Bismard 305

hielt sehr wenig von der Unsterblichteit der Seele, verschmähte es aber gelegentlich nicht, die Losungen der Brüdergemeinde nachzuschlagen. In solchen Augenblicken vielleicht etwas abergläubisch, wie Napoleon, wie Goethe, wie Schopenhauer, mit dem Aberglauben spielend. Aber auch die Neigung zum Pietismus war nur eine Stimmung, die sich seiner, freilich gern in entscheidenden Stunden, wie nach der Schlacht von Sedan, vorübergehend bemächtigte, beschwichtigend, nicht führend. Wie ein Forscher etwa zur Ablenkung Rarten spielt. Er stand auf einem schwankenden Glauben, aber er stand da fest auf eigenen Füßen. Goethe, den sein Lebenswerk (ich sage nicht: sein Beruf) über solche Dinge viel gründlicher hatte denken lassen und der ebenfalls von Frauen auf die ruhigen Wege des Pietismus gelockt worden war, ist ebensowenig bei einer dogmatischen Sekte unterzubringen; Goethe war sein Leben lang antichristlich und durfte, weil mindestens Pantheist, vom Atheismus in Anspruch genommen werden; Bismarck war sein Leben lang antikirchlich und besaß von Augend auf so wenig Konfessionalität, daß ihm ein unklarer Vantheismus nicht ganz zu Unrecht nachgesagt werden konnte. Sat er doch selbst gesagt: "Nach einem unregelmäßig besuchten und unverstandenen Religionsunterricht hatte ich bei meiner Einsegnung durch Schleiermacher, an meinem sechzehnten Geburtstage, keinen anderen Glauben als einen nackten Deismus, der nicht lange ohne pantheistische Beimischungen blieb."

Stellen wir aber Bismard nur anderen großen deutschen Männern gegenüber, einem Goethe oder einem Rant, so bleibt das Rätsel seiner religiösen Weltanschauung ungelöst, weil die innere Übulichkeit bei allen Unterschieden des wörtlichen Bekenntnisses zu groß ist: bei aller Abwendung von positiven Dogmen eine gewisse religiöse Anbrunst, ein inniges Gefühl nicht nur für einen Gottvater, sondern auch für die Heilslehre Jesu Christi. "Erinn'rung hält mich nun mit kindlichem Gefühle vom letten, ernsten Schritt zurück."

Wir kommen vielleicht doch etwas weiter, wenn wir den deutschesten Deutschen dem französischsten Franzosen gegenüberstellen, dem zierlichen, und Voltaire doch wahrhaftig nicht kleinen Voltaire. Man wundere sich nicht. Das wörtliche Bekenntnis ließe sich überraschend ähnlich ausdrücken; um so stärker ist der innere Gegensat im Rern der Weltanschauung. Auch Voltaire ließ sich seinen Gottglauben nicht nehmen, auch Voltaire verstand trokdem die Unsterblichkeit der Seele nicht; Bismarck hätte gewiß Voltaires weltfreudige Predigten über das Dasein Gottes und über die Nichtswürdigkeit der Intoleranz lachend unterschreiben mögen. Dennoch klafft der Abgrund eines Jahrhunderts zwischen beiden Männern. Voltaire leugnet alle religiösen Vorstellungen und hält mit seinem Verstande nur

Bismard

den nackten Gottesbegriff fest; er glaubt an Gott wie an andere Begriffe von Loce und Newton. Bismarck wüßte mit dem Begriffe nichts anzufangen. Sein Herz muß beteiligt sein. Er hat Gott-Vertrauen. Wie er dieses Gefühl mit seinem Realismus vereinigen konnte, das wissen wir nicht, das wußte er wahrscheinlich selber nicht. Vielleicht so, wie Napoleon den Glauben an seinen Stern mit seiner Gottlosigkeit vereinigte. Ein Genie denkt nicht begrifflich wie die Historiker, die es begrifflich analysieren wollen.

Vismard und Spinoza

Wir haben eben erfahren, daß Bismard, der im höchsten Make kultiviert, aber kein Gelehrter war, weder als Philosoph noch als Theologe. ieinen Glauben zur Zeit der Einsegnung einen nachten Deismus mit bald folgenden pantheistischen Beimischungen erklärt hat; ob am Ende der Bufall, daß der Undrift Schleiermacher ihn eingesegnet hatte, doch nachwirkte, ob seine staatsrechtlichen Studien den preußischen Aunker auf die Staatsomnipotenz von Hobbes und Spinoza hinwiesen, sicher ist, daß man zwischen Bismards Rirchenpolitik und Spinozas theologisch-politischem Traktat ohne Voreingenommenheit Parallelen ziehen kann; das haben zwei Historiker getan, Marcks und Meinede, und der Staatsrechtler Rosin. Ich habe schon einmal hinzufügen können (in meinem kleinen Buche "Spinoza"), daß Bismard, und just in dem berühmten Werbebriefe an seinen pietistischen Schwiegervater, eine noch ganz andere Abhängigkeit von dem Spinoza verrät, wie ihn Pierre Bayle aufgefaßt hatte: er habe nicht beten können, weil der allgegenwärtige (hier soviel wie pantheistische) Sott, wenn Bismard bete, gewissermaßen zu sich selbst bete. Doch wenn man Bismard einen Spinozisten nennen will, so beschränkt man diese Rennzeichnung doch besser auf den Kulturkämpfer Bismard; in seines Herzens Schreine war Bismard zu sehr ein Eigener, um ein - iste ober - aner zu werden. Er war auch kein Ritschlianer oder gar, was man nach einer Zufallsäußerung behauptet hat, ein Gichtelianer. Das ist zum Lachen. Bismarck eingeschworen auf diesen kranken Theosophen, der nach dem Dreißigjährigen Kriege als ein Engel Gottes verehrt wurde! Söchstens daß Bismard sich für den Mann interessierte, der den Lebenstreis seiner Johanna beeinflußt hatte, der das orthodore Luthertum bekämpfte, das Albendmahl verschmähte und sich durch seine Entdeckung "Gott in uns", unbewuft dem Pantheismus näherte. Bismarck stand aller Theosophie (der alten ehrlichen, wie der neuen schwindelhaften) so irdisch gegenüber, wie irgendeiner der preußischen Aunker, die sich ihren reichlichen Anteil an Freigeisterei und Altohol wahren, nur ihre Frauen und Mütter, Schwestern und Töchter von Alkohol und Freigeisterei fernhalten.

Aber Bismark war eben kein gewöhnlicher Junker; er war als aktivistischer Mann für den Grundsak Entweder Oder, der ja inzwischen

Vismarc 307

in der schönen Literatur Schule gemacht hatte. In Mußestunden, wenn er einmal der Religion gedachte, ein Gottsucher; als Staatsmann eigentlich ein Rirchen- und Pfaffenfeind. "Er besaß Religion wohl für sich, aber sonst bloß, um sie beiseite zu legen . . . Er hat Religion gehabt, weil er sie einmal brauchte, aber gemacht hat er damit, was er wollte." Ich entnehme diese Sake dem auf jeder Seite anregenden Buche von Franz Overbeck "Christentum und Kultur", das Carl Albrecht Bernoulli aus den Papieren des Verfassers (1819) herausgegeben hat. Ein guter Europäer, von Beruf Theologe, und doch von Überzeugung kein Chrift mehr, redet da über Bismarck mit freier Bewunderung: Bismarck gehöre zu den großen Beiden der Neuzeit, zu der Theologie habe er keine andere Beziehung gehabt als die, daß die Theologen (wie seit 1900 Jahren immer) Machtanbeter wurden; er habe nicht in der Welt der Denker seine Größe zu suchen; bei so gründlichen Menschenverächtern wie Bismarck (und Goethe) könne die Religion auch zu einem bloken Vorwand und Deckmantel dafür herabsinken, die Menschen Hundsföttern gleich zu achten und danach zu behandeln; das schiefe Verhältnis Vismarcks zur Welt der Religion habe ihm auch die größte Niederlage bereitet, die im Rulturfampf.

Der einzige politische Migerfolg des Fürsten Bismard war wirklich Rulturtampf jein Vorstoß gegen die katholische Kirche, der sogenannte Rulturkampf; es war zugleich der einzige Fall, in welchem die deutschen "Freidenker", die Fortschrittspartei, dem Staatsmann Gefolgschaft leisteten und er von dieser Gefolgschaft Gebrauch machte. Es ist bekannt, daß Rudolf Virchow für diesen Vorstoß, der so kläglich enden sollte, das geflügelte Wort "Rulturkampf" erfunden hat (1873); er war so eitel auf diese Wortprägung, daß er sich noch drei Jahre später seiner Vaterschaft rühmte: er habe den Ausdruck in einem Wahlaufrufe mit vollem Bewuftsein gebraucht, um festzustellen, daß es sich nicht um einen konfessionellen Rampf handle, sondern daß ein höherer, die ganze Kultur betreffender Rampf vorliege. Bismarc jelbst hat das Schlagwort in einer seiner Reden übernommen (am 16. April 1875), in einem der gegen alle Regeln der Abetorik verstoßenden Zwischenfate: der Vorredner schiebe ihm die Schuld an dem Rulturkampf zu, "der doch, wie die Herren einräumen, für die Rultur und gegen die Unkultur geführt wird". Lagarde, dem Fürsten Bismarck verwandter als Virchow, hat an dem Worte scharfe Sprachkritik geübt. "Niemand weiß, was es eigentlich bedeuten soll. Einen Rampf, der Rultur ist? Einen Rampf, durch welchen Rultur erworben wird? Einen Rampf für die Rultur? Einen Rampf, der mittels der Rultur geführt wird? . . . Mixtura gummosa, wie sie der unerfahrene Arzt gibt, wenn er über die Krank-

beit nicht im klaren ist und dem Kranken doch den Glauben beizubringen wünscht, daß das Beilverfahren bereits eingeleitet sei: jedenfalls ist Kultur in den Augen derer, die von Kulturkampf reden, das Söchste, was sie überhaupt kennen, so sehr das Höchste, daß sie alles mögliche, sogar den Patriotismus, jett in Rultur nebmen."

Die Sprachsunde, die mit dem Worte sowohl von Virchow als von Bismark begangen wurde — noch nicht von Lassalle, als er 1858 das Wort auf den großen Geisteskampf der Menschheit anwandte -, bestand darin, daß da politische Gegenmaßregeln gegen die politischen Folgen des neuen Unfehlbarkeitsdogmas für Forderungen der Denkfreiheit ausgegeben wurden. Fürst Bismarck war nicht ganz ehrlich, da er die Sicherung des protestantischen Raisertums einen Rampf für die Rultur nannte, die Fortschrittspartei war noch unehrlicher, da sie Außerungen der Staatsomnipotenz unterstütte, gegen eine einzelne Kirche, in der immer getäuschten Hoffnung, die wirkliche Trennung von Rirche und Staat, von Kirche und Schule herbeiführen zu können. Was bei dem ganzen Lärm schließlich berauskam und besteben blieb, war die Abschlagsaahlung einer Zivilstandsgesetzgebung: Geburten, Beiraten und Todesfälle sollten von Staatsbeamten registriert werden und nicht von Rirchenbeamten. In immer neuen Wendungen lehnte es Vismarck ab, bei diesen Beratungen theologische Fragen zu berühren; jedes Dogma, das von Millionen geglaubt werde, sei für ihn heilig. Man achte auf den Unterschied: als der Ratholizismus noch die einzige Rirche des christlichen Abendlandes war, jede Auflehnung gegen die Unfehlbarkeit der Kirche noch eine theologische Rezerei, da konnte jede Kritik des Katholizismus zugunsten der Geistesbefreiung gebucht werden; selbst die Reformation Luthers konnten kurzsichtige Politiker so betrachten; jest aber waren auch die liberalisierenden Maigesetze nur Schachzüge in einem inneren Religionskriege und eigentlich doch Reichen von Unduldsamkeit. Aus den unzähligen Reden und Schriften, die sich mit dem Rulturkampfe beschäftigten, greife ich nur ein Büchlein heraus, um des Verfassers willen und weil darin die Begriffe wissenschaftlich und sauber dargelegt wurden. Eduard Zeller, selbst kein Denker und kein Staatsmann, aber mit Recht berühmt als der Verfasser einer ausgezeichneten Geschichte der griechischen Philosophie, seit seiner Jugend streitlustig als freisinniger protestantischer Theologe, wie seine Freunde, die ehemaligen Hegelianer Strauß und F. C. Baur, fühlte sich verpflichtet, dem Reichskanzler in seinem Vorgeben gegen die Beller über katholische Kirche offiziös beizuspringen. Beller (geb. 1814, gest. 1908) war noch nicht ganz sechzig Rabre alt, als er 1873 seine Vorlesungen über "Staat und Kirche" in den Kulturkampf warf. Wie gewöhnlich, wenn

deutsche Professoren Tagesfragen behandeln, hielt sich Zeller streng an die von der Regierung gewiesene Richtung; nur sein gründliches Wissen und seine Vorsicht im Gebrauche der Vegriffe unterschied sein Vuch von den gleichzeitigen Leistungen der Journalisten. Ein Auszug wird uns darüber belehren, wie der liberale Protestantismus und die gelehrte Welt damals über den Kulturkampf dachten.

Recht weit wird ausgeholt: im Altertum konnten Staat und Götterdienst zusammenfallen, doch diese Einheit läßt sich durch kein künstliches Mittel wieder herstellen; das Christentum will universell sein, kann nicht mehr in einem Staate aufgeben, der moderne Staat wiederum, der die Gewissensfreiheit angenommen hat, kann nicht in einer Rirche aufgeben. Volle Einheit von Staat und Kirche war freilich auch im Christentum noch möglich, wenn in der sogenannten Theotratie Gott persönlich, d. h. durch seine Briester, die Herrschaft über die Menschen ausübt. Schon bei diesem Punkte verrät sich, daß es dem Schreiber nicht um volle Geistesbefreiung zu tun ist; die katholischen Ansprüche werden hart als Täuschung oder Betrug zurückgewiesen, die protestantischen Ansprücke auf Überwachung wenigstens des religiösen Lebens für niedere Rulturzustände gebilligt. Auch die Form der Einheit, wie sie sich im protestantischen Staatstirchentum ausgebildet hat, wird nicht grundsählich abgelehnt. So spricht fich Beller fast gang im Sinne Bismards und des Raisers Wilhelm für eine gewisse Trennung von Staat und Rirche aus, doch so, daß dem Volke die Religion erhalten bleibe. Welchem Teile des Volkes? Welche Religion? Beller will es just in diesem offiziösen Buche nicht zugesteben, wie Strauß etwa zur gleichen Zeit: daß "wir" keine Christen mehr sind, daß "wir" eigentlich teine Religion mehr haben. Die religiösen Genossenschaften sollen nicht als Privatvereine behandelt werden, wie das doch in den Vereinigten Staaten von Nordamerika möglich ist; die mächtigen alten Rirchen sollen mehr Rechte haben als die armen kleinen Ronventikel. (Man könnte Rellers Lehre auf das traurige Sprichwort zurückführen: Die kleinen — Betrüger und Religionsstifter -- hängt man, die großen läft man laufen.) Die großen Rirchen dürfen Herren im eigenen Sause bleiben, in der Rirchenlehre; sie dürfen ihre Dogmen auch ändern, aber nicht ohne Einschränkung: das Dogma von der unbefleckten Empfängnis gehe den Staat nichts an, die Unfehlbarkeit widerspreche der Vernunft nicht mehr und nicht weniger, sei aber eine Gefahr für den Staat. Zeller sagt uns aber nicht, wie weit der Staat in der Abwehr dieser Gefahr geben dürfe. Ebenso frei wie in der Kirchenlehre sei eine anerkannte Religionsgesellschaft in den Einrichtungen ihres Gottesdienstes und in der Organisation ihrer Verfassung und obersten Leitung; nicht ganz so frei wie einst

dürfe eine Kirche (Zeller denkt aber bloß an die katholische) in der Ausübung der Kirchenzucht sein, in der Verhängung von Strafen für religiöse Verfehlungen; in Kurze erfahren wir, wie der Staat der Kirche nach und nach ganze Gruppen von Vergehungen zur Bestrafung abgenommen bat: Gotteslästerung, Meineid, Bigamie usw. Auf eine Untersuchung der Frage. ob die Kriminalität dieser und ähnlicher Vergehungen auch für die Staatsrason bestehe, läßt sich Zeller nicht ein. Und nur sehr vorsichtig auf die noch knifflichere Frage, ob die Ausnahmestellung des kirchlichen Abels, der Seistlichkeit, eine Berechtigung habe oder nicht. Überall schielt er jehr liberal natürlich - nach den vermeintlichen Bedürfnissen der protestantischen Kirche hinüber und wird radikal nur in der Bewertung des Ratholizismus. Die Unfehlbarkeit sei für den Staat unerträglich, weil der Geistliche durch dieses Dogma zum Stlaven werde, der Staat aber die Sklaverei abgeschafft habe (logischer Schluß aus einer bildlichen Unwendung von Begriffen); gegen die Aufrechterhaltung der gänzlich veralteten theologischen Fakultäten hat Beller jedoch gar nichts einzuwenden: die privilegierten Kirchenbeamten müßten unterrichtet werden, wie man ja auch eine Lokomotive nicht einem ungeprüften Führer anvertraue (logischer Schluß nach falscher Analogie). Unbedingt offiziös wird Zeller, da er auch die religiösen Orden nicht als Privatvereine behandelt wissen will und dem Staate selbst ein Aufsichtsrecht über die Verwaltung des Vermögens von Kirchen und Stiftungen zubilligt. Und immer die selbstgerechte Unterscheidung zwischen Ratholizismus und einem Protestantismus, wie Zeller ihn versteht; das Riesenvermögen der katholischen Kirche sei nicht selten in offenbar betrügerischer Weise gehäuft worden, aber die Reformation und jett der Altkatholizismus habe Teile dieses Vermögens mit gutem Nechte in Anspruch genommen. Überzeugend wird sodann das Recht des modernen Staates verteidigt, die Buchführung über Geburt, Heirat und Tod der Kirche abzunehmen und bürgerlichen Standesbeamten zu überweisen, insbesondere die obligatorische und nicht die fakultative Zivilehe einzuführen. Der Professor verlangt ganze Arbeit, wo der Reichskanzler mit ganzer Arbeit vorangegangen ist; wo der Minister nur halbe Arbeit geleistet hat, da ist auch der Professor unsicher: auf dem Gebiete der Schule. Eine entschiedene Trennung von Kirche und Schule wird nicht gefordert.

Beller weiß natürlich sehr gut, daß die unzweiselhaften Verdienste ber Kirche um die Schule der Vergangenheit angehören, daß die heutige Wissenschaft sich fast überall im Kampse mit der Kirche entwickelt hat, daß nicht einmal die Aufgaben der Volksschule etwas mit der Konsession zu tun haben, daß also die hohen wie die niederen Schulen logischerweise

von jedem kirchlichen Einflusse befreit werden müßten; aber er glaubt wie an ein Dogma an den Sat, daß der Staat dem Volke die Religion erhalten müsse, und fügt sich darum dem alten Herkommen, den sogenannten Religionsunterricht durch Seistliche der einzelnen Konfessionen erteilen zu lassen. In der Aufrechterbaltung der theologischen Fakultäten erblickt er eine Gewähr dafür, daß diese Geistlichen nicht willenlose Werkzeuge einer staatsfeindlichen Hierarchie sein werden. Auch Zeller empfindet es also nicht als eine unerträgliche Lüge, daß die der vorurteilslosen Wissenschaft geweihten Hochschulen veraltete Disziplinen anerkennen und durch ihre Anerkennung vor dem natürlichen Tode schützen; mit den gleichen Gründen könnte man den scheinwissenschaftlichen Betrieb jedes Aberglaubens verewigen, könnte man heute noch Professoren der Astrologie und der Alchimie von Staatsgeldern bezahlen, mit den gleichen Gründen könnte man den Todfeinden des eigenen Bodens und des eigenen Geistes Waffen liefern. Die Aufrechterhaltung der theologischen Fakultäten beweist überall die Unwahrhaftigkeit der übrigen Fakultäten oder doch ihre Abhängigkeit von der Politik, die eben nicht Wissenschaft ist.\*)

Nicht ganz so deutlich, aber doch ungefähr so, stellte sich zu dem wirklich kirchenfeindlichen "Rulturkampfe" die protestantische Gelehrtenwelt Deutschlands und mit ihr der Mittelstand, soweit er protestantisch oder freidenkerisch war. Wir haben schon gehört, wie unabhängig der Politik Vismarcks die Männer gegenüberstanden, die sich in Basel um den schon berühmten Historiter Rakob Burchardt sammelten, und die wir jest, mit falscher Datierung, den Kreis von Nietsche zu nennen pflegen; denn dieser wurde damals noch nicht ernst genommen. Da ist nun ein Brief von Franz Overbed an Treitschke (vom 1. November 1873) sehr merkwürdig; der kritische Theologe empört sich darüber, wie der "Protestantenstolz" — so verstehe ich die Meinung - es geduldet habe, daß der Kampf um Geistesfreiheit mit den groben Mitteln der Gewalt geführt werde. "Staat und Rirche erscheinen uns dabei nur wie die zwei Mühlsteine, zwischen welchen die menschlichen Andividuen zerrieben werden, und auf diese kommt es doch allein an." Immerhin ein Beispiel dafür, daß das siegreiche, endlich einige Deutschland mancherlei Rultur von der kleinen Schweiz hatte lernen konnen.

Bu den Machtanbetern gehörte natürlich, neben den protestantischen Theologen, auch die ausgedehnte Gruppe der Offiziere, nicht allein die

<sup>\*)</sup> Ich kann nicht müde werden, den schmachvollen Skandal zu beklagen, daß die Universitäten die mittelalterliche Fakultät der Theologie in ihrem Körper dulden. Nach dem Umsturz von 1918 hätte da eine Radikaloperation Heilung schaffen können, als Konrad Haenisch für allzu kurze Zeit Unterrichtsminister in Preußen geworden war, — wenn nur nicht die gewandten katholischen Politiker die Oberhand gewonnen hätten über die nachgiebigen "Demokraten" und "Sozialdemokraten".

Berren der Truppe, die eben erst dreimal bewiesen hatten, wie vortrefflich

jie ihr Handwerk verstanden, die aber nicht weit darüber hinaus dachten. jondern auch die Ausleje, die naturwissenschaftlich und auch philosophisch oft gründlich gebildeten Offiziere des Generalstabs. Ich könnte mich auf Gespräche mit einzelnen jüngeren Herren berufen, die nur wenige Jahre ipäter das Unchriftentum solcher Unterredner bezeugten; aber ich dürfte keine Namen nennen. So halte ich mich an das späte Bekenntnis des weit-Moltte aus bekanntesten dieser Offiziere, des Grafen Moltke, der der Generalstabschef hieß, damit der Titel des Feldherrn dem "obersten Kriegsherrn" verblieb. Solange er lebte, wußte man von ihm, außer seinen Leistungen in den Kriegen, nur, daß er ein politisch konservativer Mann, schriftstellerisch ein Meister der Sprache war. Im Jahre 1892 jedoch, bald nach seinem Tode, kam -- aus seinem Nachlasse, übrigens in mehrfachen Unsähen abgefaßt sein religiöses Testament heraus, seine "Trostgedanken", in denen er immer noch ein Chrift sein möchte, aber viel mehr ein Deist Lessingscher Art ist. Der greise Soldat erwartet seinen nahen Tod und stellt sich die Frage nach der Unsterblichkeit der Seele. Er steht nicht auf dem Boden des Ratechismus. Die Auferstehung des Fleisches glaubt er nicht; nur etwas, das Göttlichste im Menschen, das Gemüt, müßte der Seele verbleiben, "wenn sie unsterblich ift". Bier wird ihm die Fortdauer nach dem Tode zu einem Spiele der Phantasie, dem neunzigjährigen Moltke wie dem achtzigjährigen Goethe. So trete denn freilich die Vernunft (die zuverlässig ist wie die Naturwissenschaft) in Widerspruch mit manchen ehrwürdigen Überlieferungen; sie sträube sich gegen das Wunder, des Glaubens liebstes Kind. (In einer anderen Fassung: "Die Vernunft fühlt sich in vollkommenem Einklang mit der Moral; aber zweifelnd richtet sie den Blick auf das Dogma.") Und die Friedensliebe des großen Strategen, seine Verurteilung der alten Religionskriege nicht auch der neuen Nationalleuchtet mit vollem Agnostizismus aus folgenden Sätzen der endgültigen Redaktion: "Man kann sich über alles verständigen, nur nicht über Dinge, an welche das menschliche Begriffsvermögen nicht hinanreicht, und gerade über solche Begriffe hat man achtzehn Jahrhunderte hindurch gestritten, hat die Welt verheert, von der Verfolgung der Arianer an durch dreißigjährige Rriege und bis zu den Scheiterhaufen der Inquisition, und was ist das Ende aller dieser Rämpfe? — derselbe Zwicipalt der Meinungen wie vorher." Also: der Erzieher des deutschen Offizierkorps war in solchen Fragen zu tolerant, zu resigniert, zu skeptisch, um die Entschiedenheit des "Rulturkampfs" gutzuheißen.

Die katholische Kirche selbst mit ihrer Erbschlaubeit machte es so, wie sie es in der weit drobenderen Gefahr der Reformation gemacht hatte; sie

Rom

ducte sich zuerst vor dem Sturm, um alle ihre Kräfte nachher zu neuem Angriff zu sammeln. Die Zukunft wird entscheiden, ob die Neubefestigung der Papitkirche durch den Antimodernisteneid ebensoviele Aabrzehnte dauern wird, wie einst Jahrhunderte die Festigung durch das Tridentinum und die Gegenreformation. Zwischen Protestantismus und Wissenschaft gibt es wenigstens eine scheinbare Versöhnung, auf Grund einer angeblich freien Forschung; Rom möchte am liebsten noch heute jeden vertilgen, der in irgendeinem Punkte des Wissens oder des Glaubens von dem "beiligen" Thomas (geboren vor siebenhundert Rahren) abweicht. Die katholische Rirche ist auch darin sich selber treu und mittelalterlich geblieben, daß sie den sogenannten Modernismus als eine atheistische Lebre verdammt bat. In Wahrheit ist der Modernismus eine durchaus religiöse Bewegung innerhalb des Rreises der wissenschaftlich gebildeten katholischen Theologen, eine zu spät gekommene Reformation, die nirgends das Volk hinter sich hat, weder in Amerika noch in Frankreich, weder in Italien noch in Deutschland. Aur weil der lette Papst die Schriftsteller dieser Richtung als werdende Atheisten auf den Inder gesetzt hat, muß ich mich mit dieser Angelegenheit beschäftigen, widerwillig genug.

Natürlich behaupten auch die Modernisten, daß sie die echte Lehre modernis-Christi wieder herstellen wollen gegenüber der ultramontanen römischen Rirche, deren falsche Dogmen und deren unberechtigte Macht zuerst von Gregor VII. begründet und durch das Unfehlbarkeitsdogma vollendet worden sind. Die modernistischen Theologen bekämpfen die neuen Dogmen und die Ansprüche Roms, haben von der protestantischen Theologie einige historisch-kritische Methode entlehnt, haben aber dem Ultramontanismus gegenüber, eben aus Mangel an Gefolgschaft, eine noch so kleine eigene Rirche nicht zu stiften vermocht. Für uns ist ber Modernismus dazu verurteilt, eine Halbheit zu bleiben; er glaubt wissenschaftliche Kritik zu üben, wenn er die Unfehlbarkeit des Papites und andere neue Lebriäke für unbegründet hält, übrigens aber sogar vor der Dogmengeschichte Harnacks zurückschreckt; er hält sich selbst für modern, weil er im 20. Jahrhundert die Metaphysik des heiligen Thomas für veraltet erklärt und den katholischen Glauben etwa mit Rant und Helmholk versöhnen möchte. Als ob Glaube und Wissen sich überhaupt noch vereinigen ließen.

Die Männer des Modernismus sind als Menschen erfreuliche Erscheinungen, obgleich sie mit ihren leise kekerischen Gedanken erst hervorzutreten wagten, als mit der Thronbesteigung von Leo XIII. wieder einmal eine liberale Ara für die Kirche heraufzukommen schien. Freilich war diese Hoffnung ein Frrtum; neue Päpste werden mit dem gleichen unausrottbaren Optimismus begrüßt, wie neue Könige; Leo XIII. war wissen-

schaftlich gebildeter als sein Vorgänger, aber seine Vildung mar scholastisch. Er war insofern selbst modern, ein Schöngeist vielleicht, daß er nur eine Mikbilligung aussprach, wo sein Vorgänger und sein Nachfolger, auch sprachlich rücktändig, ein Anathema schleuberten. Die Absicht und die Wirkung war die gleiche. Der Amerikaner Beder, die Deutschen Schell, Joseph Müller, Ehrhard, Schniker, der Franzose Loisp, der italienische Laie Fogazzaro,\*) der englische Kardinal Newman, der Irländer Tyrrell, wer immer von den römischen Geboten auch nur in einer Kleinigkeit abwich, wurde abgesetzt, um Umt und Brot gebracht oder sonstwie verfolgt. Aber die gröbste, meinetwegen tapferste Tat gegen die Bewegung, die erst in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts von Freund und Feind den Sammelnamen Modernismus erhielt, wagte erst Bius X. Im Rahre 1907 wurde der Modernismus theoretisch verurteilt und 1910 von allen katholischen Geiftlichen und Theologen der Eid für Rom, der Eid gegen den Modernismus gefordert. Wenn es wahr ist, was Schniker behauptet, daß der Geist des Modernismus in allen katholischen Fakultäten, in vielen Klöstern, auf Ranzeln und in Redaktionen heimlich fortlebt, so ist es für die wissenschaftliche katholische Welt um so beschämender, daß dieser Eid beinabe nirgends verweigert wurde; die Sache wird dadurch nicht besser, daß die Eidesformel da mit jesuitischer Auslegungskunst zurechtgelegt wurde, daß dort die Lüge einer reservatio mentalis half.

Darin aber mag Schniker recht behalten, daß die folgerichtige Ablehnung von Bildung und Missenschaft zu einer Verödung der Papstkirche führen werde, daß sie in Heidentum zurückgesunken sei (schon Goethe brauchte dem italienischen Katholizismus gegenüber dieses Wort), daß es vorüber sei mit der Herrschaft der Kirche im Abendlande. Ein Aufsak in den "Historisch politischen Blättern" (1910) macht bereits den ganz verzweiselten Vorschlag, die katholische Kirche möge ihre Kräfte nicht nuklos an die Kulturnationen erschöpfen, die schon auf absteigender Linie sich besinden, möge sich lieber an die weniger verbrauchten Völker wenden, denen vielleicht die Obergewalt über Europa bevorstehe. Wenn der Mobernismus eine Macht wäre, so hätte er aus diesem unerhörten Verrate an der Kulturwelt Vorteil ziehen können. Mit einer Spekulation auf den "Untergang des Abendlandes". Schniker starb vielleicht an den Qualen, sicherlich unter den Qualen, die ihm der abgenötigte Eid bereitete.

Der Kampf, der in Amerika, in Frankreich und besonders in Italien von seiten der Modernisten tapferer geführt wurde als in Deutschland,

<sup>\*)</sup> Mehr als ein Modernist ist auch Antonio Fogazzaro (geb. 1842), der geseierte Dichter des "Santo", nicht; tatholischer Mystizismus, ungefähr wie in Guktows "Sauberer von Rom", nicht gottlose Mystit.

endete — erst nach dem Tode Bismarcs — mit einem Scheinsiege der römischen Kirche; will man das Sanze als eine Kraftprobe betrachten, so gibt es doch zu denken, daß Rom solche Lehren, die sie atheistisch nannte, früher mit dem Feuertode bestrafen durste, sich aber jest damit begnügen mußte, Sid oder Austritt zu verlangen.

Aber noch eins gibt zu denken. Die Männer der "weltlichen" Fakultäten waren einig in der Überzeugung, ein Theologe, der einen verpflichtenden Eid leiste, der das Riel seiner Forschung auf die Adeen eines längst veralteten Buches festlege, gehöre der universitas literarum nicht mehr an, zähle in der Welt der Wissenschaft nicht mehr mit. So wenig, meine ich, wie ein Mediziner, der sich durch einen Eid binden wollte, keine andere Therapie mehr anzuwenden als die des Gesundbetens, so wenig wie ein Aurist, der Prozesse nur noch durch Gottesurteile zur Entscheidung bringen wollte, so wenig wie ein Oberlehrer oder Professor, der sich nur noch der lateinischen Vortragssprache bedienen dürfte. Und eigentlich steht es noch schlimmer um die Philosophie, wenn sie unter Eid auf die Scholastik des beiligen Thomas zurückgeschraubt würde. Doch unsere Brofessoren der weltlichen, d. b. der allein wissenschaftlichen Fakultäten fanden nicht einmal aus Anlak des Antimodernisteneides den Mut, ihre Trennung von der theologischen Fakultät vorzunehmen oder zu fordern. Rein Wunder, daß das Unsehen der deutschen Gelehrten tief sank, besonders bei den Vertretern des machtbewußt gewordenen "Proletariats", das Unsehen der Forscher, die die kleinen Fragen ihrer Spezialdisziplin meisterlich lösen gelernt hatten, die aber in allen letten Fragen sich dem Machtgebote der wieder glücklich vereinigten Minister und Priester beugten.

Ich habe die Darstellung des Verhältnisses, in welchem die Vismarczeit zu der Geistesbefreiung steht, mit der Erscheinung der neuen Pessimisten, des Metaphysiters Hartmann und des Realdialektikers Bahnsen, eingeleitet; nicht nur aus dem ästhetischen Bedürsnisse, diesen Rahmen zu schließen, beende ich meine Darstellung mit der Erinnerung an zwei Lebende; die, mehr als man glauben sollte, Exponenten dieser Beit sind: an den friedlosen Dühring und den Theologen Harnack. Vismarck war so start, weil er allein war, ganz auf sich selbst gestellt: sine lege, rege et grege. Seine Beitgenossen aber erzog er zur Unselbständigkeit, zu der Gewohnheit, Anschluß zu suchen bei einer Partei, bei einer Sekte; und darin sind diese sonst sein Wähner männer erschrecklich ähnlich. Dühring, von Hause aus kein Pessimist, nur verbittert durch seine kleinen Schicsale, suchte und fand Zuslucht bei Konventikeln, die er weit überragte, und gewann zuletzt eine "Gemeinde", die sich nach ihm nannte; an wissenschaftlicher Leistung nicht entsernt an Helmholtz heranreichend, den nomina-

lijtischen Neukantianer, dem er nicht ohne eigene Schuld zum Opfer gefallen war, wurde Dühring mehr und mehr in einen unfruchtbaren Troth hinein und von seiner ebenfalls nominalistisch-kritischen Lebensarbeit abgedrängt. Eine Gemeinde hat sich Jarnack nicht geschaffen; aber er hat sich an eine "Nichtung" angeschlossen; als Charakter nicht so sympathisch wie etwa Neimarus, Feuerbach und Strauß, als Gelehrter alles hinter sich lassend auf dem Gebiete der Neligions geschichte, blieb er als Bekenner ein Jalber, Mitläuser der "Nichtung". Die maßlosen Angrisse seines Rivalen Overbeck hat er nicht verdient; als Forscher nicht.

Vielleicht ragen aber beide, Dühring und Harnack, schon in das Wesen der neuen Zeit hinein, der wilhelminischen, der Zeit des Theaters, der Zeit, deren Muster lange vor Wilhelm II. – Nichard Wagner war, nach Niehsches Wort der Schauspieler, besser vielleicht: der unerhörte Regisseur seiner selbst. Aber mit ihren wissenschaftlichen Anfängen wurzeln Dühring und Harnack in der noch halbmaterialijtischen, realpolitischen Vismarckzeit.

Dühring

Eugen Dühring (geb. 1833, gest. 1921), der unter den Zunftgelehrten sehr viele Feinde, unter den unzufriedenen Salbgelehrten dagegen begeisterte Anhänger besitt, ware ein gutes Beispiel für den afthetischen Sak, daß nicht zum Helden einer Tragödie taugt, wer bei allen beroischen Eigenschaften ein unangenehmer Mensch ist. Sein Lebensschickfal hatte ibm (auch abgesehen von seiner Erblindung) die herzliche Teilnahme aller freien Menschen zuwenden müssen, weil er wirklich um seiner Überzeugung willen gelitten hat; aber die Form, in welcher er seinen Rampf aussocht, war unschön, und das Opfer, das er zu bringen hatte, war doch schließlich nur die akademische Tätigkeit, auf die ein Schopenhauer in etwas vornehmerer Haltung verzichtete, von Spinozas ganz stolzer Ablehnung jeder Berufung gar nicht zu reden. Dühring verquickt, zu nicht geringem Schaden seiner Bücher, seine Urteile mit seinen persönlichen Angelegenheiten, wird immer wieder polternd, nicht in der gesunden Art von Luther, und macht es so auch dem Unbeteiligten schwer, ihm gerecht zu werden. Auch erhebt er sich in seiner Weltanschauung nicht über Comte, in seiner religiösen Freidenkerei kaum über Feuerbach, wenn er sich auch von den letzten Phantastereien Comtes befreit bat und den Hegelianer Feuerbach an Renntnissen bei weitem überragt. Hier darf an ihm nicht vorbeigegangen werden, weil er eben eine Gemeinde gebildet hat und dadurch die Zeitströmung beeinflussen konnte.

Seine Stellung zu den religiösen Fragen ist in der Sache materialistisch und fast unbedingt atheistisch, wenn er auch nach seiner Gewohnheit die Atheisten, die ihm nicht in den Kram passen, zu beschimpfen liebt. Er hat

sein Glaubensbekenntnis mit unakademischer Tapferkeit besonders in zwei Schriften niedergelegt. Die erste ist betitelt "Der Wert des Lebens, eine Denkerbetrachtung im Sinne heroischer Lebensauffassung"; sie erschien zuerst 1865, also bald nach seiner Habilitierung, aber zehn Jahre vor der ungerechten Vertreibung aus seinem Lehramt; ich führe sie an nach der vierten verbesserten Auflage von 1891. Da ich mich mit der Inhaltslosigkeit der Programme "Sinn des Lebens", "Wert des Lebens" an anderer Stelle auseinandergesetzt habe, brauche ich mich bei einer Begriffskritik nicht weiter aufzuhalten.

Schon der Grundgedanke, der nur ein diesseitiges Leben kennt, es freudig bejaht und alle Jenseitsträume positivistisch ablehnt, stellt das Buch dem Wesen des Christentums feindlich gegenüber; das Verdienst Dührings beruht aber nicht in dem leitenden Gedanken, der vor ihm oft und oft schlagender ausgesprochen worden ist, sondern in sehr vielen trefflichen Einzelbetrachtungen über die gegenwärtige Zeit. Nicht ganz mit Unrecht, und doch wieder schief, wird der Sieg des Christentums für das Aufkommen lebensfeindlicher Weltansichten verantwortlich gemacht; ebenso richtig und ebenso schief wird der Pessimismus und die Nichtsverhimmlung Schopenhauers als der lette romantische Rückfall in den driftlichen Kenseitsglauben dargestellt, als ein Symptom reaktionärer Beuchelei in den gebildeten Gesellschaftskreisen. Selbstverständlich wird bei jeder Gelegenheit, bei passenden und bei unpassenden, das Steckenpferd des Audenhasses geritten. Ein gleichmäßiger, undosierter Born richtet sich gegen Richard Wagner, gegen den "widerwärtigen" Schleiermacher, gegen die Brüder Grimm, die "Deutschtümler" (die er alle wohl am liebsten als Auden oder Audengenossen an den Pranger stellen möchte, wenn es nur anginge), gegen Darwin und gegen den Spiritismus, gegen Beinrich Beine und gegen die öffentliche Korruption. Dühring predigt eine allgemeine Lebensfreude, während er einem so ziemlich alle Lebenserscheinungen der Gegenwart zu vergällen sucht; er predigt also, wie nach ihm Lorm mit etwas besserem Humor, einen grundlosen Optimismus. Darüber darf aber nicht übersehen werden, daß Dühring die unehrliche Mystik, die heuchlerische Neuromantik, die besonders seit der Realpolitik Bismarcks in ganz Europa vorherrscht, gut gezeichnet und gut auf das immer noch nachwirkende Entseken vor der großen französischen Revolution zurückgeführt bat. Ein Ausfall gegen die Universitätsprofessoren, die vor den theologischen Ansprüchen des Staates und der Kirche sich wirklich in unwürdiger Weise beugen, konnte in diesem Zusammenhange nicht fehlen.

Im zweiten Kapitel wird nun entschieden der Materialismus verteidigt, zuerst nicht unsein. nicht als die höchste Weltanschauung, sondern

nur als Fußpunkt einer böberen Lebensschätzung. Die Philosophen- und Theologenzunft habe den Materialismus in Verruf gebracht, nachdem die Beschuldigung des Atheismus nicht mehr recht verfangen wollte; man babe zu oft den blassesten, armseligsten Religionsliberalismus, wie den Bantheismus, als Atheismus denunziert, als daß das Bublitum, das vielfach solchen Unsichten huldigte, nicht habe mißtrauisch werden mussen. In Wahrheit könne man heute in der geistigen Welt nur noch unterscheiden zwischen Materialisten auf der einen Seite und "philosophastrischen" Debitierern von metaphysisch verwässerten "und staatsmäßig zugerichteten Religionsdogmen" auf der anderen Seite. (Dühring ahnt noch nicht, daß der Materialismus eine ebenso dogmatische Weltanschauung ist wie irgendeine theologische.) In der Anpreisung des Materialismus (einmal rühmt er wie in einer Zigarrenreklame seine eigene "bochideale" Haltung) vergift Dühring, daß er ihn zuerst nur als Ausgangspunkt gelten lassen wollte, als das Fundament, auf welchem das Gebäude einer neuen Weltanschauung noch zu errichten wäre; es geht ihm wie fast allen verneinenden Geistern, er möchte seiner Gemeinde etwas Positives zu bieten scheinen. Mit Recht behauptet er aber vom materialistischen Positivismus, daß er die Gespenster einer dinglichen Seele und ihrer Unsterblichkeit vernichtet und den Glauben an Etwas jenseits der wahrnehmbaren Wirklichkeit, an einen menschenähnlichen Gott, in jeder Form beseitigt Scharf wendet er sich gegen den letten Versuch, den Gottesglauben zum Pantheismus zu sublimieren. "Es steckt in dieser Vorstellungsart nicht nur eine Menge trüber Verworrenheit, sondern auch der Hauptfehlgriff, daß die Eigenschaften des jedesmal fraglichen Gottes auf die Natur oder Welt übertragen und so die Dinge in dem falschen Lichte irgendeiner Vergöttlichung gezeigt werden. Es gibt soviele Pantheismen, als es Theismen gibt . . . Der Pantheismus ist die lette Station im allgemeinen Verfall des Götter- und Gottesglaubens" (S. 50). Auch der bloß gemütshafte Gottesglaube, der Gemütstheismus, müsse aufgegeben werden, weil er wie den Ropf, so auch das Herz unbefriedigt lasse. Diese Befreiung sei ganz neu und habe mit dem Materialismus des Altertums bloß oberflächliche Ühnlichkeit. (Folgt ein unwürdiger Ungriff gegen den Geschichtschreiber des Materialismus, der ein "ziemlich unfähiger, aber streberischer und judengenössischer Universitätsprofessor" genannt wird.) Auch die Moral werde durch den Materialismus besser begründet als durch den Spiritualismus; die Sittenbildung sei vor und neben den Religionen vonstatten gegangen und der Umstand, daß beide Gestaltungen miteinander verwachsen seien, habe der reinen Menschlichkeit nur geschadet. "Religiosität ist daher nicht die geringste Bürgschaft für Moralität, sondern

im Gegenteil eine Eigenschaft, die, wenn sie sich mit der Ungerechtigkeit und dem Verbrechen gattet, den menschlichen Verkehr erst recht unzuverlässig macht" (S. 61). Beispiel: der jüdische Talmud.

Eine etwas nüchterne Probe für seine Unabhängigkeit von religiösen Vorurteilen und für eine "heroische Lebensauffassung" bietet Dühring in seiner Darstellung des Todes als einer notwendigen Einrichtung der Natur und besonders in seinen Vetrachtungen über den Selbstmord. Er bewertet den freiwilligen Tod in abstracto, vor Renntnis der näheren Umstände, überhaupt nicht moralisch; erst wer die wirkliche Gemütsverfassung des Selbstmörders kennen würde, dürfte Anerkennung oder Mißbilligung der Jandlung aussprechen. An sich könne der freiwillige Tod ebensogut der Ausdruck einer großen, wie einer gemeinen Sesinnung sein. Zu einer Sünde sei die Tat erst durch die Theologie gemacht worden; der Rette der Notwendigkeit eingefügt sei der Selbstmord wie der Tod durch Krankheit; "der Unterschied besteht nur darin, daß in dem einen Fall der Niß zuerst das Gemüt und hiemit den Lebensmut spaltet, während in dem anderen Fall die organischen Funktionen unmittelbar angegriffen werden und daher nicht erst auf die zertrümmernde Hand zu warten haben" (S. 187).

Im zehnten und letten Rapitel denkt Dühring endlich daran, sein positives Programm auszuführen und für die abgeschaffte Religion einen "Erfah" durch Vollkommeneres herzustellen. Das Wort Erfak gebraucht er noch harmlos; es ist erst durch den letten Krieg und durch doppelt verbrecherische Wucherer zu einem Spotte geworden. Auch diesmal setzt Dühring mit einer Schimpferei ein, gegen David Friedrich Strauß, der während seines früheren Lebens das Publikum mit seinen Hinterhältigkeiten hintergangen habe. Das Buch vom alten und neuen Glauben, das mindestens als ein Bekenntnis frei und schön war, findet er ekelhaft und den ästhetischen Religionsersat darin "hochkomisch". Nicht unberechtigt ift nur etwa der Vorwurf, daß Strauß bloß für die Gebildeten geschrieben und um das Volk sich nicht bekümmert habe. Der Soziologe Dübring, der seine Kritiken der Nationalökonomie, der Philosophie und der Mechanik wirklich noch als Selbstdenker für Selbstdenker verfaßt hatte, glaubt sich mit seinen Weltverbesserungsschriften an die breite Masse der Ungebildeten wenden zu sollen. Er hat aber im "Wert des Lebens" doch nur die Negation vorgebracht, seine Freiheit von aller positiven Religion, von aller Religion überhaupt, und hat erst später in einem besonderen Buche vorgetragen, was er Neues und Positives darzureichen hätte. In der vierten Auflage der älteren Schrift korrigiert er wieder das positive Buch; was er an die Stelle der Religion gesetht wissen wolle, habe gar keine Gemeinschaft mit der Religion. "Ich vertrete keine neue Religionsschöpferei,

sondern eine Geisteshaltung, die sich bei Jedem auf Grund von Lernen und eigener Erfahrung freiwillig zur Selbstgestaltung besseren Sinnes und besseren Wesens herausbilden und auch nach Außen geltend machen soll" (S. 287). Entgegen dieser späteren Bescheidung nannte er aber sein positives Buch doch: "Der Ersat der Religion durch Vollkommeneres und die Abstreifung alles Assistance."

Das Buch war zuerst 1882, dann wieder 1896 erschienen. Vom ersten bis zum letten Worte behält man den Eindruck, daß der verbitterte Verfasser zwar auf Geistesfreiheit ausgeht, daß aber im Mittelpunkte seines Denkens weniger große Erkenntnissehnsucht als kleiner Audenhaß herrscht; so bekämpft er eigentlich nicht so sehr den Gottesbegriff, als den alten Judengott. Auch das Christentum, das er immer Jesuismus nennt, haßt er als die Judenreligion; was er am Christentum etwa gelten läßt, möchte er "dristisch" anstatt "driftlich" genannt wissen; es sei das das Neue, das die germanischen Völker dem Zesuismus hinzugefügt haben. Dühring verlangt nicht Freiheit in der Religion, sondern Freiheit von der Religion. Die besten Kritiker des Christentums werden wieder in trauriger Manier beschimpft; die Schriften von Strauf und Renan wären "Machwerke von (?) und für Juden gewesen". Auch der ursprüngliche, apostolische Jesuismus hat nichts getaugt, sei spitbubischer Rommunismus gewesen. Das Beste, was die Griechen hinzufügten, war das Verstandesmäßige. Die Kreuzzüge waren Kriege des einen Asiatismus gegen den anderen. Dante und Milton werden beschimpft; ein bischen auch Newton, weil auch er christgläubig war. "Engländer sind nur in sehr beschränkter Weise als Germanen zu betrachten." Spinoza ist von jüdischer Habsucht (!) und sinnlicher Gier (!) nicht frei. Lessing ist ein abergläubischer Judenmischling, Voltaire steht weit höber. Ich werde im folgenden versuchen, den Judenhaß Dührings womöglich (nicht immer, das geht nicht) unerwähnt zu lassen; das Bild würde sonst zu sehr getrübt.

Was verschwinden muß, das ist der wesentlich hebräische Tesuismus samt dem christlichen Namen; an die Stelle treten soll Freiheitlichteit und Individualisierung, Gerechtigkeitssinn und Treue der Germanen, die nur bezüglich des Verstandes zu wünschen übrig lassen. Weder Wissenschaft noch Kunst können den alten Aberglauben abschaffen, noch gar dem Geiste eine neue Weltanschauung bieten. Auch Richard Wagner hat mit seiner Fopperei nur ein Surrogat geboten. Dühring gibt das "Volltommenere", das nicht Religion sein will. Der freie Sinn in der Religion duldet nicht alle Glaubensformen, von denen der Mohammedanismus noch die beste ist, sondern nur eine, in der zwischen Göttern und Menschen freie und anständig edle Beziehungen vorgestellt werden. Der Mensch hat nur sich selbst Rechenschaft zu geben; vorsichtiger ausgedrückt: die

Welt des Menschen. Der Grund des Seins ist gut. Pessimisten sindschleckte Menschen. Der neue Glaube muß deutsch sein, aber nicht christlich, wie der deutsche Slaube der Romantiter war. Aber Dühring wird plötslich tolerant. "Dieser Sott ist nicht so beschränkt, nur deutsche oder überhaupt germanische Züge tragen zu wollen." Anthropomorphisch bleibt der Sott immer. Die Semütsbürgschaft moderner Völker will eine optimistische Weltanschauung und einen gerechten Sott. Aber die modernen Völker werden mehr tun; "sie werden eine Seisteshaltung und Seistesführung hervorbringen, deren Kraft über alles, was bisher Religion hieß, weit erhaben ist." Mit einer gewissen Rauhbeinigkeit, die nur sehr fern und häßlich an Nietssches stolze Abwendung von seinen eigenen Anhängern erinnert, wendet sich Dühring gegen die anderen Deutschtümler, Deutschheuchler und politischen Macher, die näher besehen Judenblut seien.

Endlich entschließt sich Dübring zur Darstellung und Kritik der Hauptbegriffe. Der Unsterblichkeitsglaube sei die Verirrung einer an sich nicht unberechtigten Selbstsucht, die entscheidende Ursache sei die Eitelkeit; den äußersten Aberglauben stelle die Geisterseherei der Spiritisten dar. Die Vorstellung von Gott sei, auch noch bei den Monisten ("die sich, was recht widerlich ift, atheistisch gebärden"), ein Ausfluß der Audenverkommenheit. "Man hat aus einer Ursache ein Ding gemacht, welches anderen Dingen vorausgeht." Die Religion habe ihren moralischen Charakter von dem Menschen zu erhalten, nicht umgekehrt. Für den Grund alles Seins sei das Wort "Gott" bedenklich, weil es mit dem Aberglauben zu innig verwachsen ist; auch vor "Seele" oder "Geist" sei zu warnen; "Natur" sei in den Sprachen weiblich, könne also keine höhere Vollkommenheit anbeuten. Dübring findet für die unklare Sache nur bochft abstrakte Bezeichnungen. Bei dieser Schwäche ist es kein Bunder, daß er gegen den alten Nominalismus wie gegen den neuen ausfällig wird, ohne den Begriff der Sprachkritik zu versteben; auch bei einer Zitierung von Giordano Bruno gibt er sich eine arge Bloke (S. 181), da er offenbar nur den irreführenden Titel des Werkes kennt.

Bei dem Suchen eines neuen Kultus gerät er in noch schlimmere Wortmacherei. "Das Wissen, um welches es sich im Kultusersat handelt, ist nicht Wissenschaft überhaupt, sondern solche Wissenschaft, durch welche das Vertrauen auf die Welt- und Seinsordnung und der Sinn für die in der Naturordnung wahrnehmbare Gerechtigkeit ausgebildet wird (191)." Sollte diese erlesene Wissenschaft nicht die alte Theologie sein? Oder doch wenigstens Moraltheologie? Dühring scheint das nicht zu merken, da er den hübschen Satz formt: "Auf Märtyrer für das Christentum sind bedeutendere gegen das Christentum gefolgt."

So besitzen wir an Dühring einen wunderlichen Atheisten, der in religiös gefärbten Worten "Antireligion" predigt, wirklich predigt. Das Lachen vergeht einem mit dem Born, wenn er in seinem Schluftavitel nach einem wütenden Zornausbruch gegen die Geschäftsantisemiten. die "Daitschiften", gegen den Hauptverjuder Bismard (dieses "Figurchen"). gegen den "Narren" Gobineau seine eigene negative und positive Untireligion anpreist, ohne uns zu sagen, worin sie bestehe. Sein Buch, fast immer abstokend in der Form, ist inbaltlich nicht imstande, irgendeinen der entscheidenden Begriffe zu klären. Der früher ein scharfer Kritiker mathematischer und mechanischer Begriffe war, versagt völlig auf dem Gebiete der Theologie. In seiner Scheu, zu den negativen Geistern gerechnet zu werden, redet er wirres Zeug, wo reine Negation am Plate wäre. Er verteidigt den Optimismus, glaubt an eine waltende Gerechtigteit, an "das Moralische im Grunde der Dinge", glaubt an absolute Werte und versichert seinen für ihn, dem so übel mitgespielt wurde, besonders ehrenvollen Glauben mit so abgestandenen Redensarten, daß es nicht ichwer wäre, aus dem schimpfenden Prediger der Antireligion den driftlichen Deismus des 18. Jahrhunderts mit all seiner Moral und seiner Millionenumschlingung (die Juden natürlich ausgenommen) wieder herzustellen. Seine Bosheit ist noch stärker als sein Erkenntnisdrang; auf Robinsons Eiland würde er seine Bosheit gegen sich selbst kehren wie ein verwundeter Storpion.

Sarnad

Die ein Gegenfüßler Dührings erscheint auf den ersten Blick der gefällige Theologe Adolf Harnack (geb. 1851), anerkannt als eine Zierde der gelehrten Welt, mit allen Ehren überschüttet, der jüngste Aitter und Aetter der christlichen Aeligion. Und doch, wie Dühring, der Sohn einer unselbständigen Zeit, die von Vismarck viel gelernt hatte, nur das eine nicht: daß der stärkste Mann allein stehen muß, wenn er sein Vestes tun will. Wie Ibsens Volksseind. Wie vorher schon Schillers Tell. Harnack und Dühring glaubten beide ehrlich, die Gemeinde erst geschaffen zu haben, an deren Spike sie sich stellten; beide irrten, denn die Zuläuser – nicht so zahlreich, wie es schien – kamen zu ihnen von längst bestehenden Parteien her, zu Vühring gesellten sich die ewig Unzufriedenen, zu Harnack die ewig Zustriedenen.

Abtrünnige Schüler Hegels waren die Männer, die an die Stelle des lebendigen Christentums eine Geschichte des Christentums zu setzen suchten, Religionsgeschichte und Religionsvergleichung an Stelle der Religion. Die Zeit zwischen den beiden blutigen Revolutionskomödien von 1830 und 1848 ist ausgefüllt mit solcher historischer Kritik, die zerstörend wirkte auf den Christenglauben und auf den Gottglauben. Die

erneute politische Reaktion, die 1849 einsetze und in den Geisteswissenschaften der Weltrevolution von 1918 — die Reaktion hat die geschichtliche Rleinforschung nicht verstummen lassen, hat aber ihrer verneinenden Richtung vielsach ein Ende gemacht. Religionsgeschichte ist mit erstaunlichem Scharssinn und scheinbarer Freiheit fortgesührt worden, doch die Absicht war jetzt, die Außenwerke der christlichen Religion preiszugeben, um die bedrohte Festung selbst zu retten. Ein verzweiselter Versuch von Wissenschaftlern, die abgesetzte Theologie im Range einer Wissenschaft zu erhalten.

Es wäre ungerecht und unhistorisch, diese ritterlichen Liebhaber einer Dulzinea für Seuchler zu erklären. Bewußt oder unbewußt heuchlerische Mitläufer einer siegtrunkenen Bewegung bat es immer gegeben; aber die liberalen Theologen, von denen ich jett nur den einen, Harnack, nenne, machen durchaus den Eindruck, als ob sie davon überzeugt wären: die Menschheit müßte in Trümmer geben ohne das Christentum und ohne den Gottglauben, Gott und Jesus Christus müßten der Menschheit erbalten bleiben. Reine Scheu könnte mich abhalten, garnack und andere Austament-Chriften um ihrer Sprachsunden willen auszulachen; nur daß ich nicht lachen kann, weil ich die Tragik in dem Geistesleben dieser Männer wahrzunehmen glaube. Der Märtyrer ist immer tragisch, mag er sich für eine Lehre der Zukunft aufopfern oder für eine Lehre der Vergangenheit. Ich halte es aber für meine Pflicht, auf einige Gedankensunden dieser verspäteten Märtyrer hinzuweisen. Un der Ehrlichkeit Harnacks zu zweifeln, an der Chrlichkeit in der Hauptsache, konnte nur ein boserer Mensch, als ich zu sein hoffe; daß Harnack als einer der vielen Lieblinge von Wilhelm II. mitunter die Fünf gerade sein ließ, scheint mir ein unbeträchtlicher Nebenumstand in der ganzen furchtbaren letten Geschichte Deutschlands.

Als Gelehrter übertrifft Harnack alle seine Vorgänger an Vorurteils-losigkeit und Offenheit. Wer sein mit Recht berühmtes "Lehrbuch der Dogmengeschichte" (seit 1886 mehrsach ausgelegt) dankbar gelesen hat, muß zu der Überzeugung kommen, der Versasser habe endgültig an Stelle der Religion eine pragmatische und sehr irdische Religionsgeschichte geseht; hier ist die Wissenschaft so streng, daß nicht einmal die Redensart sich vorwagt, dem Volke müsse das Christentum erhalten bleiben. Und die anderen, erstaunlich zahlreichen und doch gründlichen historischen Arbeiten Harnacks vertiesen noch diesen Sindruck. Aber eine populäre Schrift des Mannes, "Das Wesen des Christentums", seit 1900 in vielen Abdrücken verbreitet, sindet den Weg zurück zu einem gewissen jüdischchristlichen Positivismus. Die jüdische Religionsgeschichte wird die Religions-

geschichte der Menscheit genannt, als ob es einen Buddhismus, als ob es einen Ailam nicht gegeben hätte. Harnack verspricht geradezu, den fälschlich ausgestellten Totenschein des Christentums neu zu prüfen. Selbstverständlich widerspricht garnad den Ergebnissen seiner Forschungen nicht so sehr, daß wir nicht auf jeder Seite von ihm zu lernen hatten, auch da, wo er sich in seinem Leben Jeju gegen die Negationen von Strauß auflehnt. Die Perfonlichkeit Jesu, die keine bloße Mythe sein kann, kommt schön und überzeugend beraus, jo paradox auch die Lehre sein mag, die noch kein Glaube ift. Die katholische Entwicklung, die ein Produkt der Verzweiflung genannt wird, wird scharf kritisiert: das Evangelium sei nicht eine Botschaft der Weltverneinung, sondern der Gelbstverleugnung; aber auch die Predigt der Armut, der Sozialismus, sei nicht die ursprüngliche Religion Christi, wenn auch die Zeit kommen wird, "in der man wohllebende Seelforger ebensowenig mehr vertragen wird, wie man herrschende Priester verträgt". Harnack ist noch so theologisch, daß er von Jesus öfter als von dem "Berrn" spricht, doch er ist an manchen Stellen frei genug, um den Sohn Gottes als einen irrenden Menschen darzustellen, freilich nicht eben ausdrücklich. Es braucht nicht erst gesagt zu werden, daß Harnack die Entstehung einer Christologie und den Glauben des apostolischen Zeitalters, der noch nicht dogmatisch war, meisterhaft darstellt. Daß die ersten Christen in ihrer Erwartung einer baldigen Wiederkunft des Heilands getäuscht wurden, wird einfach zugegeben. Die Entjudung des Christentums durch Paulus wird feiner erklärt als anderswo. Die Ausgestaltung des Urdrijtentums zum starren Dogmenbau des Ratholizismus findet begreiflicherweise keine Gnade vor Harnack, der bewußt ein Protestant sein will; und nicht einmal die Stimmung einer ästhetischen Schwärmerei, die moderne Romantiker vor der katholischen Kirche wie vor einer schönen Ruine empfinden, will er anerkennen. Und gar der orientalische Katholizismus ist ihm nur eine griechische Schöpfung mit einem driftlichen Einschlag. Er haßt den ihm wohlbekannten Formelkram des griechischen Ratholizismus, wie Tolftoi ihn gehaßt hat. Und der römische Ratholizismus, eine Fortsetzung der römischen Despotie, habe mit dem Evangelium nichts zu tun. Dagegen ist ihm der Protestantismus, obgleich dieser nur von seinem Gegensate zum Katholizismus lebt und (denn doch) beim ersten Anblick kummerlich erscheint, die oder eine geistige Religion. Er wagt die Behauptung: eine Religion ohne Priester. Als ob es teinen Oberkirchenrat gäbe. Als ob irgendwo freie Forschung gestattet wäre. Als ob durch die Reformation — die trot Hus und Wiclif eine deutsche Schöpfung genannt wird — das Evangelium wirklich wieder erreicht worden wäre. Zwar wird der Pietismus, entgegen der Unnötigkeit der

Harnad 325

guten Werke, die auch von Luther gepredigt worden war, gerühmt, zwar wird leise an die geistige Rückständigkeit Luthers (im Vergleiche zu den Besten seiner Zeit) erinnert, an das Herübernehmen katholischer Dogmen, an das überstürzte Festlegen der Landeskirchen. Zwar scheint Harnack der Forderung einer Abschaffung der theologischen Fakultät einmal beizustimmen durch die Mitteilung eines guten Scherzes: ein bestimmter unbequemer Theologe (offenbar Harnack selbst) möge nur zu der philosophischen Fakultät übergeben, "dann hätten wir statt eines ungläubigen Theologen einen gläubigen Philosophen". Der Scherz läßt tief bliden. Harnack scheint sich zu fragen, nicht was seine Überzeugung verlange, sondern an welcher Stelle er für den Staat und für das Volk nüklicher wirken könne, ob als ein ungläubiger Theologe oder als ein gläubiger, d. h. dem Wesen des Christentums dienender Philosoph. Ich möchte die Stellungnahme Harnacks durch ein einfaches Bild deutlich machen. Er ist der kenntnisreichste Sammler religiöser Runftgegenstände; das Hauptstück seiner Sammlung ist ein künstliches Werk, an dem viele Geschlechter der Menschen seit zwei Jahrtausenden gearbeitet haben. Harnack weiß ganz genau, weiß besser als irgendwer, daß das Werk immer wieder umgearbeitet worden ist, daß es nicht eigentlich alt ist, daß es unecht ist; aber er stellt es in seiner Sammlung auf einen besonderen Altar, weil die ältesten Teile des Studes schön sind. Barnad ist ein ausgezeichneter Lebrer für liberale Geistliche; den Weg zu einer gottlosen Mystik sieht er nicht einmal.

Ich glaube, die Schwächen des berühmtesten und freiesten Theologen der Gegenwart unbefangen und rücksichtslos genug aufgezeigt zu haben; um so mehr halte ich es für meine Pflicht, mich gegen die Ungerechtigkeit zu wenden, mit welcher die ganze Lebensleistung Harnacks neuerdings behandelt worden ist. Von dem nicht minder freien, aber erst im Grabe ganzfreien Bafler Theologen Franz Overbed, in seinem Buche "Christentum und Kultur". Overbeck, der persönlich treue Freund Nichsches, war als Rirchenhiftoriker ein Nivale Harnacks; und etwas von dieser Nebenbublerschaft kommt doch wohl in der Bosbeit beraus, mit welcher Harnack als ein oberflächlicher Salonprofessor behandelt wird, als ein Virtuose seines Faches, als ein strafbarer Lehrer, der seinen Schülern das vorträgt, was sie zu hören wünschen. Harnacks Verdienste um die Forschung werden da denn doch unterschätt; der in Berlin heimisch gewordene Deutschrusse hat, abgesehen von sehr vielen mustergültigen Rleinuntersuchungen, einen entscheidenden Zug in der Dogmengeschichte berausgearbeitet, wenn er auch meinen Ausdruck für diesen Zug ganz gewiß nicht zu dem seinen machen würde: wie es gemenschelt hat in der Geschichte Gottes.

## Neunter Abschnitt

## Fremde Einflüsse - Der Norden und Often - Nietsiche

Die Umwandlung der Religion in Religionsgeschichte — und Harnad ist bis jest der lette Vertreter dieser Richtung - vollzog sich durch die Aunghegelianer; aber Hegel selbst, der die große Revolution in ihrer Bedeutung besser verstanden hatte als irgendein anderer ihrer Beitgenossen, war inzwischen durch seine eigene Entwicklung und durch die Geschäftigkeit der Rechtshegelianer ein Werkzeug der Gegenrevolution geworden. Vor und noch lange nach seinem Tode. Das ist der Grund, weshalb ich in dieser Geschichte der Geistesbefreiung dem mächtigen Philosophen keinen besonderen Abschnitt widmen konnte, mich vielmehr mit gelegentlichen Sinweisen auf den Zusammenhang mit ihm begnügen mußte.

Es wäre freilich deutsche Beschränktheit, alles auf Regel zurückzuführen. was seit dem Beginne des 19. Jahrhunderts von überallher auf die nachrevolutionäre Welt, also auch auf Deutschland, einstürmte. Namentlich England wahrte, auch da, seine infulare Selbständigkeit, und was von dort auf den Kontinent herüberkam, stammte so wenig aus deutschen Universitäten, wie Hamlets Weltschmerz aus Heidelberg stammte. Als ich oben in einem der letten Abschnitte (S. 140) auf den Einfluß von Lord Inron hinweisen mußte, habe ich geflissentlich des hohen Dichters kaum gedacht, der immer als Freund und Mitstrebender Byrons vorgestellt wird, der aber, womöglich noch mehr Gottsucher, Wahrheitsucher als Dichter, fast obne jede unmittelbare Wirkung auf seine Landsleute blieb. Nur daß sein persönlicher Einfluß auf Byron nie genug beachtet worden ist. Der übermütige Reher Inron, der Lord aus sehr hohem Hause, wurde zwar um seiner Retereien willen in Bann und Acht getan, von seiner "Gesellschaft", aber er wurde in England von der Leserwelt dennoch verschlungen und Shellen heimlich bewundert. Der arme Percy Byffhe Shellen (geb. 1792, geft. 1822), der so jung im Mittelmeer ertrank, noch nicht ganz 30 Rabre alt, konnte sich nicht dagegen wehren, daß er ein Opfer der englischen "respectability" wurde. Er war um seines Atheismus willen ausgestoßen aus England, wie er als Student aus Oxford ausgestoßen worden war, wegen seiner Schrift "Notwendigkeit des Atheismus".\*) Der Ruf folgte ihm,

\*) Shellen war noch nicht neunzehn Jahre alt, als er dieses Flugblatt unter dem Titel "Necessity of Atheism" erscheinen ließ; ich weiß nicht, ob beute noch ein Abbrud bieser Jugendarbeit porbanden ift, beren Gedanten mit den Tendenzen zweier unreifer Romane aus seiner Knabenzeit zusammenstimmen sollen; ich weiß nur, daß alle entseklichen Blasphemien des Schriftchens wiederzufinden sind in einer der pedantischen Unmerkungen zu ber meistgelesenen Dichtung Shellens, der "Queen Mab", in der Inmerkung ju den Worten

als ob es ein untilgbarer Schimpf gewesen wäre, nach der Schweiz und nach Italien. Es wird erzählt: als er einmal, kurz vor seinem Tode, in Pisa auf der Post nach Briesen fragte, also seinen Namen nannte, fragte ein Engländer, ein Offizier: "Sind Sie der Atheist Shellen?" und streckte den kränklichen Dichter mit einem Faustschlage nieder. Das geschah 200 Jahre nach der Verbrennung Vaninis.

Die heimliche Stimmung der Reit von 1819 bis 1848, auch die der Philister, wird also als atheistischer Weltschmerz allgemein an die Erscheinung des lärmenden Lord Byron geknüpft; in England und in Frankreich hat er sogar seinen Namen für diese Bewegung berleiben muffen, man sprach da von "Byronisme"; ich müßte den Raum einer Abhandlung daran wenden, um nachzuweisen, daß die leidenschaftlichsten Dichter des Abendlandes doch noch tiefer von dem stillen Shellen beeinflußt waren, von dem schwer zugänglichen Nur-Narr — Nur-Dichter, der — wenn jemals einer gar nicht Literat war, kein Gewerbe aus seinem Berufe machte, nicht an ein Publikum dachte. Und lange nicht so oft genannt wurde wie Byron. Heine und Lenau nannten Byron, wenn sie von der "Zerrissenheit" der Zeit redeten, aber sie waren noch tiefer durch Shellen aufgewühlt. "Zerrissenheit" war das deutsche Schlagwort für den Zustand der gottlosen Unzufriedenheit, den die große Revolution und dann der klägliche Ausgang der sogenannten Freiheitskriege und der Romantik zurückgelassen hatte. Nur ein äußeres Zeichen für die Macht dieses Schlagwortes ist es, daß ein sehr ungleichmäßiger Vielschreiber wie der Freiherr von Ungern-Sternberg eine seiner besseren Novellen (und dann sogar noch eine Fortsetzung) "Die Zerrissenen" (1832) nannte, wenn ein genialischer Possenschreiber wie Nestron einem Stücke den Titel "Der Zerrissene" gab (1845).\*) Alle diese Berrissenen hatten nicht die alte Moral mehr, weil sie die alte Religion nicht mehr hatten. Der erste "Zerrissene" war Shellen.

Ich könnte sehr weit ausholen und eine Verbindung herstellen zwischen Shellen und einem vielgenannten Drama des Jahres 1922, wenn ich hinwiese auf Shellens Tragödie "Die Cenci" (1819), die (rein stofflich) so ganz

\*) Wortgeschichtlich sehr merkwürdig, daß Nestrops Posse eine Bearbeitung eines französischen "homme blase" war, was wohl ursprünglich so viel bedeutete wie: ausgebrannt, ausgetrocknet.

des 7. Stücks: "There is no God." Ich werde noch darauf zurückfommen, daß eine deutsche Doktordissertation, von S. Bernthsen (1900), den Nachweis von Spinozismus in Shelleys Weltansicht zu führen gesucht hat. Wir wollen lieber nicht um Worte streiten. Shelley, der Wahrheitsfanatiker, ist in dieser Anmerkung ein fast deutscher Pantheist, noch mehr Pantheist als Spinoza selbst. "Die Leugnung Gottes ist bloß in Beziehung auf eine schaffende Gottheit zu verstehen; die Hypothese eines das Weltall durchdringenden und gleich ihm ewigen Geistes bleibt unangetastet." Aber der Dichter nennt den Gottesbegriff doch eine Hypothese und bringt lange Sitate aus Holbachs "Système de la Nature".

anders ist als seine übrigen, traumhaft phantastischen Dichtungen, die aber bei aller Reuschheit der Sprache Blutschande und Vatermord so gut wie amoralisch behandelt, dazu mit wilder Tendenz gegen Papst und Kirche. Aber ich will mich an ein viel bekannteres Werk von Shellen halten, an seinen "Entsesselten Prometheus" (ebenfalls von 1819, eigentlich "der sessellose Pr.", unbound), der in der Form an den uralten Mythus des Aschlose erinnern will, der aber im Inhalt der Titan von 1819 ist, von heute, wenn man will. Der Todseind des Gottes, der just 1819 den Riesen, das Volk, wieder einmal an den Felsen schmieden und martern wollte.

Für diese Umwertung oder Modernisierung des schwer entzifferbaren Prometheusdramas von Shellen brauche ich mich kaum selbst zu bemühen; ich kann mich auf einen 1876 geschriebenen, erst aus dem Nachlaß bekannt gewordenen Auffat des prächtigen Ferdinand Rürnberger berufen, des "Feuilletonisten", der vielleicht einem Vischer ebenbürtig war an Sprachkraft und Freiheit, der manch ein "Feuilleton" verfaßt hat, das den Wert eines starten Buches birgt. In seinem Bericht über den "Entfesselten Prometheus" (deutsch von Albrecht Graf Widenburg) stellt er den optimistischen Seber Shellen zunächst dem pessimistischen Denker Schopenhauer gegenüber (wenige Sahre später hätte eine Vergleichung mit Niehsche näher gelegen). Dann fährt er fort: "Das Gesicht des entfesselten Prometheus ist politische Physiognomie. In der Ausführung ist der Entwurf ein historisches Stimmungsbild geworden. Das Weltalter des Zeus ift ein Porträt, wozu des Dichters Mitwelt Modell saß. Zeus sieht der Beiligen Alliance so abulich wie diese sich selbst. Prometheus verkörpert die gefesselte, aber in ihrem Apostaten von St. Helena nichts weniger als überwundene Revolution. Sein Leiden ist durchaus ein tätiges, sein Knirschen nur der Moment, aber sein Atem die Zukunft." Demogorgon (ber Schrecken por dem Volke) tritt auf und Zeus verschwindet. Es ist vorbei mit den Göttern; der Titan Volk muß siegen. "Die Volkssouveränität braucht nichts als ihr Dasein zu zeigen, und der Zwingherr, der zu ihrem Träger sich aufwarf, wird von selbst — ein leerer Raum . . . ; seine Behandlung des Stoffes atmet den Geist seiner Zeit." So urteilte Kurnberger, der damals sicherlich icon Taines Darstellung des neuen Geistes der englischen Literatur kennen gelernt batte.

Und nun möchte ich noch einmal an die Jahreszahlen erinnern. Im Jahre 1818 war – freilich ohne Zusammenhang — Rozebue ermordet und Hegel nach Berlin berusen worden; 1819 setzte die Gegenrevolution der Heiligen Alliance ein, die — vielleicht mehr als wir wissen — von dem Franzosenhaß der englischen Regierung angetrieben worden war. Aber im Gegensahe

zu der antirevolutionären englischen Regierung lebte auf der Insel immer noch das niemals ganz unterjochte, niemals ganz christliche Volk der Angelsachsen in seiner — wenn ich so sagen darf — seudalen Freiheit, vorurteilsloser als Robespierre und Napoleon zusammen, und eben in dem Jahre der Gegenrevolution erhob Shelley seinen Freiheitsruf, seinen Knabenträumen treu. Der oberste Gott wird gestürzt, by Jove.

Ich habe schon erwähnt, daß nicht Shellen, sondern daß Byron der Sprecher Englands für Europa war, der tolle Lord, der vielleicht wirklich das griechische Abenteuer, in welchem er seinen Tod fand, nur suchte, weil seiner Löwenkraft der Beruf eines Dichters, eines Schwähers, nicht genügte; ich habe aber auch schon kurz angedeutet, daß Lord Byron, bis zur persönlichen Begegnung mit dem Befreier Shellen, gar nicht der satanische Byron war, den Europa nachher bewunderte; erst Shellen warf den Freiheitsgedanten in die bereite Feuerseele, und Byron war mit seinem unerhörten Talente der Mann, anstatt der wolkenhaften unfaßbaren (nicht etwa allegorischen oder abstrakten) Schemen Shellens die eigenen verständlichen Höllengestalten (Kain, Don Juan) der Weltliteratur zur Nachahmung hinzuwersen.\*)

So gelangte die Freiheitsmonomanie Shellens, auf dem Umwege über Lord Vyron, von England nach dem Festlande; von England, wo das frühere Freiheitsgerede der "Seeschule" (wie Taine und dann Vrandes nachgewiesen haben) zwar an die Revolution noch angeknüpft hatte, aber eigentlich nicht die große Freiheit meinte, sondern nur die kleinen englischen "Freiheiten", unter einem konstitutionellen Könige und unter einer protestantischen Kirche. Die große Freiheit, die Abschüttelung der Fesseln alter Sitte, alten Rechts und alter Religion, war Shellens ewige Geliebte gewesen.

In seinem Vilde würde beinahe ein Zug der Verwandtschaft sehlen, wenn er nicht — wie Lessing, Perder und Goethe — mit der Philosophie und der Kritik Spinozas in Verbindung gebracht werden könnte. Shellen war Spinozist, vielleicht sogar unter dem Einflusse Goethes, den er liebte, von dem er entscheidende Faustfragmente (Prolog im Himmel, Walpurgisnacht) ins Englische übersetze; er stand übrigens mit seinem Spinozismus unter seinen rebellischen Landsleuten nicht ganz allein: auch Reats, noch jünger als Shellen und doch noch vor ihm gestorben, an der Schwindsucht, zu 25 Jahren, vergötterte die Natur. Nun habe ich die wissenschaftliche Urbeit (von S. Vernthsen) über Shellens Spinozismus bereits angeführt; ich lege aber weit weniger Wert auf den dort geführten Nachweis, daß

<sup>\*)</sup> Auch über "Shellens Einwirkung auf Byron" gibt es eine recht gute, nur allzuphilologische Arbeit, von Heinrich Gillardon (1898).

Shellen nicht nur eine allgemeine Kenntnis von Spinoza bejak, daß er vielmehr offenbar die Ethik, den Traktat und die Briefe aufmerkiam gelejen batte, als darauf, daß er keine höhere Andacht kannte als die zur Natur, daß er in der Natur die große Mutter verehrte, die einzige Gottheit. nirgends freier und schöner als in der völlig beidnischen Totenklage auf seinen Genossen John Reats, in der Dichtung "Adonais".

Der Pantheismus Spinozas, der dem engherzigen Puritanismus so stracks widersprach, war erst aus Deutschland nach England gekommen, als Dichtung durch Goethe, als Philosophic (schon seit Unfang des Jahrhunderts) durch den damals noch eng mit Hegel verbundenen Schelling. Begel Go kebren wir denn doch wieder zu Begel zurud, um jest einen Augenblick uns darauf zu besinnen, daß doch manches, was wir als fremde Einflüsse seit ungefähr 1850 zu buchen haben, wiederum auf Begel zurückgeben mag. Selbst wo das "Entweder-Oder" der Standinavier und Russen dem "Sowohl-Alls auch" Hegels schroff gegenüberzusteben scheint, sollten wir nicht vergessen, daß Hegels Scharffinn zwar die Versöhnung der Gegensätze (im Leben) verlangte, aber vorher die Gegenfate felbst (im Denten) unübertrefflich berauspräpariert batte. Die Ausländer waren nur nicht so weich wie die friedlichen Deutschen. Ich wähle zu einem lehrreichen Beispiele einen deutschen und einen französischen "Astbetiter", die beide auf ihre Zeit und noch auf die Gegenwart mächtig gewirkt haben: Vischer und Taine. Vischer, ein getreuer Schüler Segels, ist noch in seiner sehr lesenswerten Kritik vom "Allten und neuen Glauben" seines Freundes Strauß so schwach, daß er, um das "Volt" zu schonen, für Halbheit eintritt und so die Forderung der Beit verkennt. Taine, an den Begel fast nur wie eine fremde Melodie herangetreten war,\*) ist ein freierer Schüler der deutschen Philosophie und hat (von seinem amusanteren Nachahmer Georg Brandes sekundiert) die europäische Revolution der Literatur unterstützen helfen; Hippolyte Taine hat die Poesie von der Magie losgelöst, von der Magie, die nicht mit Anstik verwechselt werden soll.

Es ist bergebracht und es ist bequem, die Bedeutung und die Nachwirtung Hegels so darzustellen, als ob er im Besike der parteilosen Wahrheit gewesen wäre, als ob die Rechtsbegelianer einseitig sein dristliches, die Linkshegelianer ebenso einseitig sein gottloses Begriffsgebäude weitergeführt hätten. Selbst diese Darstellung steht noch allzusehr unter dem

<sup>\*)</sup> Er wird von den Franzosen unter die Bositivisten oder auch unter die Deterministen eingereiht. Er war aber ein Eigener; und es ift nicht bas geringste seiner Berdienfte um Die Wahrheit oder Wahrhaftigteit, daß er, der freie Schriftsteller Taine, in Frankreich der Geltung bes elenden Begel-Ersakes, des gelehrten Schwähers Bictor Cousin, bei einem neuen Geschlechte ein Ende machte.

331 Segel

Einflusse von Begels Methode. Dem unbefangenen Blide tann es nicht zweifelhaft sein, daß Begel selbst, im Tiefsten und Letten doch unehrlich, im Bekenntnismute, ein Rechtsbegelianer war, daß er driftelte, daß er nicht etwa die Religion Jesu Christi, sondern die späte Dogmatik der driftlichen Religion (auch die Dreieinigkeit) logikalisch bewies und dafür zum herrschenden Staatsphilosophen ernannt wurde — daß er aber doch, unerhört scharffinnig in seinem virtuosen Spiele mit abstrakten Begriffen, die Bahn gewiesen hat, die dorthin führte, wo sich die Religion in eine bewußte Geschichte der Religion verwandelte. Die Linksbegelianer, nicht nur Strauß und Feuerbach, waren von anderswoher bekenntnismutige Antichriften geworden, waren aber so abhängig von der logischen Stärke Begels, daß sie ernstlich glaubten, noch Begelianer zu sein, da sie die Dogmen und die Grundlagen des Christentums wegkritisierten. Wie Marr noch ein Begelianer zu sein glaubte, da er die idealistische Geschichtsauffassung Begels, groß und falich, durch eine materialistische ersetzte. Die Bedeutung Segels in der Philosophiegeschichte des 19. Jahrhunderts ist unermeglich; seine Bedeutung in der Befreiungsgeschichte des religiösen Menschen ift dagegen so erbarmlich, daß sie sich meines Erachtens in so kurzen Bemerkungen erschöpfen läßt. Er übertraf an Geist wie an Unehrlichkeit sogar den Staatsphilosophen Leibniz.

Seine Wirkung auf Deutschland war ungeheuer, nicht nur bis 1848, eigentlich bis in die Gegenwart hinein, direkt durch die beiden feindlichen Schulen, die sich nach ihm nannten, indirekt durch die unerhörte Rühnheit, mit der er Sistoriker und Volkswirte, Afthetiker und Theologen, Juristen und sogar Dichter Begriffe durcheinanderwirbeln gelehrt hatte. Wirkung auf das Ausland war — abgesehen von einigen Fachphilosophen in England und Frankreich - fast niemals direkt; aber das Unsehen Deutschlands, das man seit Bulwer gern das Volk der Dichter und Denker nannte (seit 1837), war schon durch Goethe, durch Kant und durch die Freiheitskriege so gestiegen, daß die deutsche Philosophie nach langer Pause wieder den Westen zu beeinflussen begann. Und Hegel galt durch Jahrzehnte für den deutschen Philosophen; auf Kredit, denn lesen konnte man seine Schriften nicht. Nicht seine schweren Gedankengänge, fast nur die letten verblüffenden Gate seiner geistreichsten Fortsetzer gelangten nach dem Auslande, um von da aus — nicht immer unter Hegels Namen Weg durch die Welt zu machen. Ihren Weg auch nach dem Norden und nach dem Often.

Für den Norden, besonders aber für sein Baterland Danemart, hat Riertegaard Soren Riertegaard (geb. 1813, gest. 1855) die Begriffsrevolution Hegels aufgenommen, mehr noch unbewußt als bewußt, mehr noch Dichter als

Denker, gang individuell, der eigentliche Schöpfer eines neuen Dichterideals, ein Umwerter des Begriffs Poesie. Es wird berichtet, daß Rierkegaards Vater, ein reich gewordener Tagelöhner, als Knabe einmal Gott verflucht habe; das war Görens Erbe, das er wohl noch angetreten hätte, wenn er lange genug gelebt hätte. In den wenigen Jahren, die ihm seit der Entdedung seines Schriftstellerberufs gegönnt waren, entwickelte er sich immer weiter nach links zu einem erbitterten Gegner des kirchlichen Christentums. Mit lachender Melancholie, mit tiefernster Fronie. Um die Beit, da Stirner als "Einziger" alle Gedankenwelt zerschlug, trat Rierkegaard auf, als der "Einzelne", der das Gefühl der schlechthinnigen Unabhängigkeit predigte. Den Rompromissen auch der Junghegelianer, ihrem "Sowohl - Alls-auch" stellte er schroff sein "Entweder - Oder" gegenüber, was dann Ibsen lebendiger mit "Alles oder Nichts" übersetzte.\*) Das Christentum, welchem Kiertegaard bis an sein Ende noch etwa treu blieb, war ein Bild der Phantasie, dem nichts Wirkliches entsprach, ein blokes Paradoron; die sogenannte dristliche Welt, die wirklich geworden war, stand unter Anklage. Von da aus nahm die Anklage-Literatur, die Anklage-Poessie ihren Ausgang, nicht kritisch und nüchtern wie bei den Jungbegelianern und den Materialisten, vielmehr mit inbrunftiger, fast mystischer Gehnsucht. In anderen Ländern hatten verwandte Geister ähnliche Wege gefunden, teiner von ihnen wirkte so unmittelbar auf seine Umwelt, wie Rierkegaard auf Ibsen wirkte.

Ibsen

Henrik Ibsen (geb. 1828, gest. 1906) führte die Anklage-Poesie zum Siege. An die Stelle der herrschenden Religion setzte er die Andacht zum Individuum, das wilde Lachen über den Optimismus, die Anerkennung der Lebenslüge; und Individualismus, Pessimismus, das Recht auf Lüge widersprechen jeder abendländischen Religion. Das erste Werk, mit welchem Ibsen den ihm gebührenden Rang einnahm, das Schauspiel "Brand", ist vielleicht doch ein Bild von Rierkegaards Persönlichkeit; Ibsens Erklärung darüber ist beinahe mehr ein Zugeständnis als eine Ableugnung. Daher die vielen christlichen Motive, wenn auch der christelnde Schluß in das Schuldbuch des Cheaterschriftstellers zu schreiben wäre. Das aber darf ruhig gesagt werden, daß Ibsen wohl die Kraft des "Alles oder Nichts" bewunderte, die Askese ("Alles") des Pfarrers Brand aber ablehnte; er zeichnet es als grauenhaft, wie Brand konsequent christlich und unmenschlich gegen seine Mutter, gegen sein Weib auftritt. Antichristlich ist Ibsen

<sup>\*)</sup> Man achte wohl darauf: der Dreitatt der Hegelschen Dialettik widersprach dem schrefen Zweitatte Kiertegaards; aber just der Scharssinn Hegels hatte die Antikhese "Allles" und "Nichts" so herausgearbeitet, daß höchstens für den Dialettiter ihre Aberwindung möglich war, nicht für den unphilosophisch bandelnden Menschen.

auch in "Peer Gynt" und im Orama des Julianos Apostata — nicht ohne einige Rompromisse. Das Reich, das kommen soll, ist das dritte Reich, nach Überwindung des Christentums. Und in den modernen Dramen, die dann Ibsen zu einem der Beherrscher der deutschen Bühne gemacht haben, ist das Christentum und jede Religion wirklich schon dadurch überwunden, daß in den inneren Rämpfen der handelnden Versonen die letten Menschheitsfragen (Freiheit und Verantwortung) berührt werden, ohne daß die Religion anders als spöttisch bemüht würde. Das Neue ist, daß die Vertreter der Rirche nicht mehr tendenziös schlecht gemacht werden mussen, wie bei Molière, wie bei Voltaire, wie noch in Lessings "Nathan", daß der Tiefftand dieser Leute vielmehr selbstverständlich ift; der Pfarrer Manders ist einfach blitdumm und dabei ein herzensguter schädlicher Rerl. Ich will noch ein Beispiel geben, aus Absens Spätzeit, aus "Rlein Enolf".

Natürlich wieder nur seinen "Gestalten" in den Mund gelegt ist die gottlose Lebenshaltung Ibsens an einer wenig beachteten Stelle, im zweiten Akte. Das Kind ist ertrunken. Allmers kann es nicht fassen. "Das Leben, das Dasein — das Schicksal, das kann doch nicht alles ganz sinnlos sein." Und auf Astas leere Antwort auf solche Redensarten, man wisse darüber nichts Gewisses, sagt er: "Da hast du weiß Gott recht." Ibsen sett jedes Wort mit Bedacht hin. Er macht sich über den feineren Egoisten Allmers ein wenig lustig, nicht so laut wie über den dummen und groben Egoisten Hjalmar Ekdal, aber doch. Allmers lenkt sich ja auch von seinem Schmerze ab durch Gedanken an sein Mittagessen; und er, der ein Buch über Verantwortung schreibt, weicht der eigenen Verantwortung aus. Er habert mit dem Schicksal und sagt "weiß Gott". Und gleich in der folgenden Szene wird das Richern Ibsens über Allmers' Verhältnis zu seinem Gotte vernehmlicher. Er hat die ganz irdische, ihn aber an Ehrlichkeit und Gesundheit überragende Rita zur Atheistin gemacht, zur Zweiflerin; denn er wollte sie nicht "mit leeren Vorstellungen durchs Leben geben lassen". Test, nach dem Tode des Kindes, träumt er, es sei gerettet, und lobpreist Gott dafür. "Es war im Schlaf", meint er entschuldigend. Den irdischen Einfall, das Unrecht gegen das eigene Rind durch Liebe zu fremden Kindern zu sühnen, hat Rita; Allmers hißt nur die Flagge, die auf Halbmast stand.

Bei Ibsen war die geistige Abstammung einfach genug festzustellen, Tolstei die Überwindung von Hegels "Sowohl — Als-auch" durch Rierkegaards auf die Spike getriebene Forderung "Entweder — Oder"; bei Tolstoi ist die Genealogie nicht so einfach zu übersehen, weil Tolstoi kein so klarer Ropf war wie der Norweger, dafür - trot seiner Tendenzschriftstellerei -

ein um so größerer Künstler.\*) Ibsen schloß manchen Kompromiß mit dem Kunsthandwert des Theaters, Tolstoi fand sich nur etwa mit dem Leben ab, immer widerwilliger, je älter er wurde. Er hat übrigens mehr in Schopenhauer gelesen als in Hegel; aber der Einfluß Hegels auf die westlich gerichteten Rebellen Rußlands, zu denen der theologische Dilettant Tolstoi denn doch auch gehörte, und erst recht, war zu groß, als daß er sich ihm hätte entziehen können; der Publizist Herzen, der Anarchist Bakunin und der tonangebende Kritiker Bjelinskij waren entschiedene Hegelianer, ins Russische überset, und von ihnen holten sich die beiden Gegner Turgenjew und Tolstoi ihre philosophischen Schlagwörter, während sie die Muster ihrer Kunstübung in Frankreich fanden, Tolstoi bereits als vollendeter Naturalist.

Ich habe nicht Raum genug, die Entwicklung Tolstois an seinem Leben und an seinem dichterischen Schaffen zu verfolgen, obgleich es reizvoll ware, die Selbstporträts aufzuzeigen, die er in vielen seiner Belden geschaffen hat; Rembrandt hat sich selbst nicht öfter gemalt und nicht sprechender. Auch auf eine Kritik deutscher, freisinniger Gottesgelehrter, die ihn zu einem von den ihren machen wollen, darf ich mich nicht einlassen; es würde zu weit führen. Nicht einmal den Weg kann ich nachschreiten. auf welchem der ruffische Graf sich aus einem Dandy im Stile von Lord Byron, aus einem Frauenjäger und Spieler, aus einem eleganten Offizier, dann endlich aus einem sehr glücklichen Familienvater und fleißigen Rindererzeuger in einen unchristlichen Frommen wandelte. Aur um den "Glauben" seiner Spätzeit ist es mir zu tun, über welchen so viel Wirres gesagt worden ift und welcher just durch diese Verwirrung auf Ruklands Befreiung mächtig gewirkt hat. Es wird gewöhnlich so dargestellt, als ob Tolstoi nach überaus weltlichen Jahrzehnten und nach kurzen zwei kirchengläubigen Rabren, überraschend in seine ganz individuelle Religion hineingesprungen wäre; wir werden gleich sehen, daß er sich treu geblieben, daß er gewissermaßen erst zu sich selber gekommen war. Ein Dichter, der einen Gott suchte, an welchen er eigentlich nicht glaubte.

Wie eine Versteinerung aus einem längst vergangenen Jahrhunderte ragt Graf Lew Nikolajewitsch Tolstoi mit seinem "Glauben" in unser Jahrhundert herein; und doch wieder ein ganz moderner Mensch, ein Bekenner, als Dichter nahe an die Ganzgroßen zu stellen, doch ein fast vorbildlicher Charakter durch die Wahrheit und Tapferkeit seiner Seelenkämpfe. Man tut ihm Unrecht, wenn man ihm einen groben Widerspruch zwischen seiner Lehre und seinem Leben zum Vorwurfe macht. Es spielen

<sup>\*)</sup> Doitojewsti scheint mir troß seiner Genialität nicht hierher zu gehören; er hat, ein Psinchologie über Balzac hinaus, mächtig auf die neue Psinchologie der Moral gewirtt; in der Psinchologie der Religion ist er ein Stockrusse geblieben.

da Dinge mit, über welche trot aller Veröffentlichungen volle Klarheit nie zu ermitteln sein wird; Tolstoi war vielleicht nur zu schwach und zu gutmütig, vielleicht aber auch nur gesetzlich verhindert, Frau und Kinder zur Armut zu verurteilen, am Ende gar nicht so sest, daß er jede Form der Armut selbst auf sich genommen hätte. Er war ein Mensch, also ein Egoist, und blied auch als Anarchist ein Ästhet. Man mag darüber lächeln, daß er sich selbst einbildete, mit ein bischen Holzspalten, das ihm gesund war, sein Brot zu verdienen, und daß er solzspalten, das ihm gesund war, sein Brot zu verdienen, und daß er solche Holzspalterei stolz in sein Tagebuch eintrug; gegen seine Wahrheitsliebe spricht das nicht. Zum Martyrium sehlte ihm nicht der Mut, nur das Talent; die Kirche erkommunizierte ihn, die Regierung ließ ihn lausen. Er wäre offenbar gern hingerichtet oder doch nach Sibirien verschieft worden.

Als politischer Führer hatte er, wie jest die Weltfremdheit der Bolschewiki beweist, einen ungebeuren Einfluß. (Wenn wir, nicht im Besitze einer ruffischen Seele, über das Wesen der Bolichewiki und über ihren Zusammenhang mit dem Entweder-Oder-Tolstoi auch nur ein armes Wort äußern dürfen.) Es fehlte nicht viel, und er wäre ein Religionsstifter geworden. Vielleicht der einzige unter den Vielzuvielen der letten Rahrzehnte, wo es doch an Bemühungen zur Schaffung der Zukunftsreligion nicht fehlte, der das Zeug in sich hatte, ein Religionsstifter zu werden; nur daß er eine Religion nicht besaß, die er hätte lehren können. Aber durch den trotigen und unbequemen Ernst seiner Opferbereitschaft schien er ein Mensch der guten alten Beit; er besaß weder die theologische Leidenschaft des 16., noch den Religionshaß des 17., noch die Aufklärungssucht des 18., noch die materialistische und historische Stumpsheit des 19. Rahrhunderts; nur die Unklarheit des Erkenntnisdrangs aller dieser Epochen war in ihm wieder mächtig geworden und schien ihn erst recht zu einem Religionsstifter zu machen. Was er aber in beißem Bemüben erreichte, das war doch nur die Negation, eine Rritik der bestehenden Religion; und die Rechtgläubigen waren nicht zu tadeln, wenn sie ihn bekämpften; und weil er den neuen Freigeistern, die mit derselben Religion viel gründlicher fertig geworden waren, nur als Dichter noch etwas zu sagen hatte, nicht als Denker, so hatte er schließlich bloß an den Armen am Geifte ein kleines Publikum. Und an den Armen überhaupt, weil seine Religion in einer jähzornigen Menschenliebe bestand.

Darum war seine Wirkung auf die abendländische Kultur, wenn man von Rußland absieht, nur gering; bedeutend dagegen der Reiz seiner Persönlichkeit, eines Mannes, der alles geprüft und alles verworfen hat, und der dennoch oder eben darum immer wieder zu den toten religiösen Problemen zurückehrt. Ein Gegenstück etwa zu seinem Beitgenossen

Flaubert, der in dem wunderlichen Buche "Bouvard et Pécuchet" chenfalls alles geprüft und alles verworfen hatte, um in einem bittern Steptizismus des Lebens zu enden, in einem Etel vor der Menschheit, während Tolstoi sich schöner und unlogischer in einen liebevollen Glauben an die Menschheit rettete.

Aus dem Briefwechsel

Die Entwicklung von Tolftois Persönlichkeit ist besser als aus seinen Schriften, die die Hinterhältigkeit aller Pädagogik haben, die ganz ehrlich geschrieben sind, aber doch nur ehrlich für die Öffentlichkeit geschrieben die Entwicklung Tolitois ist besser zu studieren aus seinem Briefwechsel und aus seinen Tagebüchern. Zunächst aus seinem Briefwechsel mit jeiner Baje, der Hofdame Gräfin Alexandra Andrejewna Tolftoi. Für das Verständnis dieser Briefe, die deutsch als erster Band der Tolstoi-Bibliothek (herausgegeben von Ludwig Verndl) erschienen sind, sind die Erinnerungen der Gräfin wertvoll; gerade weil sie, übrigens ein prächtiger Mensch und auch geistig ihrem Neffen verwandt, streng auf dem Boden ihrer Rirche steht, an den Teufel glaubt und den berühmten Schriftsteller so gern bekehren möchte, ist ihren Aussagen über Tolstois Unglauben unbedingt zu trauen; der Briefwechsel dreht sich denn auch sehr oft um die Wahrheit der driftlichen, der orthodoren Religion. Von der Gräfin erfahren wir, daß Tolftoi lange Zeit seinen Rinderglauben bewahrte, daß er dann wie durch ein Fenster, das sich in seiner Seele geöffnet hatte, Gott sab und daneben nichts mehr brauchte, daß er in Jesus Christus dann nur den ersten aller Sittenlehrer erblickte, seine Göttlichkeit und sein Erlöseramt leugnete; den Mittler lehnte er noch schroffer ab, weil ihm der Gebante, seine Gunden durch einen anderen abbuffen zu lassen, als eine Gotteslästerung erschien. Die Gräfin sab in Tolstoi (sie zitiert das Bild als eine boshafte Außerung von Turgenjew) einen Elefanten, den man in einem Blumengarten umbergeben läßt und der dort ahnungslos die schönsten Blumen zertrampelt. Der Briefwechsel dauert ungefähr von dem dreisigsten Lebensjahre Tolstois bis turz vor dem Tode der Gräfin; aber eben der religiöse Gegensatz hat aus einer innigen und hohen Freundschaft in den letten Jahren zu einer Entfremdung geführt, die nicht mehr zu heilen ift. "Wir haben verschiedene Wege; aber unsere Wege kreuzen sich bisweilen."

Schon 1858 äußert er sich über die unbedingte Naturnotwendigkeit in der Natur. "Une brute, werden Sie sagen. Une brute ist aber Glück und Schönheit und Harmonie mit der ganzen Welt. Der Baum stirbt ruhig, ehrlich und schön. Schön, weil er nicht lügt, weil er nicht grimassiert, nichts fürchtet und nichts bedauert . . . Erzählen Sie nichts davon, daß ich solch ein Altheist bin."

Oftern 1859. "Ich kann Fastenspeisen eisen mein Leben lang, ich kann in meinem Zimmer beten, auch den ganzen Tag, kann im Evangelium lejen und eine Zeitlang denken, daß das wichtig ist; aber in die Kirche zu geben, in der Kirche zu steben, den nicht verstandenen und unverständlichen Gebeten zuzuhören, auf den Popen zu schauen und auf das ganze gemischte Volk ringsum, das ist mir unmöglich." Da die Gräfin darauf mit Klagen antwortet, sendet ihr Tolstoi erst recht sein Glaubensbekenntnis. Die Überzeugung eines Menschen - nicht diejenige, von der er spricht, sondern diejenige, die er durch sein ganzes Leben erwirbt - sei einem anderen Menschen nur schwer begreiflich zu machen. Als Rind habe er feurig, sentimental und gedankenlos geglaubt; von seinem vierzehnten Nabre etwa habe er es für ein Verdienst gehalten, die Religion zu zerstören, für die in seinen Theorien kein Platmehrwar; was er dann in seiner Militärzeit, ungefähr um sein fünfundzwanzigstes Nahr berum, hinzufand, werde immer seine Überzeugung bleiben. "Ich entdeckte, daß es eine Unsterblickeit gibt und daß man für andere leben muß, um glücklich zu jein." Er bemerkte die Abnlichteit dieser Ideen mit der driftlichen Religion, juchte aber in den Evangelien vergebens nach Gott, Erlöser oder Sakramenten. Er habe seit dieser Zeit trok aller Sebnsucht danach keine Religion und glaube nicht. "Außerdem macht bei mir das Leben die Religion und nicht die Religion das Leben." (Man sieht, Tolstoi ist darin radikaler als Deisten und Aufklärer, daß er überhaupt nichts mehr glauben möchte; aber inbrünftig wie nur ein gläubiger Pietijt hängt er seine Seele an Refus Christus, den er doch wieder als Gott und Erlöser ablehnt; man könnte ihn einen naturalistischen Dietisten nennen.)

Zwei Jahre später scherzt Tolstoi darüber, daß die Gräfin ihn immer für einen Gottesleugner halte, während er doch dem Popen besehle, wie er den Kindern das Evangelium auszulegen habe; Tolstoi ist inzwischen auf seinem Gute der Gründer einer freien Schule geworden und hat sich der Erziehung gewidmet. Er glaubt die Menschen nicht mehr zu lieben, er glaubt sie nur noch zu bedauern. Er ist ganz sicher kein Christ mehr, aber er läßt die Kinder in einem Christentum seiner eigenen Mache unterrichten. Im Interesse der Kinder sucht er sich einzureden, daß er eine unsterbliche Seele habe und an Gott glaube; denn er will kein Aufklärer sein, will die Kinder nicht bloß vernunftgemäß erziehen; in den Kindern sei noch etwas anderes als Vernunft.

Inzwischen ist Tolstoi durch seine beiden großen Romane berühmt geworden, ein Stolz Rußlands. Das befriedigt ihn nicht; er hat (im Gegensatze zu Flaubert) keinen künstlerischen Sprzeiz, nicht einmal die Sorgfalt des Sprackkünstlers. Dazu ist er mit den russischen Verbältnissen

Dauthner, Dr Atheismus, IV. 12

unzufrieden und denkt an eine Auswanderung nach England. Seine padagogischen Erfolge haben ihn nicht befriedigt. Die Großen möchte er jest erziehen, das ganze Volk, die Menschheit. Wenn er nur mit sich selbst über das Ziel einig wäre! Er ist achtundvierzig Jahre alt, da er sich mit neuem Eifer auf philosophische und religiose Studien wirft, nicht um etwas darüber zu veröffentlichen, nur um sich zur Rlarheit durchzuringen. Die Gräfin sagt ihm einmal sehr hübsch, sie wisse nicht, woran er nicht glaube. Darauf erwidert er (April 1876) mit einem verzweifelten und schönen Geständnisse seiner Unklarheit. "Go sonderbar und schrecklich es klingen mag (man übersehe nicht, daß er diese Worte rücksichtsvoll an eine sehr fromme Dame schreibt, die er herzlich lieb hat), ich glaube an nichts von alledem, was die Religion lehrt; und zugleich hasse und verachte ich nicht nur den Unglauben, sondern sehe sogar keine Möglichkeit, ohne Glauben zu leben, geschweige zu sterben ... Ich mit meinen Forderungen der Vernunft und mit den Antworten, welche die driftliche Religion gibt, befinde mich in der Lage zweier Hände, die sich falten möchten, deren Finger sich aber gegeneinander stemmen." Er möchte sich wie ein Ertrinkender an die Religion anklammern, aber er versinkt mit dem Brette, kann sich zur Not nur ohne das Brett über Wasser halten. (Wir überspringen eine turze entscheidende Zeit). Tolstoi ist fünfzig Jahre alt und glaubt immer noch ein Gleichgefinnter der frommen Gräfin zu sein, nur darum, weil auch ihm die Religion oder doch das religiöse Bedürfnis eine Sache von äußerster Wichtigkeit ist. Er gehört nicht zu den Spöttern, nicht einmal zu den Nationalisten; er lebt in der Selbsttäuschung, daß er ein metaphysisches Bedürfnis habe, aber er hat nur das religiöse Bedürfnis des einfachen Mannes, ohne dessen Einfalt des Glaubens. Da muß es endlich (seit Februar 1880) zu einer letten gründlichen, selbstverständlich ehrlichen, zulett beinahe gröblichen Auseinandersetzung mit der alten Freundin kommen. Zartfühlend beginnt er damit, den strammen Kirchenglauben der Gräfin begreifen und schätzen zu wollen; seinen Rindern möchte er wünschen, Kirchengläubige zu sein, nicht Ungläubige, wie er einer war. Er versteht eine abergläubische Bäuerin, weniger vielleicht eine gebildete Frau, wie die Gräfin; vielleicht kann da ein denkender Mann eine denkende Frau nicht ganz verstehen. "Schen Sie zu, ob das Eis, über das Sie schreiten, stark genug ist; ob Sie nicht versuchen sollen, es durchzuschlagen. Wenn das Eis bricht, ist es besser, auf festem Land zu stehen." Die Gräfin habe ihn weder zu belehren noch auszufragen. "Niemand kann sagen, woran er glaubt. Sie haben es nur darum sagen können, weil Sie wiederholt haben, was die Kirche sagt." Was ihm Christus sei? Wer das aussprechen wolle, der sage eine Gotteslästerung, eine Lüge, eine Dummbeit.

Bwei Jahre später: "Um Christi willen, bekehren Sie mich nicht' bedauern Sie mich nicht. Ich habe schon zu oft erfahren, daß gerade diejenigen, die aus der Liebe zu Christus eine Profession machen, die Eintracht in seinem Namen verletzen." Und wieder: "Bitte, bekehren Sie mich nicht zum christlichen Glauben." Er wolle damit sagen, sie möchte ihm keine Unannehmlichkeiten machen. Auch für ihn gebe es etwas Beiliges. Ihre Bekehrungssucht sei für ihn schmerzlich und beleidigend.

Endlich im Sommer 1887 wird es ganz klar, daß die Wege der beiden Freunde auseinandergehen, daß sie einander nur noch Lebewohl und Slückliche Reise wünschen können. Er sei der Duldsamere von beiden. Wie denn auch die Christen den Islam für eine Lüge erklären, der Islam jedoch die Lehre Christi zu schähen wisse. Noch einmal kommt er mit seinem alten Einwurf: es sei gotteslästerlich zu glauben, Gott, der Gott der Liebe und der Gnade, habe ihn nur durch Opferung seines Sohnes erlösen können. Von da ab begegnen sich die beiden Freunde nur noch, wenn es gilt, an einem weltlichen Opfer des russischen Despotismus praktisches Christentum zu üben.

Tolstoi war kein Heuchler, obgleich er in diesem Briefwechsel mit einer gewissen Berzenshöslichkeit die christelnde Sprache seiner Freundin noch etwas kirchlicher redet, als ihm natürlich war. Mit dem Unsterblichkeitsglauben spielt er nur, wie Goethe; seinen Gott sucht er ernsthaft, etwas anders als Goethe. "Goethe liebe ich gar nicht," schreibt er an die Gräfin (1891); "ich mag sein selbst dewußtes Beidentum nicht." In dem Beiworte liegt der Unterschied. Tolstoi war troß seiner erbaulichen Schristen ebenfalls ein Heide, denn er war kein Christ, er wollte nicht Christ heißen. Aur war sein Heidentum nicht selbstbewußt, nicht klar; Tolstoi liebte Goethes Klarheit nicht, weil er sie nicht besaß. Die Gottlosigkeit Goethes war abendländisch; Tolstoi gehörte der orientalischen Welt an, der Traumwelt des Morgenlandes.

Als alter Herr liebte er überhaupt nicht mehr, was er nicht besaß. Ich will es ganz rücksichtslos aussprechen: nicht nur sein Poltern gegen alle Erotik, sondern auch seine hestigen Ausbrüche gegen alle Runst, gegen Shakespeare und Beethoven, dürsten nebenbei einfach aus dem groben Sprichworte von der alten Betschwester zu erklären sein; so deute ich mir nämlich die merkwürdige Selbstanklage (S. 120): "Fürchte, daß mich das Thema Runst, besonders in letzter Beit, aus persönlichen, egoistischen, schlechten Gründen beschäftigt hat. Je m'entends." Es wäre nicht schon, aber es wäre menschlich, wenn Tolstoi zum Schöpfer Himmels und der Erde geslüchtet wäre, als er keine Kinder und keine Runstwerke mehr hervorbringen konnte. Rein Mensch ist durch irgendeine abstrakte

Moral dazu verpflichtet, eine neiblose Freude an der Schaffenstraft einer neuen Jugend zu empfinden. Tolftoi ist uns kein Beiliger, aber er bleibt Tagebud uns dennoch, der er war. Ich bedaure nur, daß das "Tagebuch", das für seine Stellung zur Religion noch aufschluftreicher ist als der Briefwechsel mit der Base Allexandra, vorerst (in der deutschen Ausgabe) nur in dem Bande vorliegt, der die Aufzeichnungen des Greises umfakt, von 1895 bis 1899. Der Verfasser ist so ehrlich, wie ein berühmter Schriftsteller nur irgend sein kann; aber man wird das Gefühl nicht los, er trage da nur seine, der ganzen Welt schon bekannte, Religionsphilosophie vor, er sei nur selten imstande, wie einst, die augenblickliche Stimmung in Worte zu fassen. Er ist wie bypnotisiert durch sein vergangenes Lebenswert. Was früher ein Kampf des Gottsuchers mit der Weltlust gewesen war, ist fast nur noch ein peinigender Rampf des Denkers mit dem sprachlichen Ausdrucke. Und Tolftoi fühlt das, "er fühlt, daß er abstirbt, und weiß sich dort, wo er sein neues Leben leben wird, noch nicht." Sein Glaubensbekenntnis ist wirr; er steht außerhalb der Rirche, selbstverständlich, doch er steht auch außerhalb der Christenheit und außerhalb der Gemeinschaft der Rinder Gottes. Der Religionsstifter weiß nicht, was sein Gott ist. Ich will mich darauf beschränken, nach dem Tagebuche zu berichten, wie dieser lette ehrliche Evangelist herumtastet und herumstottert, da er seinen Gott zu begreifen sucht. Es wird sich wohl ergeben, daß Tolstoi ein gottloser Mystiker war, aber nicht bewußt genug, um auf den Gottesnamen zu verzichten.

"Gott ist das Verlangen nach dem Wohle alles Lebendigen; aber dieses Verlangen, das in mir ist, kann unmöglich Gott selber sein; es kann nur eine seiner Offenbarungen sein." (Es wäre mir ein leichtes, diesen scheinbaren Gedanken auf die hübsche Tautologie zurückzuführen: das All ist das IIII.)

Daß Gott die Welt erschaffen habe, ist ein absurder Aberglaube; Gott lebt durch den Menschen, der nicht tierisch lebt. Gebet ist wirkungslos, ist nur ein gehobener Geelenzustand. "Man wendet sich im Gebet an einen persönlichen Gott, nicht weil Gott ein persönliches Wesen ist — ich weiß sogar bestimmt, daß er das nicht ist ..., sondern weil das Ich ein persönliches Wesen ist. Durch eine grüne Glasscheibe sehe ich alles grün" (S. 61).

Die Quelle alles Übels ist, an die Vernunft nicht zu glauben; und dieses Mistrauen gegen die Vernunft wird bervorgerufen durch den Unterricht im Glaubenstrug, zu dem wir von Rind auf angehalten werden. "Glaube an ein Wunder, und alles Vertrauen, das man in die Vernunft haben kann, hört plöglich auf." Und doch ist der Mensch ein Werkzeug, mit dem nicht der Mensch selbst arbeitet, sondern Gott; der Mensch hat nur die Aufgabe, sich in Ordnung zu halten, wie ein Beil, das sich immer rein

und scharf zu erhalten hätte.\*) Aur daß dieser Gott kein persönliches Wesen ist, wir uns ihn aber, wenn wir seine Einzigkeit nicht aufgeben wollen, persönlich vorstellen. Hier liegt die Wurzel des Anthropomorphismus.

Auch der strengste Agnostiker bekennt Gott, wenn er nicht leugnet. daß das Leben einen Sinn habe. (Wenn aber diese Frage falsch gestellt ist, wie die Frage nach dem Dasein Gottes? Was dann? Tolstoi redet vom Sinne des Lebens gläubig wie ein Dogmatiker.) Ein solches Bekenntnis des Agnostikers ist viel stärker als der Glaube an einen Weltschöpfer und was sonst die Autorität der Bibel und andere Autoritäten an dummen und sogar verruchten Absurditäten zu glauben vorschreibt. Gott offenbart sich im Leben. Plötslich einmal, im Sommer 1897, hat Tolstoi das deutliche Gefühl von Gott: daß er in Gott sei; das Gefühl sei sehr lebhaft gewesen, er könne es aber nur schrecklich schlecht und unklar ausdrücken. Er glaubt nicht an den Weltschöpfer des Allten Testaments, auch nicht an den Gottessohn des Neuen Testaments, und gelte darum für einen Gottesleugner; er glaube an das All-Eine, an den Urquell alles Daseins. Die positive Religion, die die Leute vor einem Heiligenbilde auf den Knien rutschen läßt, flößt ihm Entsetzen ein. "Wenn man die Menschen so weit bringen konnte, dann gibt es keinen Betrug, dem sie nicht erliegen." Christus ist ein Mythos; eine Hauptursache des Übels ist der unserer dristlichen Welt eingeimpfte Glaube an den ungeschlachten Audengott, der persönlich ift (5. 255). "Wie müßte sich Gott, wenn es einen Gott gäbe, zu dem man beten könnte, Bitten gegenüber verhalten? So wie sich ein Hauswirt verhalten müßte, zu dem die Hausbewohner in einem Hause mit Wasserleitung kommen und um Wasser bitten würden. Ihr müßt nur den Hahn aufdrehen" (S. 257).

Es ist rührend, an vielen Stellen des Tagebuches zu lesen, wie Tolstoi das Erlöschen seiner körperlichen und geistigen Kräfte beobachtet und sich — bald tapfer, bald wehleidig — auf den Tod vorbereitet; es ist aber zugleich belehrend, daß in seiner Lebensphilosophie wie in seiner besten Todbereitschaft seine persönliche Religion ihm nicht mehr bedeutet als der Kirchenglaube der Menge; wenn er (S. 148) sich nach einem Trost im Rummer umschaut, so fällt ihm sein Gott gar nicht erst ein. Und hierin unterscheiden sich denn doch die religiösen Schriften, die er etwa um die gleiche Zeit herausgegeben hat, von dem Tagebuche. Tolstoi wird nirgends geradezu unehrlich; aber er schlägt einen priesterlichen Ton an und unter-

<sup>\*)</sup> Tolstoi hat dieses Bild oft gebraucht, mit immer neuen Abanderungen. "Wir haben Gottes Geist; aber wir benühen seinen Geist, um uns selbst zu dienen, und verwenden so das Beil zum Zuspihen des Beilstiels."

drückt die Blasphemien, zu denen er im Tagebuche durch sein Nachdenken verführt worden ist. Er denkt für die armen Russen nicht ganz so stei wie für sich selber. Ich gebe einige Proben aus seiner Abhandlung über die Religion und aus den Gedanken über Gott; beide Aufsätze sind im ersten Bande von Tolstois "Religiös-ethischen Flugschriften" (Verlag von Eugen Diederichs) zu finden.

Religion

Tolftoi teilt nicht die Meinung der ganzen befreiten Welt, daß die Religion sich nämlich überlebt habe, daß die Zeit des Positivismus angebrochen sei; nach seiner Meinung ist die wahre Religion, im Einklang mit der Vernunft, die Beziehung des einzelnen Menschen zum Unendlichen. Alle geschichtlichen Religionen, besonders aber die der christlichen Rirche, waren Fälschungen; aus Empörung darüber will unsere Zeit gar nichts mehr glauben. Die Ruchlosigkeit der Priester war zu arg, die Unterwürfigkeit des Volkes zu schrecklich. Wenn irgendein gewöhnlicher Unternehmer heute einen Teich mit Menschenblut füllen wollte, damit reiche Leute darin baden könnten, so wäre das ohne despotische Mittel auszuführen; man müßte nur die Armen durch Hunger zur Hergabe ihres Blutes zwingen, die Gelehrten veranlassen, den Nuten der Sache zu beweisen, und die Geistlichkeit einladen, den Teich firchlich einzuweiben. Wie selbstverständlich gelangt Tolstoi so aus der Religion zur Politik, zu der alten Lehre der Wiedertäufer, die sich heute ungefähr mit dem Anarchismus deckt: ein glückseliges Dasein ohne Staat und ohne Krieg. Weitere Angriffe richten sich gegen alle Philosophen: von Bacon bis Nieksche. Unsere ganze Rultur befinde sich unter der Suggestion einer lügenhaften Wissenschaft und einer lügenhaften Religion; besonders die Dogmen der sogenannten driftlichen Religion werden in der härtesten Weise verworfen. Daneben aber gebe es eine wahre Religion. Man wird an die Bemühungen erinnert, mit denen Locke genau zweihundert Jahre vorher die gemeinsamen Grundlagen einer vernünftigen Uroffenbarung suchte, wenn Tolstoi die gemeinsamen Fundamente des Christentums, des Judentums und des Islam, des Brahmaismus, des Buddbismus und des Taoismus für die wahre Religion erklärt. (Daß die Buddhisten eigentlich Atheisten waren, tue nichts zur Sache; auch ihnen war das Eingehen in Nirwana eine Versenkung in den Urquell, also in Gott.) Man solle nicht sagen, das Gemeinsame aller dieser Lehren sei eher Weisheit als Religion; Unvernünftigkeit gehöre nicht zur Religion: wir sind nur "so daran gewöhnt worden, einzig und allein faule Apfel zu kennen, daß wir nicht mehr wissen, wie ein gesunder Apfel schmedt und bekömmt. Es ist schwer, in solcher Zeit nicht entweder dem Aberglauben oder dem absoluten Zweifel zu verfallen; der wahrhaft religiöse Mensch findet aber den Ausweg."

Diese Abhandlung über die Religion ist eigentlich ein politisches Manifest und wird (wenigstens in der deutschen Ausgabe) durch einen schönen Aufruf zur Gewissensfreiheit ergänzt. Fast unpolitisch, soweit das für Tolftoi möglich war, sind dagegen die "Gedanken über Gott", Aphorismen, Gott die Tolstoi vielleicht gar nicht selbst gesammelt hat, in denen der gottlose Gottsucher mit dem Unbekannten ringt, von dem er sich abhängig fühlt wie ein Säugling von der Mutter; Bilder, Gleichnisse in Fülle, und dennoch (oder: und darum) keine Rlarheit.

Gott ist, aber ich kenne ihn nicht, ich kenne nur die Richtung zu ihm; ich verliere die Richtung, ich entferne mich von ihm, wenn ich mir einzubilden versuche, daß ich ihn erkenne. Sage mir, was das Leben ist, und ich werde dir sagen, was Gott ist. Der Weltschöpfer ist er nicht. Der Zweifel an seinem Dasein ist nicht schädlich. Bu Gott muß man wider seinen Willen getrieben werden; wie wenn einer ein bestimmtes Weib nicht heiraten will, aber nicht anders kann. Gott ist die Liebe und ist so unerklärlich wie die Liebe. "Ihr sagt, daß ich Gott nicht anzuerkennen scheine. Das ist ein Mikverständnis. Ich erkenne nichts außer Gott an." Und wieder könnte ich leicht zeigen, daß binter diesem mystischen Vantheismus, bei welchem Tolstoi sich zu berubigen scheint, nichts als die niedliche Tautologie steckt: das III ist das III.

Ich kenne die russische Seele nicht, die sogenannte Volksseele. Ich kann es darum nur als eine Vermutung aussprechen, nicht begründen, daß der unklar pazifistische Rommunismus, den Tolstoi — wie die französische Romantik — für die wahre Religion Jesu hielt, in der neuesten ruffischen Revolution nachgewirkt hat, in der der Meistforderer, der Bolschewiki. Die deutsche "Revolution" von 1918, eher ein Zusammenbruch als eine bewuste politische Tat, richtete sich nicht gegen die Schöpfung Bismards, nicht also gegen die endliche Rusammenraffung Deutschlands zur Einheit, nur gegen den Theaterbau Wilhelms; die russische Revolution machte dem Cäsaropapismus in Rußland ein Ende.

Der Terror, der sich jetzt Bolschewismus nennt, ist immer geneigt, ben lieben Gott "abzuschaffen" oder — weil doch ein Gedankending nicht einfach vernichtet werden kann die Bekenner des Gottes umzubringen. In der französischen Schreckenszeit sind eine Zeitlang, bevor nämlich der Theist Robespierre über Hébert siegte, viele Leute hingerichtet worden, nur weil sie Christen oder überhaupt gottgläubig waren. Einer der theoretischen Väter des Bolschewismus, der rücksichtslos konsequente Bakunin, hat denn auch gesagt, die Existenz Gottes sei unvereinbar mit dem Glücke, mit der Würde, mit der Vernunft, der Moral und der Freiheit der Menschen.

Die deutsche Revolution von 1918 war nicht so konsequent. Im Wahltampse wenigstens gaben die Sozialdemokraten und die Demokraten um die Wette Erklärungen darüber ab, daß sie dem Volk die Religion erhalten wolkten. Sogar die alte, seige oder vorsichtige Regel schien vergessen: Religion sei Privatsache. Denn Sozialismus ist in seinem Wesen dem Individualismus seindlich, so nahe in den führenden Seistern der Segenwart Sozialismus und Individualismus beieinander wohnen. In dieser Frage sind wir alle noch oder wieder "Berrissene", wie die führenden Männer des jungen Europa, von denen wir alle herkommen. Ich erinnere wieder daran, wie sogar ein so ganzer Mann wie Vischer vor fünszig Jahren in seiner schönen und doch unglücklichen (weil politischen) Kritik von Straußens "Alkem und neuem Glauben" offen die Partie der "Halben" ergriff; dem "Volke" sollte etwas Religion erhalten bleiben. Liebe zum Volke war da, aber kein Vertrauen.

Multatuli

Alls einer der leidenschaftlichsten und glühendsten Sprecher der Unflagedichtung, deren Ropf und Herz bisher durch den Norweger Ibsen und den Russen Tolstoi zu Worte gekommen sind, darf auch der Hollander Multatuli nicht unerwähnt bleiben, der ein guter Europäer war, wenn er auch die Eindrücke, die ihm den Aufschrei erpreften, in Oftasien erlebt hatte, als Rommis einer nichtswürdigen Rolonialwirtschaft. Unchristlichmenschlich war auch sein einprägsamstes Buch, der Roman "Mar Savelaar"; ungefähr auf dem vormärzlichen Standpunkte; aber Multatuli ist viel freier als Feuerbach oder das junge Deutschland: nur Narr, nur Dichter. Seinen vollen Radikalismus in religiösen Fragen muß man jedoch an versteckteren Stellen aufsuchen. Ich denke da an die Gedanken und Geschichten, die er (eigentlich Eduard Douwes Dekker, geb. 1820, gest. 1887) im Jahre 1861 unter dem Titel "Minnebrieven" berausgab, denke zunächst an die "Urgeschichte der Autorität". Alle Macht sei aus Gott. Wer Macht nötig babe, mache sich einen Gott. Die Zahl der Götter sei so groß wie die Zahl der Begierden. Bei jeder neuen Begierde ein neuer Gott. "Eine Dienstmagd ging aus mit den Rindern ihres Herrn. Sie erhielt den Befehl, sie gut zu bewachen. Aber siehe, die Kinder waren ungehorsam und liefen fort, so daß ihre Aufsicht umsonst und ihre Sorge eitel war. Darauf schuf sie aus Nichts einen schwarzen Hund, der jedes Kind beißen sollte, das nicht in ihrer Nähe bliebe. Und die Kinder waren in Furcht vor diesem Hund, und wurden sehr gehorsam und blieben bei ihr. In der Überlegung ihres Herzens sahe sie den Gott an, den sie gemacht hatte, und siehe, er war sehr gut. Doch die Rinder wurden wahnsinnig aus Furcht vor diesem Hund. Und das sind sie geblieben bis auf den heutigen Tag." Tragischer, aber ebenso gottlos wie die Geschichte von Butois, die Anatole France erfunden bat (vgl. S. 136).

345 Multatuli

In der Allegorie stecken geblieben ist die folgende Seschichte von dem Reisenden, der seine Schäke von einem ganzen Beere gegen die Räuber bewachen ließ. Diese werden geschlagen. Einem vorsichtigeren Räuber gibt dann ein Einsiedler den Rat, dem Reisenden einen bestimmten Strick um den Hals zu werfen; der werde dann seinen Anechten befehlen, sich zur Erde niederzubeugen und alles berzugeben. "Und es geschah also, wie der heilige Mann gesagt hatte. Doch der Reisende und seine Gesellen befanden sich sehr schlecht dabei. Dieser Strick hieß Glaube, und er bat seine Macht behalten bis auf den heutigen Tag." Man sieht: so gotteslästerisch, wie das Geschäft der hollandischen Rompagnie auf Rava, so blasphemisch waren diese Gedanken und Geschichten des rebellischen Beamten; man halte dagegen die Machtanbetung, mit welcher die Tagesgröße Tagore-Rabindranath seine indischen Landsleute zur Unterwerfung unter die Vorsebung und unter England mabnt. Multatuli ist ebenso ein echter Held und ein Befreier, wie Tagore nur ein Theaterfechter ist und ein Machtanbeter im fernen Asien; aber sogar Multatuli ist "zerrissen" durch den Zwiespalt zwischen Sozialismus und Individualismus in seiner scheinbar einen Seele. Soll ich nun den jüngsten starken Rebellen, den internationalsten Deutschen, soll ich Friedrich Nietssche ebenfalls zu den "Berrissenen" rechnen?

Für den Entschluß, Friedrich Niehsche, den Umwerter aller Werte, niehiche den Antichrift, an die starken Ausländer zu reihen, deren Einfluß wir erfahren haben, will ich mich nicht auf die Torheit berufen, mit der sich der stolze Mann — sich selbst einmal untreu — seiner polnischen Abstammung zu rühmen pflegte. Da ist fast nur Familienlegende. Darauf darf aber bingewiesen werden, daß Nietsiche in seinem Stil von den raffiniertesten französischen Aphoristikern berkam, in seiner sprunghaften Erkenntniskritik von dem trokig internationalen Schopenhauer, in seiner Revolution gegen die alte Rultur von Absen, und daß er — als er erst die "Rrankheit" Richard Wagner überwunden hatte — den Begriff des "guten Europäers"\*) prägte, des Übermenschen, der über Nation steht und über Religion.

Zwischen Feuerbach und Nietsche steht noch, ein Antidrist wie sie, 3. Burdhardt aber abgeklärter und eigentlich gar nicht angriffslustig, nur noch Beobachter und Deuter, Jakob Burchardt (1818 –1897), der nichts als Historiker

<sup>\*)</sup> Auch barauf bätte ich mich berufen können, daß Nietsiche, von den Philosophieprofessoren totgeschwiegen, erst von dem internationalen Danen Georg Brandes - auch einem perfönlichen Feinde Gottes und seiner Beiligen — "entdedt" wurde. Daß der gute Europäer Nietsche nachher im Welttriege jum grundlegenden Vertreter deutscher Aberheblichteit gemacht wurde, das lag nur an einer verkehrten Auslegung seines Schlagwortes "Wille jur Macht" (bas er nur psychologisch gemeint hatte, nicht politisch) und an ber ungeheuern Berbreitung des "Zarathustra", ben eine Buchhändlerspekulation in bie Schützengräben geworfen hatte.

sein wollte. Feuerbach hat ihn beeinflußt wie den schweizerischen Dichter Gottstried Keller; doch Burchardt wieder hat, in noch stärterem Maße, den jungen und noch unreisen Nichsche beeinflußt, der als Professor der Philologie mit Hingebung und Begeisterung Burchardts Kolleg über das Studium der Geschichte hörte, das später unter dem Titel "Weltgeschichtliche Betrachtungen" herausgegeben worden ist.

Burchardt war kein "Fachmann", der sich in seiner Jugend von einem älteren und berühmteren Fachmann ein erfolgversprechendes Wissensgebiet zuweisen läßt und es dann bis an sein Lebensende sorgsam beackert und ausbeutet; es war kein Zufall, daß er der Geschichtschreiber der beiden Beitepochen wurde, in denen Theologie stumm war: die Rultur der Griechen war frei von jeder Art von Theologie, und die Rultur der Renaissance war dadurch ausgezeichnet, daß sie zum ersten Male bewußt die Befreiung von der driftlichen Theologie in Angriff nahm. Der Philosoph, dem Burdhardt zumeist folgte, war Schopenhauer, und darum verhielt er sich gegen seinen jungen Rollegen und Schüler Nietsche immer böflich und leise ironisch, als dieser mit seinen eigenen Verwegenheiten bervorzutreten begann: Nicksches Liebeswerben um Burchardt war vergeblich, obgleich beide über Griechentum und Christentum kaum verschieden dachten. Burdhardt hatte nicht alle Anschauungen Schopenhauers übernommen; er hätte sonst nicht den schönen Arrtum begehen können, überall den Gesekmäßigkeiten der Weltgeschichte nachzuspüren; darin aber blieb Burchardt ein getreuer Anhänger Schopenhauers, daß er über die Menschennatur pessimistisch urteilte und der Religion, insbesondere dem Christentum, keine günstige Wirkung auf die Sittlichkeit zuerkannte. In seinem Kolleg über das Studium der Geschichte spricht er einmal davon, wie die Rultur sich vom Kirchenglauben befreit habe; da sagt er: "Die Religionen stützen sich in ihren späteren Zeiten gern auf die Moralen als ihre angeblichen Töchter; allein dagegen erhebt sich sowohl theoretisch die Doktrin einer vom Christentum unabhängigen, rein auf die innere Stimme begründeten Sittlichkeit, als auch praktisch die Tatsache, daß im großen und ganzen die heutige Pflichtübung enorm viel mehr vom Ehrgefühl und vom eigentlichen Pflichtgefühl im engeren Sinne, als von der Religion bestimmt wird. Deutliche Anfänge hiervon treten seit der Renaissance zutage. Das künstliche Neupflanzen von Christentum zum Zwecke der guten Aufführung aber war immer völlig vergeblich." Diese Sätze haben nicht die hinreißende dichterische Kraft von Nieksches Aphorismen; aber sie entziehen mit ruhiger Rücksichtslosigkeit den neueren Religionsrettungen die beliebte Verufung auf die Moral und hätten dem alten Gerede ein Ende machen können, dem Volke wenigstens müßte die Religion erhalten werden. Bei dem

"künstlichen Neupflanzen von Christentum" dachte Burchardt wahrscheinlich an den liberalen Protestantismus (auch den von Basel), an die Nachfolger von Schleiermacher; uns klingen die Sätze heute so, als wären sie mit ihrer Spike unmittelbar gegen die Unwahrheit des Euckenschen Christentums gerichtet. Als wäre da der weit ältere und reifere Burdhardt ein Schüler des jungen Nieksche gewesen.

Im Jahre 1886, noch in der Vollkraft seines bohrenden Geistes, hat Nietsche Niehsche die Schrift herausgegeben und als das "Vorspiel einer Philosophie der Zukunft" bezeichnet, die schon im Titel und dann in einigen Stücken das Ganze seiner neuen Lehre bringt, natürlich auch sein Antidriftentum, das womöglich noch stärker war als sein Altheismus. Die zum geflügelten Worte gewordene Überschrift "Jenseits von Gut und Bose" wäre weniger migverstanden worden, wenn er das altbekannte Fremdwort nicht vermieden, wenn der Immoralist gesagt hätte "Tenseits von jeglicher Moral". Von den Vorurteilen der Philosophen ist da zunächst die Rede: daß die Falscheit eines Urteils noch kein Einwand gegen dieses Urteil sei, daß die Unwahrheit lebensfördernd sein könne. Dann wird aber doch die Wahrheit gesucht, die des wahrhaft freien Geistes, oft mit der verletzenden Redlichkeit eines Kynikers. Und eine solche Methode im dritten Hauptstück auf die Ergründung des religiösen Wesens angewandt. Als Philologe ist Nietsiche so kritisch, daß ihm die Bibel, die Zusammenleimung des Alten und des Neuen Testaments zu Einem Buche, als die größte Verwegenheit erscheint, die Europa auf dem Gewissen hat. Als Schüler Schopenhauers, der er immer noch bei aller Emporung gegen den Meister geblieben ist, glaubt er den Theismus gar nicht mehr ernsthaft bekämpfen zu müssen. "Warum beute Atheismus? Der Vater in Gott ist gründlich widerlegt; ebenso der Richter, der Belohner. Insgleichen sein freier Wille: er hört nicht — und wenn er hörte, wüßte er trokdem nicht zu helfen. Das Schlimmste ist: er scheint unfähig, sich deutlich mitzuteilen. Ist er unklar?" Die gesamte neuere Philosophie seit Descartes sei ein Attentat auf den alten Ach-Begriff und schon darum antichristlich. "Vielleicht erscheinen uns einst die feierlichsten Begriffe, um die am meisten gekämpft und gelitten worden ist, die Begriffe Gott und Gunde, nicht wichtiger, als dem alten Manne ein Kinderspielzeug und Kinderschmerz erscheint . . . Es gehört jeht sehr viel guter Wille, man könnte sagen: willkürlicher Wille, dazu, daß ein deutscher Gelehrter das Problem der Religion ernst nimmt." Man neige zu einer überlegenen, beinahe gütigen Heiterkeit gegen die Religion. "Die praktische Gleichgültigkeit gegen religiöse Dinge pflegt sich zur Behutsamkeit und Reinlichkeit zu sublimieren, welche die Berührung mit religiösen Menschen und Dingen scheut; und es kann

gerade die Tiefe seiner Tolerang und Menschlichkeit sein, die ihn vor dem feinen Notstande ausweichen läßt, welchen das Tolerieren selbst mit sich bringt." Der freie Geift werde sich der Religionen zu seinem Züchtungsund Erzichungswerke bedienen, wie er sich der jeweiligen politischen und wirtschaftlichen Zustände bedienen wird; wenn eine Religion sich selber letter Zweck sein wolle, werde sie zu teuer bezahlt. Das ist die schlimme Gegenrechnung, die Nieksche, der immer wieder ein religiöser Atheist sein will, wie Schopenhauer aufstellt: "In der Gesamtabrechnung gehören die bisberigen, nämlich souveränen (soll heißen: nicht von freien Geistern zu Rüchtungszwecken benütten) Religionen zu den Hauptursachen, welche den Enpus Mensch auf einer niedrigeren Stufe festbielten sie erhielten zu viel von dem, was zugrunde gehen sollte . . . Gesekt, daß man mit dem spöttischen und unbeteiligten Auge eines epikurischen Gottes die wunderlich schmerzliche und ebenso grobe wie feine Romödie des europäischen Christentums zu überschauen vermöchte, ich glaube, man fände kein Ende mehr zu staunen und zu lachen: scheint es denn nicht, daß Ein Wille über Europa durch achtzehn Jahrhunderte geherrscht hat, aus dem Menschen eine sublime Mißgeburt zu machen?" Daß dieser Umwerter der Religion die Rirche erst recht verachten muß, das versteht sich von selbst. "Nicht ihre Menschenliebe, sondern die Ohnmacht ihrer Menschenliebe hindert die Christen von heute, uns — zu verbrennen."

Nicht weil Nietsche bald darauf wahnsinnig wurde, nur weil das Buch seibst krankhaft ist, mitunter krampfige oder grinsende Züge zeigt, lege ich auf die Aufschreie der "Götzen-Dämmerung" (abgeschlossen zu Turin am 30. September 1888) geringen Wert. Gleich das Vorwort schließt mit so einer krampfigen Blasphemie, die in unseren Tagen als eine überflüssige Geschmacklosigkeit auffällt: Nicksche hat sich die Aufgabe gestellt, die ewigen und geglaubtesten Götzen mit dem Hammer abzuklopfen, "auch sagt man, zumal im vornehmsten Falle, durchaus nicht Göte". Es steben wundervoll ziselierte Sätze in den Aphorismen der Götzendämmerung — "Der Gewissensbig ist unanständig", "Der Wille zum System ist ein Mangel an Rechtschaffenheit" -, aber der vornehme Nichsche mußte schon recht krank sein, um in seinen Wortspielereien da und dort (es schmerzt, diesen Namen nennen zu müffen) bis zu den Verrenkungen von Oskar Blumenthal hinunter zu sinken, von einem Monotono-Theismus zu reden; eines Niehsche ist es fast ebenso unwürdig, Menschenliebe ein Zeichen von guter Berdauung zu nennen, als ob er bei Feuerbach ("Der Mensch ist, was er ißt") in die Schule gegangen wäre.

Bevor ich nach diesen einleitenden Bemerkungen zu Nietsches Gedankenwerk übergehe, muß ich noch mit einigen Worten eine der vielen

Fragen nach seiner geistigen Hertunft erwähnen. Obgleich ich nicht glauben kann, daß solche philologische Untersuchungen wertvoll sind oder gar im Sinne des rebellischen Philologen Nietsiche. Doch eine dieser Fragen ift nicht gleichgültig, nicht bedeutungslos für den Wesenskern Nieksches, für seine vorbildliche (wenn anders in solchen Dingen ein Vorbild möglich ware) Vornehmheit. Sat Nietsiche den "Einzigen" von Stirner gekannt? Nietsiche und Oder vielmehr: warum hat er, da er ihn gewiß gekannt hat, über diese Bereicherung geschwiegen? Entgegen der Versicherung der Schwester, daß Nichiche Stirners Werk nicht gekannt habe (Eifersucht auf einen Toten, längit Verichollenen?), bat philologische Akribie festgestellt, unzweifelhaft, daß ein Lieblingsschüler Niehsches den "Einzigen" 1874 aus der Baster Bibliothek entliehen habe, auf ausdrückliche Empfehlung seines Lehrers Nieksche. Und Frau Overbed, für mich eine klassische Reugin, berichtet, daß Freund Niehsche doch einmal zu ihr von Stirner geredet habe, als von einem Raug, aber mit sichtlicher Scheu; und dann wieder feierlich, gehoben, wie von einem verwandten Geiste: "Stirner, ja der!" Aber er habe den Namen nicht gerne genannt. Alles läßt darauf schließen, daß Niehsche von Stirner einen überwältigenden Eindruck erhalten habe. Und warum diesen Eindruck nicht zugestanden? Frau Overbeck deutet an, Niehiche hätte auch den bloken falichen Verdacht eines Plagiats vermieden wissen wollen. Das ist unvereinbar mit dem Charakter Niehsches, der von Stirner kaum mehr geborgt hatte als die stürmische Kraft, nicht den Grundfat "Entweder Oder", sondern nur etwa die Bereitschaft zum Martorium, die aus diesem Grundsake für den Mutigen folgt. Ach glaube also, daß Franz Overbeck im Rechte war mit seiner Erklärung des Sachverhalts: Nieksche, oft sehr mitteilsam, wurde verschlossen, wenn es sich um ein Erlebnis von ungewöhnlicher Mächtigkeit handelte. Vielleicht war Nichsche ber erste Mensch, der den "Einzigen" nachzuempfinden vermochte; und wir sind erst über Nietsiche zum Verständnisse des "Einzigen" gelangt. Im Jahre 1844 hatte Stirner sein Buch geschrieben; im gleichen Jahre wurde Friedrich Nietsiche geboren.

Ich glaube also nicht an einen wesentlichen "Ginfluß" von Stirner auf Nietiche, obgleich die lette Stimmung Nietiches (im "Willen zur Macht") und der einzige Gedanke Stirners sich nur etwa darin unterscheiden, daß Nietsche bis zu seiner letten wachen Stunde ein Dichter blieb, ein Mensch mit seinem Widerspruch, ein leidenschaftlicher Ringer mit seinem "Gotte", ein Übersteigerer seiner echten Leidenschaft, trot aller Menschenverachtung ein Menschenfischer, daß dagegen Stirner wirklich nur ein Denker war, seine Leidenschaft hinter Gisestälte verbarg, wirklich ein Unmensch, wirklich der Einzige, fast froh in seiner Einsamkeit. Es hatte

Stirner

nicht ausbleiben können, daß Stirner von den Menschen, die er nicht als Mitmenschen anerkannte, zu dem Tode des Hungers und des Elends verurteilt wurde, Nicksche zum Wahnsinn von der Natur, die seine einzige Liebe war. Beibe hatten als aristokratische Rebellen den äußersten Aufruhr gepredigt, nicht kleine Aufstände gegen die Staatsgewalt zugunsten eines freien Ideals, nein, die lette große Revolution gegen alles, was den Menschen irgend "beilig" war und ist, gegen das Ideal, gegen die Freiheit, gegen alle transzendentalen Begriffe, gegen alle Abstraktionen, gegen alle - heiten und - keiten. Sie haben die letten Reste der metaphysischen Scholaftik vernichtet; und sie wären berufen gewesen, durch Sprackkritik die alte Psychologie und Logik völlig aufzuheben, wenn sie sich nicht auf den Rampf gegen abstrakte Begriffe beschränkt hatten, wenn jie bis zu der entjagenden Weisheit gelangt wären, daß die Täuschung zum Wesen ber Sprache überhaupt gehört. Freilich hätten dann ihre Schriften viel von ihrer aufreizenden Rraft eingebüßt; Entsagung kann nicht fortreißen wie der einseitige Ansturm gegen die beiligsten Wertbegriffe.

Wie Stirner, so fühlt sich auch Niehsche bereits als Rämpfer gegen einen neuen Feind. Als ob der Sieg über Gott und das Christentum schon errungen wäre. Nur daß Stirner jenseits von Gläubigkeit und Atheismus die platte Phrase der "ewigen" Moral mit kaltem Hohne zurückweist, selbst kein Christ und kaum ein "Mensch" mehr, daß Niehsche nach zerstörender Selbstbeobachtung ängstlich nachspürt, ob nicht irgendein allerletter Giftkeim driftlicher Gesinnung in seinem Denken verborgen wäre, diesen Giftkeim auszurotten trachtet, und müßte er darüber den letten Tropfen seines Lebensblutes verströmen lassen. Er ist darin unfreier als Stirner und auch als Reverbach, daß er sich gegen das Christentum, das in seiner Welt doch nicht mehr da ist, zu dem wildesten und wütendsten Angriffe aufpeitscht. Durch fast zwei Jahrtausende hatte die Freigeisterei, erst langsam und dann immer schneller wachsend, all ihr Wissen daran gesett, die Wahrheit der driftlichen Lehren zu widerlegen; jest kam Nietsiche, der einen reinen Erkenntnistrieb (ohne Rücksicht auf Fragen des Nukens und Schadens) leugnete, der im sogenannten Erkenntnistriebe nur einen Überwältigungstrieb erblickte, der den reinen Wahrheitsbegriff auflöste ("die Moral fagt: ich brauche manche Untworten"), dem also daran liegen mußte, nicht etwa die Wahrheit, sondern den Rulturwert des Christentums, den von Feuerbach ungestört gelassenen Humanismus im Christentum herabzuseten, in einer Karikatur darzustellen, wie der Künstler aus dem Bourgeois in dem Instinkte seiner Gelbstüberschätzung eine Karikatur macht. Diese geschichtlich falsche, einseitige, also ungerechte Berabsehung des Christentums besorgte Nietsche mit unerhörter Rudsichtslosigkeit,

besonders in dem letten Rahre vor dem Ausbruche seiner Geisteskrankheit. Nur Buben und Pfaffen mögen darum diese Schriften und Fragmente für verrückt und wertlos erklären; selbstverständlich finden sich da (wie auch sonst) Reichen von franthafter Überreizung; aber die Gedanken sind die letten und folgerichtigen Gedanken eines vornehmen Geistes, der bis zum letten Lichte, das sein schmerzendes Gebirn bergab, wie ein gesunder Riese mit dem Hammer philosophieren wollte. Die Göhenbilder zerstören, die Idole Bacons.

Und eine der vielen Morgenröten bringen wollte, die noch nicht geleuchtet hatten. Wer den Hammerschwinger Nieksche ganz als einen Schüler Stirners tennen und lieben lernen will, der lefe aufmertfam feine "Morgenröte, Gedanken über die moralischen Vorurteile" (von 1880 und 1881, eigentlich bekannt erst seit 1887). Man vernimmt da etwas wie Sprücke des Einzigen, der sich seiner Einzigkeit noch bewußter ist als Stirner. "Sittlichkeit verdummt." - "Seinem Gefühle vertrauen, das heißt seinem Großvater und seiner Großmutter und deren Großeltern mehr gehorchen als den Göttern." — "Ehemals suchte man zu beweisen, daß es keinen Gott gebe; beute zeigt man, wie der Glaube, daß es einen Gott gebe, entstehen konnte und wodurch dieser Glaube seine Schwere und Wichtigkeit erhalten bat: dadurch wird ein Gegenbeweis, daß es keinen Gott gebe, überflüssig... Es gibt jekt vielleicht zehn bis zwanzig Millionen Menschen unter den verschiedenen Völkern Europas, welche nicht mehr an Gott glauben; ist es zu viel gefordert, daß zie einander ein Zeichen geben?" (Nur durch den Wunsch der Propaganda hinter Stirner zurück.) — "Wir sind in unserem Nete, wir Spinnen, und was wir auch darin fangen, wir können gar nichts fangen, als was sich eben in unserem Nete fangen läßt." - "Du wirst getan." - "Warum sieht der Mensch die Dinge nicht? Er steht selber im Wege: er verdect die Dinge." (Doch wohl durch die Sprache.) — "Gerade dies, das ego flieben und hassen und im anderen, für den anderen leben hat man bisher, ebenso gedankenlos wie zuversichtlich, unegoistisch und folglich gut geheißen." — Ebenso hart wie Stirner und noch nicht so geistreich wie Nieksche sonst.

Bevor ich im Dienste meiner Arbeit, beinahe pedantisch, die Stellung Bag gegen Nietsches zu dem Gottesbegriffe einreibe, will und muß ich nach dieser allgemeinen Orientierung zeigen, wie sich (im "Zarathustra", im "Antidrift" und im "Willen zur Macht") Nietsiches Kriegführung gegen das Christentum neu gestaltete. Freilich nicht ganz so neu, wie manche glauben. Die starten Geister der Renaissance, die aristokratischen Übermenschen, die der gottlose Nietsche (darin ein Jünger Burchardts) als Kraftgenies vergötterte, hatten das Christentum schon ebenso gehaft oder verachtet;

das Christen-

aber ein je gründlicherer Philologe Nictsiche war als die Philologen des 15. und 16. Rabrbunderts, um so gründlicher entwickelte sich sein Sak und seine Berachtung gegen die Methode der sogenannten Theologen, der Wiffenschaftler des Christentums. Ich brauche kaum binzuzufügen, daß Dieser wissenschaftliche Sak erst durch den instinktiven Sak des Ammorglijten, des Herrenmenschen, gegen des Christentums Sklavenmoral (das Wort ist aber von Schopenhauer) bis zu blinder Wut gesteigert wurde. Nicksche stand also mit seinem kalten Denken jenseits und außerhalb jeder Religion und bätte das Christentum eines Angriffs gar nicht mehr gewürdigt, wenn er nicht ein Erziehungsgeschöpf des Christentums gewesen wäre; mit seinem glübenden Berzen war er eben doch ein driftlicher Rebell. Weil er nun weit mehr durch seine lebensbeiße Bersönlichkeit. die er oft und schön mit dem Sturme oder mit der Flamme vergleicht, gewirkt hat, als durch sein abstraktes Denken, darum dürfen wir uns nicht wundern, wenn er für die neue Jugend zunächst und vor allem der Antidrift geworden ist, während im ganzen seiner Philosophie die antichristliche Tendenz durchaus nicht die Hauptsache ist; in einem der vielen Entwürfe, in denen er sein "System", den Willen zur Macht oder die Umwertung aller Werte, mit wenigen Worten übersichtlich zusammenstellte, in dem Entwurfe vom Sommer 1886 (Niehsches Werke, Band 15, S. 521) kommt der Ausdruck Christentum überhaupt nicht vor. Als Inhalt des zweiten Buches, das nachher die Kritik des Christentums enthalten sollte. wird nur angegeben: "Kritik der Werte (der Logik usw.)". Das tonlose "usw." umfaßt hier die ungeheuere Weltmacht des Christentums, wie das prachtvoll kede "und so weiter", mit dem Lenau seine "Albigenser" beschließt, alle Gegner des Christentums und der Unfreiheit umfassen will.

"Barathuitra"

Auch alle anderen bedeutenden Denker versteht man erst ganz, wenn man durch ihre Schriften hindurch bis zum Kern ihrer Persönlichkeit durchgedrungen ist; was um so schwerer fällt, je mehr sie sich bemüht haben, ihre Persönlichkeit hinter einer möglichst objektiven Darstellung ihrer Lehre zu verbergen. Bei Niehsche liegt der einzige Fall vor, daß ein Denker, nachdem ihm erst das Bewußtsein seiner Geisteskraft ausgegangen war, zuerst in einem dichterischen Selbstporträt das Ringen um die neuen Ideen darstellte und nachher für eine objektive Ausgestaltung seiner Ideen die Kraft nicht mehr besaß. Daher kommt es, daß wir uns am besten an den "Zarathustra" halten, wenn wir nicht Kleinkram treiben wollen. Zarathustra ist ein künstlerisch gestalteter Niehsche; wer daran zweiselt, hat keine Augen und keine Ohren. Durch alle Schleier, Verkleidungen und Masken der Klugheit, der Vorsicht, der Scham, der Übertreibung und der reinen Boesie ist Niehsche selbst in apnischer Nachteit zu erkennen. Mitunter

sogar der Mensch Nietsche in seiner Umwelt, immer der Denker Nietsche, der mit seinen Ideen ringt; und da er zu ringen niemals aufgehört hat, die ganze Philosophie Nietsches. Auch sein Ringen mit Gott.

Nur mit dem Christentume batte Zarathustra, der Nietsche der Zarathustra-Dichtung, nicht mehr zu ringen. Das betrachtete er ebenso wie Stirner als "längst" überwunden. Was fümmerten den Einzigen die Anderen? Was kummerte den Verkünder des Übermenschen der Rest von Menschheit? Das Gedicht ist durch und durch noch antichristlicher als das Pamphlet "Der Antichrift", weil in dem Gedichte fogar die lette Anerkennung dieses Feindes fehlt, der Haß. Von den Vorgängern Nietsches war der Stifter der driftlichen Religion bald (und das fast immer und bis in die Gegenwart binein) von allen Schmäbungen ausgenommen worden, bald hatten sie selbst den reinen Zesus die Wundergeschichten entgelten lassen und ihn neben die anderen "Betrüger" gestellt; Niehsche, trok seiner Rückständigkeit in diesem Punkte, beteiligte sich als Dichter an solchen Dingen nicht; wie ein Hund über die Rücken wimmelnder Schafherden wegblickt, so er über die kleinen wohlwolligen, wohlwilligen grauen Leute und den Prediger und die wunderlichen Heiligen dieser kleinen Leute. Der Lehrer des Übermenschen verachtete den Begriff der Erlösung und den Glauben an eine unsterbliche Seele.

Nietsiche war kein "Antisemit"; er hat den Antisemiten, die aus Grundsak lügen, bittere Wahrheiten gesagt. Aber dem guten Europäer Nietsche, der noch im "Zarathustra" Schopenhauers Wort vom Judengotte nicht vergessen hatte, war es unerträglich, im Christengotte einen Juden sehen zu muffen. "Nun gebt's schief! Die sant die Welt so tief! Rom sant zur Hure und zur Huren-Bude, Roms Cafar fank zum Dieb, Gott felbst - ward Aude!" Diese keden Reime, ferner die Parodie einer Litanei (die uns noch beschäftigen wird) und endlich die Gestalt des letten Papstes, der noch gottloser ist als Barathustra, können nur den Unverstand zu der Meinung verführen, Nieksche, der protestantische Pfarrerssohn, habe jemals insbesondere den Ratholizismus treffen wollen. Das lag tief unter ihm. Die Rirchturmstreitigkeiten der driftlichen Getten beachtete er kaum. Der Katholizismus war ihm nur das konsequente Christentum, der Papst das Symbol der Kirche, der gefunden Kirche; ihm war diese alte gefunde Rirche eines jähen Todes gestorben, nicht an der schleichenden Krankheit des Luthertums, das Nietsiche nicht ernst nahm. Ich glaube das dunkle Stud "Der häßlichste Mensch" richtig zu deuten, wenn ich annehme, daß Nieksche bei dem häklichsten Menschen an Schopenhauer dachte, seinen einstigen "Erzieher", an den Prediger des Mitleids. An seinem Mitleiden ist der Christengott gestorben, so fühlte es der Dichter; und der Sophist Nietsche

fügte hinzu: Schopenhauer war der Mörder Gottes, weil er durch philosophische Begründung des Mitleids die Unwahrheit der Mitleidsreligion zu deutlichem Bewußtsein brachte. Man achte darauf, daß der häßlichste Mensch zu den höheren Menschen gehört, die (im 4. Teile des Zarathustra) den ungeheuern Notschrei nach der neuen Zeit erheben.

Intidrift

Als Nichsche im September 1888, nur ein Vierteljahr vor seiner Ertrankung, den "Antichrist" hinwühlte, als eines der Bücher des geplanten Hauptwerks, da war er bei voller geistiger Klarheit doch überreizt. Das geht aber nur die Form an; er ist weniger Künstler als früher, er schreit öfter als sonst. Schon das Vorwort verrät einen Hochmut, den Niehsche sonst vornehmer äußerte. Er schreibe nur für wenige Leser; "der Rest ist bloß die Menschheit". Aber er schreit diesen Rest der Menschheit an.

Wieder trägt er seine stolze Lehre vom Herrenrecht des Starken vor. Gut ist, was den Willen zur Macht erhöht; schlecht ist, was aus der Schwäche stammt. Das Christentum ist schädlicher als irgendein Laster; es bat einen Totkrieg gegen den Übermenschen geführt, es hat das Herdentier, das kranke Tier Mensch gezüchtet, den Christen, es hat der natürlichen Moral, die eine Auswahl des Starken will, das Mitleiden mit dem Misratenen entgegengestellt. Die Theologie ist die verbreitetste Form der Falscheit. In Deutschland ist die Philosophie durch die Theologie verderbt worden, die protestantische Philosophie durch die protestantische Theologie, diese hinterlistige Theologie. Der Protestantismus ist die halbseitige Lähmung des Christentums und der Vernunft. Ein Hemmschuh nur war Luther, war Leibniz, war Kant. (Es ist grauenhaft, aber was Buben und Pfaffen gegen Nietsiche geltend machen, das hat der vornehme Nietsiche in einem bübischen Augenblicke gegen Rant gefündigt: "Rant wurde Idiot".) Auch der Buddhismus versteht das Leiden der Menschen, aber er tennt den Begriff der Sunde nicht, daher auch nicht die Grausamkeit gegen den Günder, gegen den Andersdenkenden. Das Chriftentum will über Raubtiere Herr werden, indem es sie krank macht. Es hat, wie vorher das Audentum, die Moral und die Geschichte gefälscht und zu diesem Zwecke die große literarische Fälschung begangen, durch eine Offenbarung den Willen Gottes festzustellen. Die Aufdeckung solcher Fälschungen ist für Nichsche keine ernste Beschäftigung mehr; mit lachender Überlegenheit verhöhnt er David Strauß, der an Heiligenlegenden, der zweideutigsten Literatur, seine gelehrte Neugier übte, und den Hanswurst Renan. Frei von allem Historismus (in psychologicis), den er schon als Unzeitgemäßer so prachtvoll bekämpft batte, wird Nietsiche im Rampfe gegen die Historiker des Christentums und der Christologie leider mitunter unhistorisch, so unhistorisch, daß er für die Entstehung der Religionen, also auch des Christen-

tums, deutlich und undeutlich schr oft die Betrugshypothese in Anspruch nimmt. Vollends durch die Rirche sei die franke Barbarei selbst zur Macht geworden; und die Anerkennung dieser Macht sei heute nicht mehr die Außerung einer Geisteskrankheit, sondern bewußte Unwahrheit. "Was ehemals bloß krank war, heute ward es unanständig — es ist unanständig, heute Christ zu sein." Die Begriffe Tenseits, Jungstes Gericht, Unsterblichkeit der Seele und Seele selbst sind nur noch Folterinstrumente und Lügen der Priester. "Jedermann weiß das und trokdem bleibt alles beim alten." Sogar unsere Staatsmänner, sonst Antichristen der Sat durch und durch, nennen sich noch Christen und gehen zum Abendmahl. Auch Fürsten. In Sinsicht auf Christen wird die Lehre von der Affenabkunft zur bloken Artigkeit. Das Christentum verspricht Alles, aber hält Nichts. Durch die Jenseits-Lehre wird das Leben um seinen Sinn gebracht, wird aber der Sieg des Christentums bei dem Auswurf und Abhub der Menschbeit entschieden. Die ersten Christen rochen so übel wie die polnischen Juden; das Neue Testament ist unreinlicher und unsympathischer als jedes andere Buch. Man tut gut daran, Handschuhe anzuziehen, wenn man das Neue Testament liest; darin Pilatus die einzige Figur, die man ehren muß. (Weil er einen Judenhandel nicht ernst nimmt.) Man kann nicht Philolog oder Arat sein, ohne beim Lesen der Bibel Antichrist zu werden; der Arat fagt "unbeilbar", der Philolog "Schwindel" (Nieksche will heftig sein: "Meine Stimme erreicht auch die Harthörigen"). Das Christentum war bisher das größte Unglück der Menschheit.

Weder die Lust am Glauben (der Beweis der Lust ist ein Beweis für Lust), noch das Rreuz, noch die Märtyrer sind Argumente; Glauben beist Nicht-Wissen-Wollen. Alle großen Geister waren Steptiker. Zwischen Lüge und Überzeugung besteht kein Unterschied, der Parteimensch wird mit Notwendigkeit Lügner. Auf den Zweck der Lüge kommt es an; das Christentum bat in seiner unergründlichen Gemeinheit den Zweck verfolgt, alle Werte des vornehmen Menschen verächtlich zu machen, die ganze Arbeit der antiken Welt (deren Bedeutung der Philologe Nieksche maklos überschäkt) zu vernichten; das Christentum war anarchistisch. Das Christentum und der Alkohol waren die beiden großen Mittel zur Korruption (für den deutschen Adel). Die neue Lebensaufgabe ist, durch eine Umwertung der driftlichen Werte den vornehmen Werten zum Siege zu verhelfen; diese Abschaffung des Christentums wäre in der Renaissance möglich gewesen (durch Cesare Borgia als Papst), da trat Luther dazwischen, mit allen rachfüchtigen Instinkten eines verunglückten Priesters im Leibe, und empörte sich in Rom gegen die Renaissance. Wenn man nicht fertig wird mit dem Christentume, die Deutschen werden daran so schuld sein mit

ihrem Protestantismus, der unsaubersten Art des Christentums. "Ich erhebe gegen die dristliche Kirche die furchtbarste aller Anklagen, die je ein Ankläger in den Mund genommen hat; sie ist mir die höchste aller denkbaren Korruptionen, sie hat den Willen zur letzten auch nur möglichen Korruption gehabt . . . Ich heiße das Christentum den Sinen unsterblichen Schandsleck der Menscheit." Diese Anklage will Niehsche an alle Wände schreiben, wo es nur Wände gibt (und wieder weiß er, daß er schreit): "ich habe Buchstaben, um auch Blinde sehen zu machen."

Raum ein Gedanke ist in diesem "Untichrist" plakatiert, den Nietsche nicht schon in seinem "Zarathustra" unter prachtvollen Symbolen halbverstedt geflüstert bätte, traurig oder sieghaft, esoterisch; im "Antichrist" wandte er sich an die Vielzuvielen, die er verachtete. Im "Zarathustra" hatte er mit leiser Eindringlichkeit zu den freien Geistern gesprochen, die nach den Deisten, den Aufklärern und den Kritikern zu bewußten Undristen geworden waren; im "Antichrift" gab er den Mitläufern, den Bildungsphilistern Schlagworte gegen das Christentum, die ebenso fanatisch einseitig waren wie die driftlichen Schlagworte. Dieses Buch wurde aber das wirksamere, weil der schlechtere Nietssche ebenbürtigere Leser fand und weil die Tatsache allein, daß eine solche Schrift gedacht, geschrieben und gedruckt werden konnte, den Bourgeois verblüffte. Der "Untichrift", für den Dichter des "Zarathuftra" kein Ruhmestitel mehr, war geeignet zu einer Fahne, zu einer Parteifahne. Und Parteimenschen sind eben mit Notwendigkeit Lügner. Nichsche beging den Fehler, zu viel beweisen zu wollen, da er nicht nur die Wahrheit der driftlichen Religion umftürzte - wie so viele freie Geister und Freigeister vor ihm -, sondern auch die geschichtliche Bedeutung ihrer zeitgemäßen Moral leugnete.

Ich habe schon kurz erwähnt, daß er, was der kritische Philologe nicht durfte, die Betrugshypothese der Aufklärungszeit wieder aufnahm. In seinem berechtigten Hasse gegen den (unbewußt) verhegelten Historismus, der alles Wirkliche für vernünftig erklären wollte (anstatt: für geworden, für notwendig geworden), übersah er völlig, daß die historische Schule das unleugbare Verdienst hatte, die Erzeugnisse der Volkspsychologie, wie Sprache und Religion, als Massenwirkungen zu deuten und nicht mehr als Leistungen einzelner Menschen, die Religionen nicht mehr als Ersindungen einzelner Vetrüger. Niehsche bekennt sich zu dieser Vetrugshyothese natürlich nicht mit dürren Worten, sie liegt aber sehr vielen Stellen zugrunde. Paulus habe die Seschichte Jsraels gefälscht und sich eine Seschichte des ersten Christentums erfunden; was er selbst nicht glaubte, das habe man ihm geglaubt; auch die Lossagung der Judenchristen von den Juden sei bewußte Schlauheit gewesen. Einmal wird Paulus ein fürchter-

licher Betrüger genannt. Die Sünde wird nicht nur als eine Unwahrheit, sondern auch als eine Erfindung an den Pranger gestellt. Die Beiligen (ihre Zustände sind epileptoide Formen) seien Verruckte oder große Betrüger gewesen. Ich füge hinzu, daß in den Fragmenten zu seinem "Sauptwerke", das doch eine streng wissenschaftliche Arbeit werden sollte, die Betrugshypothese nicht fallen gelassen wird. Die ersten Christen wollten etwas durchseken, es war eine Art durchdachter Nichtswürdigkeit. Paulus suchte und fand eine Phantasmagorie, die gegen die Bilder der Geheimkulte ausgespielt werden konnte. "Man irrt sich, wenn man hier (in der Priestermacht durch die Lüge) unbewußte und naive Entwicklung voraussett, eine Art Selbstbetrug. Die Fanatiker sind nicht die Erfinder solcher durchdachten Spiteme der Unterdrückung. Bier bat die kaltblütigste Besonnenheit gearbeitet." Die ganze Lehre vom freien Willen war eine Fälschung, wurde wesentlich erfunden zum Zwecke der Strafe. Wir kommen auch in diesen Fragmenten aus ähnlichen Begriffen wie Erfindung und Fälschung gar nicht heraus; die gesamte driftliche Moral wird so dargestellt, als wäre sie nicht geworden, als wäre sie "gemacht".

Abgesehen von dieser Unfreiheit aus Haß, von diesem Nichtverstehen Fragmente der gewordenen Geschichte des Christentums sind diese Fragmente zum Sauptwerke doch wieder erfreulich, wenn man sie mit den überreizten Absichtlichkeiten des "Antichrist" vergleicht. Im "Zarathustra" hatte Nietsche seinen schönen Traum von der gottlosen Zukunftsmenschheit erzählt, in fast immer farbenglühenden Bildern, in einer ganz eigenen Sprache; im "Antichrist" war er von seinem Gipfel tief genug hinabgestiegen, um die von ihm doch überwundene Aufklärung an derben Schmähungen noch überbieten zu können; in den Fragmenten können wir den gelehrten Arbeiter belauschen, wie er sich bemüht, den Dichter und den Propheten in sich zum Schweigen zu bringen, wie er geeignete Bausteine sammelt für ein festgefügtes Haus seiner Philosophie. Bewunderungswürdig ist da, wie gewöhnlich an Nichsche, seine abgründige Seelenforschung; von jeder Tiefe, die erreicht ist, blidt er furchtlos in die nächste Diefe, auf jeder Bobe loct ihn eine weitere Bobe. Niemals rubt er befriedigt aus, niemals bleibt er stehen. Auch der Schatten dieses Lichts fehlt nicht. Er wendet doch wohl, wenigstens subjektiv, wenigstens sprachlich, die dialektische Methode an, die bei Begel sich objektiv gebärdete und darum noch einmal so gefährlich wurde; bei Nietsche ist es nur die Neigung, sich wie von jeder Affoziation, so besonders von der Antithese zum Gegenteil, zum Gegenfak, zum Gegenwort verführen zu lassen. So verlett er oft den ruhigen Geschmad durch bloke Wortspiele, noch öfter entwaffnet er den Gegner, bem er mit blikschneller Dialektik die bereite Waffe aus der Sand schlägt.

Die Rritik des Christentums, die Kritik der beiligen Lüge, bringt in den Fragmenten nicht viel Neues, insofern es sich um die driftliche Moral bandelt. Das stand für den guten Leser im "Zarathustra" schon größer, reiner, sonniger. Der gelehrte Philologe, dessen Rleid er dort schon mit seligem Lachen abgeworfen hatte, meldet sich wieder zum Worte; freilich ein Überphilologe, dem von seinem Handwerk nicht mehr viel übrig geblieben ist als der heilige Zorn über den schlechten Stil der Bibel und über die lächerlichen Interpretationskünste der Rationalisten. Die driftlichen Schriften scheinen ihm einer gründlichen philologischen Bearbeitung gar nicht würdig zu sein; die Wege eines Reimarus, eines Strauß mag er nicht noch einmal geben. Was liegt ihm noch am Chrijtentum? Die Aufklärung hatte aus den Trümmern der driftlichen Dogmen die driftliche Moral zu retten gesucht; Nietsiche nennt seine Lebensarbeit gelegentlich auch noch Aufklärung, aber seinen Hammer schwingt er nicht mehr gegen die Dogmatik, die tot ist, sondern just gegen die dristliche Moral, die noch für lebendig gehalten wird, gegen die Stlavenmoral. Weil er Immoralist ift, darum ist er Antichrist, oder auch umgekehrt; dagegen revoltiert ihn als einen klassischen Ajthetifer alles, was mit dem Kreuze zusammenbängt. "Man muß das Kreuz empfinden (also hassen) wie Goethe." Übrigens sei das Neue Testament schon durch seine Humorlosigkeit widerlegt.

In den menschlichen Sandlungen gibt es ein Christentum überhaupt nicht; der Chrift handelt wie alle Welt und nicht nach seinem Glauben; als privatejte Dajeinsform, im Konventikel, ist das Christentum möglich, ein driftlicher Staat aber ist ebenso eine Lüge wie eine driftliche Heerführung. Doch nicht einmal Güte ist eine praktische Folge des Christentums; es führt vielmehr, weil der Einzelne immer nur auf Lohn oder Strafe im Zenjeits hinstarrt, zum äußersten Egoismus. Und an das Wohl der Gattung, die den Untergang des Schwachen verlangt, darf man schon gar nicht denken; das Christentum ist das Gegenprinzip gegen die Selektionslehre. Und selbstverständlich, daß sich Nichsches Hochmut, Weltbejahung, Bärte, Wahrhaftigkeit so scharf wie möglich gegen die Demut, Weltflucht, Weicheit und Unwahrhaftigkeit des Christentums kehrt. Mit einem Worte: das Adeal Nichsches, der Übermensch, verträgt sich nicht mit dem alten Abeal des Christentums. Dieses driftliche Ideal, die feige Moral, ist das Rapitalverbrechen am Leben; wer dieses Ideal nicht berührt, wer nur die drijtlichen Wissenschaften und Scheinwissenschaften widerlegt, der hat das Christentum auf eine falsche und nicht bloß schüchterne Weise angegriffen. "Der ganze absurde Rejt von driftlicher Fabel, Begriffs-Spinneweberei und Theologie gebt uns nichts an; er könnte noch tausendmal abjurder sein, und wir würden nicht einen Finger gegen ihn aufheben.

Aber jenes Adeal betämpfen wir . . . Ich bin nicht eine Stunde meines Lebens Christ gewesen."

Nietsiche ist auch als Dichter oft am stärksten, wo er seiner polemischen Natur die Zügel schießen läßt; nur daß er in seinen Dichtungen Rünstler genug bleibt, den Türkenkopf nicht beim Namen zu rufen, auf den er gerade einhaut. In seinen Fragmenten ist er immer polemisch, als ob er nur im Widerspruche denken könnte; und ware es auch im Widerspruche mit sich selbst. Ein Rapitel für sich wäre seine Polemik gegen Schopenhauer, von dem er abfiel, der aber eben doch sein Erzieher gewesen war. Diesen nennt Nieksche gewöhnlich seinen alten Lehrer, bevor er ihn verprügelt. Feuerbach wird gelinder verprügelt, dafür aber auch nicht genannt. Wie Niehiche sich in seiner ganzen Übermenschen-Moral erst gewaltsam straffen muß, zu seinem unmenschlichen Stoßen dessen, was fällt, so strafft er sich auch zur Antoleranz gegen alles, was von fern etwa dristlich riecht; ausreißen möchte er "das Stück Christentum, das uns allen noch im Blute steat". Intolerant will er sein gegen alles, was wider die Natur ist, und die dristliche Moral ist Widernatur. Widernatürlich scheint ihm der driftliche Typus, der nur gegen das Boje Krieg führt, der Typus des vollkommenen Muckers; aber Nietsche hat Humor genug, einen feinen Humor für Wenige, den konsequenten Typus des Buddhismus, der die Sünde nicht kennt und das Bose nicht haßt, "die vollkommene Ruh" zu nennen, seinen eigenen Typus gar, den stoischen Einsiedlertypus "den vollkommenen Hornochsen".

Eine solche bei Nietsche sehr seltene, bald humoristische, bald ernsthafte Selbstkritik (sogar sein eigenes Ideal des Übermenschen, des wünschbaren Menschen, scheint mir, 23d. 15, S. 230, vom Standpunkte des wirklichen Menschen abgelehnt zu werden) hindert ihn nicht, wie im "Zarathustra" alle Wertbegriffe der Christenheit zu zerschlagen, ohne die schöne Leidenschaftlichkeit des Gedichtes, ohne Trauer und Aubel, nüchterner, also für die Frommen verletzender: die Güte und jeden Adealismus, den Beruf, das Vaterland, die Familie, die Che, die Ordnung, das Recht, die ganze Schollenkleberei der moralischen Abwertung. Das Dasein ist unmoralisch, ruht auf unmoralischen Voraussehungen, und alle Moral verneint das Leben; der kranke Nicksiche findet in sich die Rraft, in einem unvergleichlichen Ringen das Leben zu bejahen, sogar den Traumgedanken einer ewigen Wiederkunft bejahend zu ertragen, und so wurde er zugleich Ammoralist und Undrist.

Seine Rritit des Christentums wurde durch ihre elementare Rraft Kampf mit einem jungen Geschlechte - wie gesagt - zur Führerin, obgleich diese bem Gottes-Kritik den logischen Fehler hatte, sprunghaft bald das wirkliche, geschichtlich

begriff

im Abendlande gewordene Chriftentum zu befehden, bald einen abstraften Begriff, der mit der Wirklichkeit der Christenmenschen nichts zu schaffen batte; das taten por ibm die Steptiter, die Deiften und die Auftlärer mit geringerer Heftigkeit, mit geringerer Sprachkraft, mit größerer Gefahr. Schen wir nun endlich zu, wie sich der freie Nietiche mit dem Gottesbegriffe abfand. Ich halte mich wieder an die drei Schriften, die ich für die Kritik des Christentums bemüht babe. Und erinnere noch einmal daran, daß Nicksche im Grunde seiner Feuerseele ein Boet war, ein unseliger Midas, dem sich alle besten Gedanken in Gold von Dichtungen verwandelten. Der Denker leugnete Gott, verhöhnte den Begriff wohl gar; dem Dichter bleibt Gott ein lebendiges Symbol, nachdem ihm alle driftlichen Begriffe zu toten Symbolen geworden sind. Wie etwa im "Faust", wo doch kein Glaube an den Teufel, kaum noch ein Glaube an Gott herrscht, Gott und Teufel leibhaftig auftreten; weil Goethe sie als Dichter brauchte. So weiß der Denker Nieksche, daß Gott tot ist, doch der Dichter trauert an Gottes Grabe wie Beine. "Nicht auch gurnt Barathustra dem Genesenden, wenn er zärtlich nach seinem Wahne blickt und mitternachts um das Grab seines Gottes schleicht." Aber diese Wehmut hält ihn nicht ab, in demselben ersten Teile des Zarathustra, gleich in dem ersten Stücke, nach der Trennung von dem Einsiedler, lachend zu rufen: "Sollte es denn möglich sein! Dieser alte Heilige hat in seinem Walde noch nichts davon gehört, daß Gott tot ist!" So geht es durch die ganze Dichtung: mehr sehnsüchtig verzweifelnde Gotteslästerung als Widerlegung des Gottesbegriffs. Man hat der Erde treu zu bleiben und denen nicht zu glauben, die von überirdischen Hoffnungen reden. Den Hinterweltlern ober Metaphysitern: die Müdigkeit schuf alle Götter und Hinterwelten; der Leib, der an der Erde verzweifelte, hörte den Bauch des Seins zu sich reden. Der neue Götze, der Staat, hat sich an die Stelle Gottes gesett. Alle Götter sind Dichter-Gleichnis, Dichter-Erichleichnis. Gespenster trüben das Gewässer, daß es tief scheine; er warf sein Netz und wollte gute Fische fangen, aber immer zog er eines alten Gottes Ropf herauf. "Ich bin Zarathustra der Gottlose, ich koche mir noch jeden Zufall in meinem Topfe." Es ist eine Schmach, zu beten für einen, der auch im Kopfe sein Gewissen hat; nur der feige Teufel im Menschen redet zu, es gebe einen Gott. Aber die Bildungsphilister, die Nachtwächter will er das Dasein Gottes nicht leugnen hören mit logischen Gründen; er erstickt vor Lachen, wenn er Esel betrunken sieht und Nachtwächter also feierlich an Gott zweifeln hört. Er, der sehnsüchtig verzweifelnde Gottsucher, der Grieche (ach nur der Philologe), will nicht mit Gründen, will mit Gelächter den Gottesbegriff überwinden. "Die alten Götter dämmerten sich nicht zu Tode das lügt man wohl. Vielmehr,

sie haben sich selber einmal zu Tode gelacht. Das geschah, als das gottloseste Wort von einem Gotte selber ausging das Wort: Es ist Ein
Gott! Du sollst keinen andern Gott haben neben mir." Er will den Gottesbegriff überwinden, der weltsegnende, weltliebende Verkünder der ewigen
Wiederkunft, der Bräutigam der Ewigkeit möchte den alten "Welt-Verleumder" vernichten, aber er haßt ihn nicht, wie er das Christentum haßt,
"denn selbst Kirchen und Gottes-Gräber liebe ich". Er steht in gottloser Zeit
am Grabe des Gottes, in wehmütiger Lust, wie der Sieger am Grabe
des ebenbürtigen Feindes. Eines geistesverwandten, ja eigentlich eines
blutsverwandten Feindes. Den er am liebsten beerben möchte, beerben um
seine Größe, seine Vollkommenheit, seinen Namen. Nietssche-Zarathustra
möchte im Untergang, in seinen kleinen Stunden Religionstister sein,
mittags möchte er Gott sein.

Ich bin weit davon entfernt, diese Sehnsucht pathologischen Größenwahn zu nennen; sie war ein Weltgefühl, das nur an Rraft und Glück auch noch die Gott-Vereinigung des Pantheisten und des Pietisten (des gläubigen Mystikers) übertraf und überbot. Daß aber Nieksche sein höchstes Glücks- und Gottgefühl in dieser verzweifelten Sehnsucht erlebte, in diesem Ringen um Einheit mit seinem Gotte, mit dem Gotte der griechischen Philosophen meinetwegen, das mag man am deutlichsten erkennen aus dem nachgeschaffenen vierten Teile des Barathustra. hier scheint mir der Glanz, der über den ersten drei Teilen lag, abgeblaft; der Dichter hält sich mitunter nur mit fünstlichen Hilfen auf der alten Höhe; er rühmt sich, er zitiert sich, er erläutert sich, er knüpft zerrissene Fäden; aber in diesem angestrengten Bemüben legt er vielleicht wider Willen die Psychologie seines Denkens blok. Mit seiner Absicht will er den sterbenden Barathustra so war der Plan - die harte Mitleidslosigkeit des Übermenschen predigen laffen; unvermerkt verhöhnt er aber alle Gestaltungen des höheren Menschen, auch sich selbst, und der Übermensch wird jenseits von aller Erfahrung etwas wie die Religion, an die man glauben mag oder nicht. Gott starb, es lebe der Übermensch. Daß dieser gottgleiche Übermensch kein Gehnsuchtstraum mehr ist, daß er wirklich ist, wirklich in Nieksche, in Barathustra, bas mag der Gedanke des rätselhaften Studes "Der Zauberer" fein, die lette Versuchung, das falsche Glück des Weltschmerzes; der Zauberer lehnt sich wie Goethes Prometheus gegen Gott auf als ein Gleicher. Zarathustra lacht, aber schwerlich mit gutem Gewissen. Ebrgeiziger (im böchsten Sinne) als alle Gottesleugner por ihm, will er sich mit der Negation nicht begnügen, mit der Leugnung Gottes. Das ist der flare Sinn des nächsten Stücks, der Unterredung zwischen Barathustra und dem letten Papste, dem Priester "außer Dienst". Der alte driftliche Gott ist gründlich tot, daran

ist nicht zu zweiseln; die Liebe zum Menschen, das Mitleiden ist seine Hölle und zuleht sein Tod geworden. Doch der gottlose Zarathustra ist nur diesen alten Gott los geworden, nicht jeden Gott. Der lehte Papst ist gottloser als er, aufgeklärter; er spöttelt wie Voltaire über den zweideutigen Gott, der einem Großvater ähnlicher ist als einem Vater, am ähnlichsten aber einer wackeligen alten Großmutter. Zarathustra dagegen ist der Frömmste unter allen denen, die nicht an Gott glauben. Nur der herkömmliche Gottesbegriff hat ihn nicht befriedigt. "Lieber keinen Gott, lieber auf eigene Faust Schicksal machen, lieber Narr sein, lieber sott sein!" Ist es Narrheit, so ist es weise und beglückende Narrheit.

Ich habe schon darauf aufmerksam gemacht, daß der lette Papst oder der lette Priester beileibe keine Wendung gegen den Katholizismus bedeutet, daß nur ein Symbol des Christentums oder des Gottglaubens überbaupt gemeint ist. Mag man es bewundern oder schelten, Nietsiche steht mit seinem Abler, dem Stolze, und mit seiner Schlange, der Rlugheit, zu boch über dem Menschentreiben der Niederungen, um in seinen besten Stunden gegen irgendeine zufällige Gekte zu streiten.\*) Ja er steht so hoch, daß er in den kleinen Sektenstiftern, auch in den Mustikern und den Freigeistern, die höheren Menschen erkennt, die für die Lehre vom Übermenschen am besten vorbereitet sind. Auch der lette Papst gehört zu den höheren Menschen, er ist der gottloseste unter ihnen. Der Etel hat alle diese höheren Menschen erfaßt, die Weltverzweiflung; so sind sie aus eigener Rraft dorthin gelangt, von wo sie den Weg zu Zarathustras Höhle finden können. Aber sie steben alle noch auf kranken und zarten Beinen, sie sind noch Christen, sie wollen noch geschont werden; sie sind noch nicht die lachenden Löwen, deren Berankunft Barathustra auf seinem hoben Berge erwartet, die Barathustra zu seinen Schülern und Aposteln machen möchte.

"Ejelsicit"

Nietssche scheint zu glauben oder zu sagen, daß diese höheren Menschen durch das "Eselssest", eine Parodie jedes Gottesdienstes, für seine Lehre endlich reif geworden sind. Dieses Eselssest ist jedesfalls in dem Plane, den Niehsche für die Fortsetung des Zarathustra ausdachte, der Höhepunkt. Wessen? Der Dichtung? Schwerlich. Das Lachen begleitet alle Reden und Erscheinungen Zarathustras, ist aber nicht das Leitmotiv. Bei Nabelais konnte die Parodie von der heiligen Flasche der Höhepunkt werden, weil Nabelais nur lachen machen wollte und ganz nebendei klüger machen. Auch in Vischers "Auch Einer" ist die köstliche Parodie auf das Sakrament der Kommunion eine Episode. Bei Nietssche will das Eselssest mehr sein als

<sup>\*)</sup> Ich habe mir den Vers nicht gemerkt, aber ich bin dessen sich nicht gemerkt, aber ich beiden Wappentiere von dem großen Phantasielpriker Shellen entlebnt bat, der — immer wach und bereit — auf den "Auferstehungstag der Wahrheit" wartete.

"Eselssest" 363

eine Episode, weil es den ganzen Bau krönt und nur noch der Steinblume, dem großen Schlußgedichte, zur Unterlage dient.

Die höheren Menschen alle liegen in Rarathustras Höhle gleich Kindern und alten Weibchen auf den Knien und beten den Esel an mit einer blasphemischen Lobpreisung. "Er trägt unsere Last, er nahm Knechtsgestalt an, er ist geduldsam von Herzen und redet niemals Nein; und wer seinen Gott liebt, der züchtigt ihn. Er redet nicht; es sei denn, daß er zur Welt, Die er schuf, immer Ja sagt: also preist er seine Welt. Seine Schlaubeit ist es, die nicht redet: so bekömmt er selten Unrecht. Welche verborgene Weisbeit ist das, daß er lange Ohren trägt und allein Ra und nimmer Nein sagt! Sat er nicht die Welt erschaffen nach seinem Bilde, nämlich so dumm als möglich?" Und der Esel-Gott schreit zu jedem dieser Absätze der Litanei, und zu manchem anderen, sein 3 - 21. Aber auch Nietsiche selbst scheint das Eselsfest zu bejahen und ihm eine entscheidende Stelle in dem Gebäude seiner Lehre zu geben; man soll das Eselsfest zu seinem Gedächtnisse abermals feiern, das Fest läßt ihn zum Erdenleben sagen: Noch Ein Mal. Ich finde die Parodie zu klein; der wikigere Nieksche war mir nie der bessere Nietsiche. Nietsiche-Barathustra fühlte sich doch selber einen Gott und wollte doch weder angebetet noch angeräuchert sein, am wenigsten als ein Gott-Efel.

Bu den übermütigsten Blasphemien des "Tänzers" Nietsche gehört der Vers aus dem Zarathustra: "Wenn es Götter gäbe, wie hielte ich's aus, kein Gott zu sein! Also gibt es keine Götter." Selbstverständlich ist der Sat in dieser scheinlogischen Form keine richtige Schlußfolgerung; er ist darum auch nur von Dummköpsen gegen Nietzsche ausgemünzt worden. Mit Recht, wenn der Dummkops ein Recht hat, das geistigste Lachen nicht zu verstehen. Ich habe schon öfter die Vermutung geäußert, Nietzsche habe Feilerbach gut gekannt und eben auch diesen Vorgänger mit vollendeter Freiheit "überwunden". Nun will ich diesen oft angesührten Satz nicht für eine bewußte Zuspitzung eines Feuerbachschen Sedankens ausgeben, aber doch die Worte Feuerbach zur Vergleichung hersehen: "Gott zu wissen und nicht selbst Sott zu seine, Seligkeit zu kennen und nicht selbst zu genießen, das ist ein Zwiespalt, ein Unglück" (Wesen des Christentums, Reclam, S. 75). Feuerbach vergottet den Menschen, dieser Anthropotheismus wird im Zarathustra zu einer lachenden Vosheit der Sebnsucht.

Wieder hat im "Antichrist" die Wehmut des Dichters dem Toben des Polemikers Platz gemacht. Nietssche nennt da einmal die Gegner der freien Geister die Truthähne Gottes, selbst ein Truthahn, dem Gott ein roter Lappen ist. Er begreift viel besser die wilden, blutgierigen, rachsüchtigen Nationalgötter, als den Einen internationalen Gott. "Ein Volk, das noch

an sich selbst glaubt, hat noch seinen eigenen Gott." Erst die Götter von Bölkern, die zugrunde geben, die den Willen zur Macht verloren baben. werden "gute" Götter. Er und die Seinigen finden Gott weder in der Geschichte wieder, noch in der Natur, noch hinter der Natur. Schon im Unfang der Bibel steht es, daß Gott eine Höllenangst habe vor der Wissenschaft. "Die göttliche Vorsehung", wie sie heute noch ungefähr jeder dritte Mensch im gebildeten Deutschland' glaubt, wäre ein Einwand gegen Gott, wie er stärker gar nicht gedacht werden könnte. Und in jedem Fall ist er ein Einwand gegen Deutsche." Aber der Angrimm Nietsches ist in diesem Buche so ausschließlich gegen die dristliche Form des Gottglaubens und der Gottesverehrung gerichtet, daß für die Außerung eines absolut negierenden Atheismus kein Atem übrig bleibt. Alls Kenner der Philosophiegeschichte, besonders der alten, läßt sich der Untichrist Nieksche, der sonst keine frühere Philosophie unter seinem hammer bestehen läßt, dazu berab, den Seinigen entweder den Skeptizismus oder den Epikureismus zu empfehlen; und doch hatte Epikuros die Götter nicht geradezu geleugnet, die Stepsis auch dieser Frage gegenüber Buruchaltung geübt.

Enrachtritif

Auch in den Fragmenten zu seinem "Hauptwerke" kommt es nicht zu der letten Unwendung der Sprachkritik, die Nicksche in der Moral so meisterlich handhabte. Er kann sich nicht entschließen, das Wort "Gott" so schnöde beiseite zu legen wie andere Worte, die ausgedient haben. Er ist wie einer, der eben erst aus eigener Kraft seine Ketten abstreift; noch schmerzen die Wunden. "Es ist ein großes Labsal, daß solch ein Wesen fehlt" (S. 207). Doch Anläufe zu Sprachkritik sind wieder vorhanden, nur gehemmt durch die Sehnsüchte des Dichters und des Philologen. "Die Menschheit hat mit immer wachsender Brunst nur Wolken umarmt; sie hat endlich ihre Verzweiflung, ihr Unvermögen Gott genannt." Freilich gerade bei den moralijden Qualitäten Gottes oder der Moraltheologie kommt es zu Außerungen der schärfiten Begriffsanalnse. Wir werden mit der ganz neuen Frage überrascht, woher eigentlich der Begriff des "Bessern" genommen sei. Woher das Werturteil, das die Natur verächtlich mache und die Widernatur eines Gottes zu Ehren bringe? Woher die Widernatur, daß man seine Feinde nicht hassen solle? Auch die natürliche Liebe zu dem Nächsten werde neu begründet aus einer Liebe zu Gott; überall werde Gott hineingesteckt und die Nühlichkeit berausgezogen. Die Aufgabe, die vor der positiven Aufgabe der Umwertung aller Werte zu lösen ist: die erlogene Welt abzuschaffen, die bisher die wahre Welt, die Wahrheit, Gott hieß. Nur einmal macht Nietsiche einen ungenauen Versuch, auch die Entstehung des Gottesbegriffs sprachkritisch zu erklären; der Zustand eines Begeisterten, eines Leibenschaftlichen, eines großen Verbrechers, auch eines Epileptifers

werde personisiziert, um nachher zu der Wirkung dieser fremden personlichen Macht gemacht zu werden; es werde also ein Zustand zugleich zu einer Ursache und zu ihrer Wirkung gemacht. So glaube ich die merkwürdige Stelle (S. 90) deuten zu dürsen.

Aber das Denken in den schwierigsten Begriffen der Abstraktion war nicht eigentlich Nietzsches Sache; er war ein Dichter und wird nur darum für einen Philosophen gehalten, weil seine gewaltigen Gedanken die Form der Dichtung sprengten. Einerlei. War — wie gesagt — einige Pedanterei dabei, Nietzsches Aphorismen über Christentum und Gottheit hier wie den Systemteil eines Philosophen zusammenzustellen, so war die Arbeit doch nicht ganz müßig. Sie hat uns die paradore Art kennen gelehrt, in welcher sich das Geschlecht seit Nietzsche mit einigen uralten Fragen absindet. Man hätte etwas ganz Neues lernen können, ein heiliges Lachen über diese Fragen; Nietzsche ist beinahe unschuldig daran, nur beinahe, daß man ein zynisches Lachen gelernt hat. Nietzsche hat das vorausgesehen und seine Jünger noch zorniger verprügelt als selbst seine Lehrer. Das hieß ihn sein Abler, der Stolz, wenn seine Schlange schwieg, die Klugheit.

Niehsche ist nicht einfach unter die vielzuvielen Freigeister einzurechnen. Er war ganz frei, so frei, daß er sich leicht, von dem eigenen Widerspruchsgeiste verführt, gegen die eigene, eben erst mühsam erreichte Weisheit wandte. Während er emporstieg, stürzten die Stufen hinter ihm ein; und die Stufe, die er eben betrat, wankte. Er durfte sie wirklich nur wie ein Tänzer berühren. Er hatte es schwerer als die richtigen Philosophen. Er war frei vom Aberglauben an die Wissenschaft; er war nahe daran (in seiner sogenannten zweiten Periode) die Wissenschaft für den schönsten Mut des mutigsten Tieres zu erklären, des Menschen; da er aber das Wort aussprechen will, unterbricht ihn sein tiefstes Gewissen (alle die vorhin erwähnten höheren Menschen sind doch nur die inneren Viecher Zarathustras) mit einem großen Gelächter ("Zarathustra", 3. Aufl., S. 436). Er war so frei, so äußerst frei, daß er sich weder bei seinem Atheismus noch bei seinem Optimismus völlig beruhigte. Die Glocke der Mitternacht spricht die letten Zweifel aus, und sie ist doch wieder eine Gestaltung des Dichters Niehsche: "Sabt klügere Sände, greift nach tieferem Glücke, nach tieferem Unglücke, greift nach irgendeinem Gotte, greift nicht nach mir; mein Unglück, mein Glück ist tief, du wunderlicher Tag, aber doch bin ich kein Gott, keine Gotteshölle. Die Welt ist tief und tiefer als der Tag gedacht; tief ist ihr Weh" (S. 463). Das einzige, woran dieser Sanzfreie nicht zweifelt, ist seine Religion, die Lehre von der ewigen Wiedertunft. "Alle Luft will Ewigkeit." Auch Nieksche zahlt der Natur seinen Tribut; auch der freieste Mensch ist noch ein glaubendes Tier. Oder — wenn das verletzen könnte — ein glaubender Übermensch. Der Antichrist, der heute unter uns mit seinen Sehnsüchten noch blutreicher lebt, mit seinen Verschweigungen, als einst mit seinen Vüchern, als Prediger einer grundlosen Lebensfreude, ist kein Sott geworden, nicht einmal ein Religionstifter, ist aber vielleicht – so faste ihn auch Ravul Richter — der Täuser, der Namengeber, einer neuen kirchenlosen, gottlosen Religion, einer von Erkenntnis und Schönheit trunkenen Ekstase, einer gottlosen Mystik.

Die Verbindung von sehnsücktiger Mystik und fanatischem Gotteshaß ist bei Nicksche niemals dichterischer herausgekommen als in der "Fröhlichen Wissenschaft", die er schon 1882 niederschrieb, in glücklichen Stunden. "In jeder Neligion ist der religiöse Mensch eine Ausnahme." Der Instinkt des religiösen Menschen in ihm verwirft die Kirche, nicht (wie bei einigen seiner Vasler Freunde) die Vogmengeschichte. "Jeht entscheidet unser Geschmack gegen das Christentum, nicht mehr unsere Gründe." Der so leicht beleidigte Gott ist ein ehrsüchtiger Orientale. Und in den angehängten, oft wundervollen "Liedern des Prinzen Vogelfrei" steht gar die Parodie auf Goethe, die mit den Versen beginnt:

> "Das Unvergängliche Ist nur dein Gleichnis! Gott der Verfängliche Ist Dichter-Erschleichnis."

Niehsche starb schon 1889 seinen geistigen Tod, crit 1900 den anderen Tod, den Arzte und Leichenbeschauer bestätigen. Doch so raschlebig ift unsere Beit, daß kaum fünfzehn Jahre nach der Beerdigung des Umwerters das geschah, was früher Jahrhunderte brauchte: die Umgestaltung eines traaischen Helden zu dem Helden eines Dramas oder eines Romans. Ein Frühvollendeter, der genialische Dichter Gustav Sact — geb. 1885, gefallen als Opfer des Weltkrieges 1916, irgendwo in Rumänien — hatte 1913 den verwegenen Plan gefaßt, nicht nur das äußere Schicksal eines wahnsinnig werdenden Übermenschen, sondern auch die ganze einzige Persönlichkeit Nicksches in die Form eines modernen Romans zu gießen. Ihm schwebte etwas wahrhaft nicht Kleines vor (er hat etwas Ühnliches dann im letzten Auftritte seines Dramas "Der Refraktär" versucht): wie ein Naturmensch den noch vegetierenden Organismus, in welchem einst eine hohe Seele lebte, mit der Urt erschlägt und ihn wie einen lästigen Stein in den Abgrund stößt. Die Geistestrankheit sollte offenbar nicht plötlich über ben Denker kommen, sondern furchtbar langsam, bei fast wachem Bewußtsein. Das Werk sollte "Im Hochgebirge" heißen, bekam dann den Titel "Paralyse". Leider blieb Sack seinem Plane nicht treu; was er (Anfang 1914)

Guitan Sad

niederschrieb, entstand unter Eindrücken einer militärischen Übung, die weder mit Niehsche noch mit dem Hochgebirge etwas zu schaffen hatten, nicht wirklich und nicht symbolisch. Es ist ein Fragment geblieben, das für den flatternden Zustand des jungen Dichters Sack mehr sagt als für das Auslöschen Niehsches.\*) Dessen Schwester und erste Biographin wäre wohl über ein solches Buch entsett gewesen.

von Friedrich Niehsche, daß er ein Modeschriftsteller wurde, daß er von den

Vielzuvielen gelesen wurde, daß unkritische Verehrer sein Unsehen zu mehren glaubten, wenn sie seine unbeträchtlichen menschlichen und seine größeren philosophischen Schwächen nicht wahr haben wollten. Es ist tragisch, daß er, der im Leben keinen ebenbürtigen Freund gefunden batte, auch nach seinem Tode keinen ebenbürtigen Erben fand. Auch Frau Elisabeth Förster-Nieksche, die er - abgesehen von der kurzen Zeit seines Bornes über sie - immer mit Herzensböflichkeit behandelt hat, batte im Grunde keinen Sinn für den Dämon ihres Bruders. Mit liebevoller und eifersüchtiger Sorge stand sie seiner Entwicklung gegenüber, ohne seine Überlebensgröße zu ahnen, eine unbarmherzige Schwester wurde sie dann seinen nächsten Freunden, um sich endlich aufopfernd treu und mütterlich dem Geisteskranken zu widmen und mit leidenschaftlicher Ilnbuldsamkeit seinem Andenken. Ein ähnliches Bild von ihr kommt vielleicht beraus, wenn man die Darstellung von Franz Overbed durch die Rechtfertigung verbessert, die Richard M. Mener, in seiner Nietsche-Biographie versucht hat, gerecht abwägend. Die starke Frau hat so entschiedene Verdienste um das Kleine, wozu ich nicht nur die Materialien zur Lebensgeschichte und viel Überflüssiges aus dem Nachlasse rechne, sondern auch

seinen äußerlichen Ruhm, daß ihr sehr viel vergeben werden kann, was sie im Großen verfehlt hat. Und daß sie, wieder geistig eifersüchtig, übrigens beschränkt antisemitisch, darin ganz in Übereinstimmung mit dem schwer gefränkten Hause Nichard Wagner, auch Paul Rée arg herabsette, wird einmal die Geschichte berichtigen. Wichtig sind mir solche Menschlichkeiten nicht; nicht einmal, daß Nieksche selbst in glücklicher Zeit Rée seinen Freund und Vollender genannt bat; oder daß wiederum Rée seinen, Nieksche stark beeinflussenden "Ursprung der moralischen Empfindungen" dem Freunde mit der entzudenden Widmung überreichen durfte: "Dem Vater dieser

Es war nicht gut für die Auswirkung des stolzen und freien Geistes Nicksches Echmeiter

<sup>\*) 3</sup>ch darf hoffentlich hinzufügen, obne falsch verstanden zu werden, daß Gustav Cad zu dem Romane "Paralyse" - er stellte fich seine Entwürfe gern schon vollendet vor - gleich ein Borwort binterlaffen bat, das in seiner letten Fassung mit fast romantischer Bronie auf Die Entlebnungen binweist, die meinem "Wörterbuch der Philosophie" entnommen sind. Es bandelt fich da immer um eine fprachtritische Deutung Nichfches. (Bgl. "Gefammelte Werte von Guftav Cad", herausgegeben von Baula Cad, I. Bb. E. 38 f.)

Schrift dankbarjt deren Mutter." Auf die Ideen kommt es an; wir sollten bei den Geistesbestreiern der jüngsten Zeit das Persönliche nicht, weil wir es besser zu kennen glauben, stärker hervorheben als bei den Kämpsern früherer Jahrhunderte.

Paul Rée

Nicht nur weil er einer der ersten Anhänger von Nietsche gewesen war, gebort Paul Réc hierher, und an dieje Stelle, sondern als einer der stärksten Anreger Niehsches, und weil er die atheistische Tendenz der Zeit ein Jahrhundert nach der großen Revolution noch deutlicher ausspricht als selbst Nichsche: ohne die Genialität und Sprachtraft seines großen Nivalen, dafür um so nüchterner und logischer. Auf die traurigen Menschlichkeiten mag ich wieder nicht eingeben. Was die beiden seltenen Wahrheitsucher Paul Rée (seit 1874) und Frau Lou Andreas (seit 1882) mit dem unglücklichen Menschensucher Nichsche verband, ist deutlich; was sie nach kurzer Zeit auseinander trieb, hat sicherlich nichts zu tun mit ihrem geistigen Schaffen. Frau Lou und Paul Rée sind von Nietsches leiblicher Schwester häßlich angegriffen worden; hätte Frau Lou geantwortet, so wäre die Sache für mich entschieden gewesen; sie gab an Wahrheitsliebe und Vornehmheit selbst dem Umwerter nichts nach. Nur daran möchte ich weiter erinnern, für das Verhältnis zwischen Niehsche und Rée, daß Réc für den sich selbst langsam entdeckenden Philosophen ein Meister der Seelenprüfung war, daß er ihn einen "der fühnsten und kaltesten Denter" nannte, daß er von Rée zuerst den Mut zum Aphorisma übernahm und vor allem eines seiner Leitmotive: die darwinistische Herleitung der moralischen Empfindungen. Das was Nietsiche mit einem seiner Wortspiele seinen "Réealismus" nannte. Und auch diese Inkonsequenz wird uns an dem "Gelegenheitsdenker" Niehsche nicht überraschen und nicht betrüben, daß er, der in einer seiner ersten und besten Schriften den Historismus siegreich vorübergehend bei dem Gedanken Rées betämpft hatte, sich jett befriedigte: Moral wie Necht und Sprache (Schleichers Unwendung des Darwinismus auf die Sprachwissenschaft mar schon 1863 vorausgegangen), kurz alle Probleme der Völkerpsphologie seien evolutionistisch zu erklären. Außer Darwin war Spencer ein Lehrer Rées gewesen. Was bei Nietsche nur eine Periode seines Denkens war, wurde für Rée zu einem System: wie der Pithecanthropus alalus zu einem homo sapiens oder loquax geworden war, so wurde aus dem amoralischen adeog, der gläubige, der "gute" Mensch. Rée hatte die Genealogie der Moral entdeckt, die auf Nietsche so mächtig wirkte: die geschichtliche Entstehung des Gewissens und anderer moralischer Begriffe.

Das aber darf nicht verkannt und nicht verschwiegen werden, daß ber oft übel beurteilte Rée (nur Richard M. Meyer, in seinem Nietsche-

369

Buche, ist ihm gerecht worden) den Atheismus noch sicherer und ruhiger bekannt und begründet hat als der Antichrist Niehsche. Das Stärkste findet sich in der "Philosophie", einem wenig gelesenen Buche, das 1903 als nachgelassenes Werk herauskam und leider als Anhang auch einen krankhaft häßlichen Brief Rées über Niehsche brachte.

Da stehen (S. 81—87) einige kühne und kalte Aphorismen über die Entstehungsgeschichte der Gottheit. "Menschliche Furcht erschafft die Götter, menschliche Naivität schafft sie menschenähnlich." Die Bliker.

"Mit den Rulturgöttern verhält es sich ebenso wie mit den Naturgöttern. Die Naturgötter sind das Sbenbild der Naturmenschen, die Rulturgötter das Sbenbild der Rulturmenschen. Erst gelangen die Menschen zur Rultur, dann wird Sott nachgeholt, auch kultiviert; die Rultur beleckt auch die Sötter." Die Sötter waren immer in der Rultur zurück; was schon Lukianos wußte. Sie wurden nachgeholt, modernisiert.

In einem vorzüglich erkenntniskritischen, ganz idealistischen Aufsahe über die "Materie" heißt es dann (S. 117): "Dieser Gott, eine hingeworfene Behauptung, ein toller Einfall, ist besonders darum unakzeptabel, weil er ein selbständig objektiv Existierender ist, während die philosophische Betrachtung zu einem Subjektiven in infinitum führt."

In den "Gedanken" (S. 341—344) sagt er sein letztes Wort. Der Gläubige habe wie jeder Verrückte ein wohlgegliedertes System von Wahnideen; "Religion ist die Geisteskrankheit der Gesunden."— "Ein Philosoph, welcher die Religion verteidigt, ist kein Philosoph."— "Die Wissenschaft spricht: Ist die Religion wahr? Nein. Dann ist es mir gleichgültig, ob sie nüklich oder schädlich ist."

Endlich in den blendend geschliffenen, nur vielsach übertreibenden Aphorismen über "die Eitelkeit", die auf Rées eigenes Schaffen ein böses Licht wersen, versteigt er sich (S. 208) zu dem Unsinn, dem Gotte die Eitelkeit der Rulte vorzuwersen. "Gottes Freude über Verehrung und Anbetung kann als Anthropomorphismus maximus bezeichnet werden. Im Menschen entsteht aus der Freude am Angebetetwerden wegen des damit verbundenen Autens durch Angewohnheit Freude am Angebetetwerden selbst. Sollte sich in Gott derselbe Angewöhnungsprozeß vollzogen haben?" Man fühlt doch die sprachliche Verkehrtheit? In jeder solchen Blasphemie steckt ein Rest von Gläubigkeit. Nietsche und Rée hätten die Sprachkritit gefunden und ausgebildet, wenn sie nicht, beide, ihre Zähne an den moralischen Vegriffen gestumpft hätten.

Ich habe schon bei Gelegenheit einer Würdigung des rebellischen Wahrheitsdichters Shellen auf den Franzosen Taine und auf seinen betrieb-

famen dänischen Schüler Brandes hingewiesen, die früh schon die Bedeutung der geistigen Befreier für die Dichter ihrer Gegenwart erkannten. die immer noch unsere Gegenwart ist. Es sind jett gerade hundert Jahre seit Shelleys Tode vergangen; aber nicht viel über dreißig Jahre, daß die neue "Afthetit" des mächtigen Taine und des französelnd (trot aller Lotalvatriotismen) wikigen Brandes mit ihrer Abkehr von allen kirchlichen und klassizistischen Dogmen so weit Gemeingut der französischen und der deutichen Literaturmenschen wurde, daß sich auf die neuen Werte eine neue "Richtung" gründen ließ; wie ein solides Bankunternehmen; zunächst und ohne Verhältnis zu den großen Aufgaben der Geistesbefreiung unter dem Namen des "Naturalismus". Man glaubte die Periode der deutschen "Stürmer und Dränger" wieder zu erleben und ahnte nicht, daß auch die Lenz, Wagner und Klinger — von Goethe gar nicht erst zu reden — echte Rebellen waren, weit über Stil- und Sprachkühnheiten hinaus. Nicht vergessen darf werden, daß just damals — vor etwas mehr als dreißig Jahren also -- Nietsiche bekannt wurde und auch seine Umwertung aller Werte als eine zunächst ästhetische Revolution von der dichterischen Jugend misverstanden wurde. Sein etwas plumper Angriff auf Schiller, als den Moraltrompeter, wurde sprichwörtlich. Alber die nicht literarische Jugend, die der geistesbungrigen Arbeiter, abnte das Ziel und schloß sich lärmend der Bewegung an, die eigentlich erst durch die behördliche Parteinahme gegen alle "Rinnsteinkunst" aus einer sprachlich-literarischen zu einer kirchen- und sittenfeindlichen geworden war.

Gerade um die Zeit als die reale Machtepoche des Zeitalters Bismarcs in die irreale Theaterheldenepoche des wilhelminischen Zeitalters überzugeben begann, unter heimlicher Nachwirkung Bismarcks, errang also diese Umwertung aller Werte ihren Sieg über die deutsche und (eigentlich schon etwas früher) über die abendländische Jugend. Den ersten Unstoß zu dieser Revolution der Charafterologie — wie ich lieber sage als "Ethik" — war von der Entwicklungsstufe der Hegelei ausgegangen, zu deren Exponenten oder Spruchsprecher ich Rierkegaard gewählt habe. Ungefähr um die gleiche Zeit, da der politische Ernst in Deutschland mit Bismard ruchlos leichtsinnig fortgejagt wurde, feierte der Ernst in Dichten und Denken seine entscheidenden Triumphe. Nach dem Inhalt und nach der Form. Die amoralische Lebensansicht Niehsches, die man seine Philosoppie zu nennen pflegt, eroberte das neue Geschlecht so völlig, daß sie zu einer Mode zu verallgemeinern drohte; und in den gleichen Jahren kam, äußerlich im Gegensatz zu dem aristotratischen Individualismus Nietsches, der sprachliche Naturalismus von Frankreich aus auf den Gipfel seiner Macht. Es gibt da Zusammenbänge, denen man genauer nachspüren

sollte: zwischen der naturalistischen Umstellung der Poesie und der Gottesleugnung, zwischen der Renaissance der Pöbelsprache und dem zielbewußten Unsturm des Proletariats gegen den alten Obrigkeitsstaat. Es ist kein Zufall, daß Brahm und Schlenther — der geschäftliche und der diplomatische Leiter der "freien" Buhne — die Stilunterschiede gar nicht wahrnahmen zwischen dem Naturalismus Bolas, dem Alles- oder Nichts-Gedanken Ibsens und dem driftlichen Proletarismus Tolftois, denn Brahm wie Schlenther waren blind für Weltanschauungsfragen. Diese Tendenzen hatte Bismard niedergehalten, mit mehr Ironie als Born, weil sie ihn in seiner Lebensarbeit da oder dort stören konnten. Unter der Theaterspielerei der Folgezeit brachen diese Tendenzen sich Bahn, zufällig wirklich auf dem Gebiete des Theaters, in den Freien Bühnen. Das Vorbild bestand schon, von Charles Untoine geschaffen, seit mehreren Jahren in Paris; für Berlin nachgebildet wurde diese Form eines Rampfes gegen alle Theaterzensur durch die damals noch jungen Schriftsteller Maximilian Harden und Theodor Wolff; und just 1889 war der Verein Freie Bühne fertig, jetzt geleitet von den sehr ungleich begabten, aber gleich geschäftstüchtigen Theaterkritikern Brahm und Schlenther, die denn auch später viel genannte Theaterdirektoren wurden. Diese Freie Bühne stellte sich also zunächst die Aufgabe, gegen die allzeit rückständige Polizei verbotene Werke aufzuführen, naturalistische, amoralische, meinetwegen unmoralische, gotteslästerliche Stude. Vereinsmitglieder zu erziehen zu der Umwertung der dramatischen Poesie durch die Ankläger Ibsen und Tolstoi. Ich bin bei dieser Bewegung (und dann bei der breiteren der Freien Volksbühnen) nicht nur als Zuschauer mitbeteiligt gewesen und könnte darüber berichten, wie es in diesem scheinbar ästhetischen Rampfe nicht immer tapfer zuging; aber die Gesamtwirkung war die einer befreienden Tat.

Erst recht seitdem Bruno Wille, der Sprecher der freireligiösen Gemeinde, den Gedanken aufgriff und für die unzähligen Arbeiter Berlins den Verein der Freien Volksbühne gründete (1890), der dann von der sozialdemokratischen Partei in Wien, München, Ropenhagen und London nachgeahmt wurde. Die Freie Bühne konnte schon nach drei Jahren eigentlich ihre Tätigkeit einstellen, weil sie nichts mehr zu tun hatte; die Freie Volksbühne hat sich zu einer mächtigen Einrichtung ausgestaltet. Die satten Mitglieder der Freien Bühne hatten unter dem Schillerbiographen Brahm den Kriegsruf erlernt: los von Schiller; die Arbeiter und anderen kleinen Leute, die sich trozig Proletarier nannten, waren nach Kunst und Wissen noch hungriger als nach auskömmlicher Nahrung und sammelten sich unter dem freireligiösen Bruno Wille nach der viel kriegerischeren Parole: Entweder — Oder, sos von Gott, sos von jeder Autorität. Man

Freie Bühnen konnte es aus Privatunterhaltungen noch deutlicher erfahren als aus den Beifallsbezeugungen im Theater, daß diesen jungen Leuten und ihren Frauen und Mädchen das Bekenntnis zum Atheismus, bei einem Mangel an jeder Vorbildung nur zu einem dogmatischen Atheismus wieder etwas war wie ein künstlerischer Genuß. Ihre Sehnsucht ins Freieschien Befriedigung zu finden.

So dogmatisch war ihr Führer Bruno Wille nicht. Seine Stellung aur Religion hat er unzweideutig in vielen Zeitschriften und in seinen populärphilosophischen Büchern niedergelegt, am knappsten vielleicht in einem Auffate, der in dem guten, von Frischeisen-Röhler veranstalteten Sammelwerke "Weltanschauung" (1910) enthalten ift. Ihm ift Jesus nicht einmal mehr eine historische Persönlichkeit; Paulus ist der Stifter der Chriftus-Legende und des Chriftentums. Die Chriftologie ist eine Dichtung, eine Art Volkspoesie; trot ihrer Anschaulichkeit so wenig wahr, wie die Märchen der Brüder Grimm. Dennoch kann diese Dichtung uns "erlösen", durch die schöne Realität ihrer Idee. Ich kann mit Wille unmöglich darm übereinstimmen, daß — wie er anzunehmen scheint — der Idealismus über den kritischen Nominalismus gesiegt habe; Wille dürfte da den fritischen Nominalismus, der seit bald tausend Jahren langsam zum wissenschaftlichen Agnostizismus gediehen ist, mit dem untritischen, scheinwissenschaftlichen, beschränkten Materialismus zusammengeworfen haben. Nichts wäre einzuwenden gegen die gottlose Religion, gegen den Glauben an einen inneren Christus, zu welchem Bruno Wille sich bekennt; dieser Glaube steht dem sehr nahe, was ich gottlose Mystik nenne; nur daß Wille in seinem Idealismus doch bei der ewigen Idee des Menschen steben geblieben, also auf dem Wege von Stirner und Nietsche nicht weiter gegangen ist. Er hat wohl nicht erlebt, daß eine Psychologie ohne Psyche doch eher möglich ist als eine Gottesgelahrtheit ohne Gott; denn bei Psnche oder Seele kann sich auch der Leugner des Begriffs noch etwas vorstellen, etwas Verbales etwa; Gott aber ist unvorstellbar, weil er für immer (geglaubt oder geleugnet) der substantivischen Welt angehört.

## Zehnter Abschnitt

## Der Friede in gottloser Mystik

Wir stehen vor dem Ziele unserer Darstellung einer Geschichte der Befreiung vom Gottesbegriff, wir stehen vor der Gegenwart. Genau ein sogenanntes Menschenalter trennt das Jahr, in welchem ich diesen letzten

Abschnitt zum Abschluß bringe und in welchem Gerhart Hauptmann zu seinem 60. Geburtsjahre als der beste Vertreter deutscher Dichtung gefeiert wird, von der Zeit, da dieselben Vielzuvielen, die jest Hosianna rufen, "freuzige" schrien, als Hauptmann aus Anlaß der "Freien Bühne" entdeckt wurde. He mehr er nur Dichter ist, desto deutlicher wird der Umschwung in diesem kurzen Menschenalter, wenn wir seine Haltung zur Religion vergleichen mit dem, was Unno 1889 hüben und drüben für Freidenkerei erklärt wurde: bei den Schafen und bei den Böcken der "Freien Bühne". Ru den ersten darf ich Anzengruber zählen, der auf meinen Antrag, widerwillig genug, aufgeführt wurde, zu den zweiten den damals vielgeschmähten Sense.

Ludwig Unzengruber, blok ein Genie, ohne literarische oder gar philosophische "Bildung", beschränkte sich darauf, oft und oft seinen Abscheu vor fatholischer Unduldsamkeit zu äußern, für die Altkatholiken in einer Meisterposse ("Kreuzelschreiber") Partei zu ergreifen, einmal eines der Zehngebote ad absurdum zu führen ("Das vierte Gebot") und in seinen versonnensten Gestalten den Pantheismus Spinozas — den er eher mit den Augen Auerbachs fab als mit denen Goethes — zu lehren. Paul Hense, der feinste und fast gelehrteste Vertreter des aus dem "Jungen Deutschland" bervorgegangenen Realismus, wagte sich viel weiter vor in der Unchristlichkeit. Sieht man aber näher zu, so verwahrt sich auch Bense noch dagegen, mit den Atheisten zusammengeworfen zu werden. Ich führe nur zwei Sätze von ihm an, just aus dem guten Romane, dessen Absicht auf Befreiung vom Jenseitsglauben gerichtet ist, aus den "Kindern der Welt". Es heißt da (I, 218): "Sie (die Freien) lassen jedes Bekenntnis gelten, nur das nicht, daß man nichts zu bekennen habe. Der Jude, der Muselmann, der Feueranbeter, der Fetischdiener, der einen Rlot oder Stein für einen Gott ansieht — alle scheinen ihnen ehrwürdig und keiner so arm, wie ein redlicher Wahrheitsucher." Sehr schön; aber dann: "Die Hingebung an etwas Höheres, Neicheres, Mächtigeres — an das Höchste und Erhabenste, das wir eben Gott nennen. Und so steht der Fetischanbeter meinem Gemüte näher als der Atheist." Gefühlsreligion also, immer noch. Man hört die Verwandtschaft heraus zwischen dem Berliner Hense und Schleiermacher, dem Prediger an der Dreifaltigkeitskirche.

Dagegen halte man, daß der junge, noch unentdecte Gerhart Hauptmann in einem Freundesbriefe schon 1883, da er von "Anfechtungen" Jauptmann redet, die Worte niederschreibt: "wie die Christen sagen". Man überhöre nichts. Er nennt sich nicht mehr einen Unchristen, er stellt sich einfach außerhalb des Kreises. Er sagt schon, als ob er kein Abendländer wäre: "die Christen". Während zu gleicher Zeit bereits konfessionslose Monisten und

Gerbart

assimilierte Juden sich bewußt der Christenheit zuzählen und im Sinne von D. F. Strauß sagen können: "wir Christen". Daß Hauptmann übrigens den konsequenten Naturalismus Bolas längst überwunden hat, ist für unsere Frage ohne Bedeutung; man wollte denn "Naturalismus" im alten theologischen Sinne und das gleiche Schlagwort im neuen literarischen Sinne miteinander verwechseln.

Der literarische Naturalismus war ebenso gottlos, nur brutaler in der Form, wie die pantheistische Richtung der Theologie, die man im 18. Rahrhundert naturalistisch genannt und damit in Verruf gebracht hatte. Da war aber aus dem literarischen Naturalismus eben ein ganzer deutscher Dichter hervorgegangen, Gerbart Hauptmann (geb. 1862), sonst kein Bewältiger abstratter und geistiger Fragen, aber mit einem zweiten Gesicht begabt für alles, was er gestaltete, der zuerst in "Hanneles Himmelfahrt", dann in dem großen Epos "Emanuel Quint" unkirchlich fromm den Jesus der Legende neu sehen lehrte, mit den Augen eines mitleidenden Weltkindes, eines gottlosen Dichterpsphologen. Man hat den Titel des Romans nicht genau genug gelesen: "Der Narr in Christo Emanuel Quint". Natürlich will der Dichter, der keine polemische Natur ist, zunächst nur etwa sagen, sein armer Held sei ein Narr, ein Tor in Gott, vor Gott, kirchlich gesprochen, wie er denn überhaupt im ganzen Buche den Ton eines einfältigen Chronisten mit der Sprachkunst Rleists (im "Roblhaas") köstlich festzuhalten weiß; darunter verbirgt sich aber sicherlich noch ein anderer Sinn des Titelworts: eine psychopathische Studie will er geben, eine Darstellung des Narren, des Beilig-Wahnsinnigen\*) in dem Erlöser, mit künstlerischer Weisheit nicht an dem historischen Tesus, sondern an einem mobernen, wiedergeborenen. Ebenso naturalistisch wie die ersten Dramen Hauptmanns waren; nur daß der Naturalismus diesmal nicht schmukige Körper, vielmehr die reinste Seele zu malen bat.

Den gleichen Stoff, nicht eine Pathologie des Religionsstifters, wohl aber die Wiederkunft Christi, hat Goethe in einem seiner größten Pläne zu gestalten begonnen, im "Ewigen Juden". Der Goethe fast ebensolange beschäftigt hat wie der "Faust", der aber ein Fragment geblieben ist, ein

<sup>\*)</sup> Es wäre möglich, daß Hauptmann auch von einem wilden Aphorisma Niehsches angeregt worden wäre, aus der "Fröhlichen Wissenschaft". Der "tolle Mensch" zündete da am hellen Vormittage eine Laterne an, lief auf den Markt und schrie unaushörlich: "Ich such Sott." Aur daß bei Niehsche nicht nur Spristus gemordet, sondern auch Sott selbst tot ist. "Hören wir noch nichts von dem Lärm der Totengräber, welche Sott begraben? Niechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung?" Und daß über den Mord an Sott ein Triumphgesang angestimmt wird. "Es gab nie eine größere Cat, — und wer nur immer nach uns geboren wird, gehört um dieser Cat willen in eine höhere Seschichte, als alle Seschichte bisher war." Der tolle Mensch stimmt in den Kirchen zur äußersten Verhöhnung ein Requiem aeternam deo an.

erster Feten. Nicht einmal eine Anregung Hauptmanns durch Goethe behaupte ich; nur die Ähnlichkeit der Aufgabe. Und die wieder nur, um auf den Unterschied aufmerksam zu machen: im Zeitalter der deistischen Aufklärung spricht sich der junge Goethe (1774) seine Abneigung gegen Luther

(Reformation hätt' ihren Schmaus und nahm den Pfaffen Hof und Haus, um wieder Pfaffen 'nein zu pflanzen, die nur in allem Grund der Sachen mehr schwähen, wen'ger Grimassen machen)

vom Herzen und seinen Haß gegen das Kreuz

(er war nunmehr der Länder satt, wo man so viele Kreuze hat und man für lauter Kreuz und Christ ihn eben und sein Kreuz vergist),

läkt den Heiland — so war gewik der Blan — abermals kreuzigen, wendet sich aber, wie schon Lessing, nur gegen die driftliche Religion, nicht gegen die Religion Christi, vergist bei allem Übermut nicht die Ehrfurcht gegen den Sohn Gottes oder des Menschen; hundertfünfzig Sahre später hat Hauptmann für den gottsuchenden Zimmermannsohn nur noch Liebe und Mitleid, weist in hundert Parallelen auf die Identität von Tesus und Emanuel hin und scheut — dichterisch, nicht religionsgeschichtlich — vor dem Außersten nicht zurück: der sich selbst für den Christus hielt, war ein über Menschenmaß guter, in seiner Anempfindung genialer, an Verstand aber schwachsinniger, begenerierter Kranker. Dazu eine Kritik der bestehenden Kirche und ihrer Diener, überzeugender als in irgendeiner Tendenzschrift, eben durch die dronikartige Sachlichkeit: unvergeklich, wie por dem bettelnden Narren in Christo (am Schlusse) alle Türen zugeschlagen werden, von Schlesien bis zu den Alpen. Ein prachtvolles Symbol der Anklage, dieses Aberhundert von Türenzuschlagen. "Emanuel Quint" ist ein Andachtsbuch von gottloser Frömmigkeit. Es ist 1910 erschienen; Hauptmann war bereits ein Mann von fast fünfzig Jahren geworden, aber die neue Jugend, die sich an Ibsen, Tolstoi und Nietsche gebildet hatte, erkannte ihre eigene Stellung zum Christentume wieder in dem heiligen Narren.

Mir ist es in diesem letten Abschnitte zunächst darum zu tun, die Wahrheit der Sätze erkennen zu lassen, die in dem Vorworte zum ersten Vande stehen: "Die Literatur der Gegenwart ist überhaupt gottlos. Die Geisteswissenschaften möchten zwar eine Verbindung mit der Theologie

beuchlerisch wieder anknüpfen, aber die Naturwissenschaften stehen längst außerhalb der Kirche und die Dichtung gar ist allgemein atheistisch, auch da, wo sie die toten Symbole des Theismus wiederzubeleben sucht." Wenigstens für das wissende oder nach Wissen strebende Deutschland ist das kaum zu bezweiseln. Ich darf mich also (zeitlos innerhalb der letzten dreißig Jahre) darauf beschränken, nach dem Dichter zwei Vertreter der Geisteswissenschaften zu Worte kommen zu lassen: den Kenner der Theologiegeschichte Tröltsch (geb. 1865) und den Sozialisten Söhre (geb. 1864). Wir werden noch andere Richtungen und Männer kennen lernen. Auch Tröltsch hat die Kirchengeschichte sozialistisch gesehen, und so werden wir von ihm ausgehen können zu einer Rundschau über die Vestrebungen der Tapferen, die religiös und sozial zugleich sein möchten.

Stöltfc

Es war das religiöse Gefühl, als Gefühl, unausrottbar: eine Religion ohne Gott und ohne Gemeinschaft, in der Zeit an der Wende des Sahrbunderts, die wir jest rückschauend als die Zeit vor dem Weltkriege betrachten. Ernst Tröltsch, der wahrlich nicht rechtgläubig ist, der das Christentum zugleich mit der Wissenschaft und mit dem Sozialismus versöhnen möchte, hat den Rustand um 1900 tadelnd und doch gut dargestellt in dem Aufsake "Die Kirche im Leben der Gegenwart" (wieder in dem schon angeführten Sammelwerte "Weltanschauung"). In England und in Amerika herrsche demokratisch eine Art Freikirchentum; man schone die alte Einrichtung als eine Art nervensparender Rraft, als eine der großen bistorischen Gesellschaftsmächte, die man nicht ohne Schaden zerstört und die man lieber aufs Praktische ablenkt, statt sie mit billigem oder gefahrlosem Hohn oder Grimm zu überschütten. In Deutschland sei die Lage der Dinge durch das alte Staatskirchentum bedingt; man erzwinge den konfessionellen Religionsunterricht, beeinflusse das Bildungswesen kirchlich und verpflichte alle Beamten zu einem Bekenntnisse. Die Gekten, bei denen allein noch Freiwilligkeit und religiöses Leben zu finden sei, werden unterdrückt. Tröltsch weiß sehr gut, daß die mächtigste Partei, die der Sozialdemokraten, auf das Aussterben der Kirchen und des Christentums wartet, geduldig oder ungeduldig. Er träumt von einem Christentums-Ersak; er reicht den Halben die Hand zu einem Rompromisse, wenn er sagt: "Wo man das Neue nicht kennt und nichts anderes hat, hält man sich an das, was man besitzt." Sorge macht ihm allein der Katholizismus; aber auch da sett er jeine Hoffnungen auf den Modernismus, der sich ja wirklich in Italien und in Frankreich etwas tapferer regt als in Deutschland.

Monotheismus Gelänge es den romanischen Modernisten, vielleicht mit Hilfe der alten nationalen Bewegung, in dem neu erstandenen, leider nur gegen die deutschen Landesgenossen gefährlich ungerechten Reiche der Tschechen

die freie Wahl der Pfarrer in freien Gemeinden durchzusetzen, so wäre die erste Bresche gelegt in den Festungsturm der römischen Rirche. Diese älteste und stärkste Organisation kämpft mit traditioneller Schlauheit und Rücksichtslosigkeit für die weltliche Macht ihrer Oberhäupter, während sie den Namen des alten Judengottes auf ihre Fahne geschrieben trägt; sie kämpft diesen Rampf wahrlich nicht mit den Mitteln des Geistes, der noch lebendig ist, nur noch mit den toten Wörtern und Symbolen des Mittelalters.

Nebenbei bemerkt: nur der katholischen Rirche und der protestantischen Orthodoxie haben es die Juden zu verdanken, daß ihre Bibel immer noch als die erste Offenbarung des Judengottes heilig gehalten wird. Der tritische Brotestantismus des 19. Kabrbunderts ist länast mit dem Alten Testament und seinen Weissagungen fertig geworden, wie vorher Spinoza, die englischen Deisten, die französischen Enzyklopädisten, in Deutschland Reimarus und der Zopfprediger Schulz. Der Monotheismus wird nur noch, weil die driftliche Theologie ihn in der Theorie predigt, dem jüdischen Volke nach wie vor zu einem weltgeschichtlichen Verdienste angerechnet. Unbekummert darum, daß die alten Juden zwar ihren Jehova allein verehrten, andere Götter aber, die sie Göken nannten, durch ihre Furcht anerkannten, und daß die driftliche Theologie dem Polytheismus nicht nur den Heiligenkult entnahm. Es muß aber endlich einmal auch ausgesprochen werden, daß der Monotheismus der jüdisch-christlichen Theologie überdies boch etwas ganz anderes ist als der angeblich philosophische Monotheismus, der seit dem Aufkommen einer Naturreligion oder des Deismus eine Einheit als erste Ursache oder als Weltgrund zu lehren unternimmt.

Von dieser Nationalisierung, Abschwächung, meinetwegen Auflösung des persönlichen Gottesbegriffs hat die römische Kirche amtlich gar nicht Notiz genommen; das überließ sie den ohnehin ketzerischen Protestanten. Einzelne Resuiten, die sich zur größeren Ehre des Zudengottes auch der neuen wissenschaftlichen Sprache bedienten, konnten geduldet werden, blieben aber immer verdächtig. Die römische Kirche stand und steht unveränderlich auf der äußersten Rechten des Heerbanns, der von dem zornigen Judengotte ein wunderbares, naturwidriges Eingreifen hienieden, Lohn und Strafe im Jenseits erwartet. Auf der äußersten Linken einer Minderbeit, die das Heil hier und drüben in dem milden Resus sieht, dem Gottmenschen oder dem göttlichen Menschen, steht die kirchlich völlig freie, tief menschlich und sozial wirkende, vielleicht auf eine schöne Religion der Bukunft weisende Gruppe der "Religiös-Gozialen", die sich so nur aus den Religiösfreien Gemeinden der Schweiz entwickeln konnte. Diese tapferen Männer haben in Holland, in England und in den durch Rierkegaard vorbereiteten nordischen Ländern zögernde Gefolgschaft gefunden, in Deutschland gar

Soziale

erst seit der äußerlichen Revolution von 1918. Dort hatte man wieder einmal versucht, die Religion zu retten, nach der ewigen Neigung der Retter ein Urchristentum wiederherzustellen, hier meldete sich sofort ein Bestreben, die Kirche zu retten. Die Kirche, welche seit den Tagen des Kaisers Constantinus realpolitisch sich der Macht der Mehrheit unterworsen hatte und z. B. schon durch Stöcker das Wagnis unternahm, das Schlagwort Sozialismus in den Dienst der Hierarchie zu stellen. Solcher Heuchelei gegenüber hat es Günther Dehn (September 1921) für nühlich gehalten, für die kleine Partei den Namen "christlich sozialdemokratisch" vorzuschlagen, um sie deutlich von der der wiederaussehnden "Christlichsozialen" zu trennen, die wahrlich weder christlich noch sozial sind. Nur auf dem Wege der Schweizer wäre das Mißtrauen, das bei den Proletariern überall gegen das Christentum und gegen jeden religiösen Einfluß besteht, zu überwinden, wäre der Protestantismus (Kom ist unbelehrbar) durch eine zweite, wahre Resormation in eine Volkskirche umzugestalten.\*)

\*) Über die religiös-soziale Bewegung in der Schweiz kann ich meinen Lesern eine vorzügliche Übersicht bieten, für deren Abfassung wir dem Herrn Pfarrer Jakob Weidenmann (Kekwil) besonderen Dank schulden:

"Die Rämpse zwischen der alten Orthodoxie und der liberalen Theologie waren Ende des 19. Jahrhunderts verebbt. Die beiden Richtungen hatten angesangen, sich nebeneinander zu vertragen, als sich eine Bewegung erhob, die von Anhängern der beiden alten Perteien getragen wurde, und die sich der Hauptsache gegen den religiösen Individualismus richtete, ob er im liberalen Gewande der Persönlichteitstultur oder im pietistischen des Einzelselenheils sich zeigte. Dier handelte es sich nicht mehr um dogmatische Rämpse, um die richtige Lehre, sondern darum, daß man die urchristliche Reichgotteshoffnung wieder ernst zu nehmen versuchte. In der Regation reichten sich die dogmatisch verschieden eingestellten Anhänger der Bewegung die Hand: Die Kirche hat ihres oziale Aufgabe vernachlässigist; sie hat es nicht gewagt, zur rechten Zeit und am rechten Ort zu protestieren gegen die Bergewaltigung des Menschen durch die Sache im modernen Industrialismus.

Die Vorläufer der religiös-sozialen Bewegung in ber Edweiz maren einige Pfarrer, die offen zur Sozialdemokratie übertraten, und auf ihre linkeliberale Theologie einen fozialistischen Aufbau stellten. Theologischer Ausgangspunkt war Alois Emanuel Biedermann, ber Bürcher Theologe mit jeiner "tonfret-monistischen" Metaphysif; wirtschaftlich und politifch standen sie in der Sauptsache auf dem Boden des reinen Marxismus. Sie waren Mitglieder und Führer in der Sozialdemokratischen Partei. Diesen Mannern wurden nicht allzu große Schwierigkeiten bereitet, weder um ihrer Theologie willen, die, neben ausgeprägt monistischen Grundlagen, gelegentlich start von Kalthoff und dem Bremer Kreis beeinflukt war, noch um ihres Sozialismus willen; standen doch vor der Jahrhundertwende höchst angesehene bürgerliche Demotraten der Cozialdemotratie sehr nahe. Diese sozialdemotratischen Liberalen wurden in der Reael bei den periodischen Wiederwahlen durch das Bolf immer wieder in ihrem Umt bestätigt, allerdings in den meisten Fällen ven einer sozialistischen Wählerschaft. Es gibt in Burich, Bern, Winterthur und Basel Vereine sozialistischer Rirchgenoffen; die fozialistischen Maffen hingegen geren an ber Rirche verbei, wennschen feine ausgesprochene Kirchenfeindlichteit vorhanden ift. Die Autonomie ber einzelnen Rirchgemeinden ift febr groß; Betenntniszwang gibt es nicht, und ebensewenig den rechten Glauben polizeilich überwachende Konfistorien. Es ist also völlig Sache der einzelnen Gemeinde, ob fie einen Pfarrer dulbet, der auf Hacdel oder Marx fcwort. Darum tommt es, allerdings als

Das Menschenrecht auf einiges Erbenglück zwar auf Herrenworte des menschlichen Lehrers Jesus zu stützen, aber im Grunde doch durch Berufung auf diesseitige Wissenschaften zu beweisen. In Deutschland ist man nur selten so frei, auch wenn man konsequent genug war, aus der Landeskirche auszutreten. Prächtige Ausnahmen sind zwar die Aufer im Streite Karl Mennicke und Sünther Dehn, sie dauen theoretisch oder praktisch an einer religiösen und sozialistischen Lebensgestaltung, doch die Dogmen von Gott und einer göttlichen Vorsehung, von einer göttlichen Leitung der Weltgeschichte (die doch nach Marx nur materialistischen, richtiger: ökonomischen Gesehen gehorchen sollte) werden nicht preisgegeben. Nicht eigentlich die Neligion Christi wird gelehrt, sondern bestenfalls ein Leben in Christo: der alte Paulinismus. Wie damals die Judenchristen das Festhalten an der verjährten Beschneidung verlangten, so wünschen jeht die Kalben das Festhalten der Proletarier an eingewurzelten kleinbürgerlichen Gewohnheiten.

Ausnahme, vor, daß Pfarrer im Einverständnis mit der Gemeinde das Abendmahl nicht mehr austeilen oder von Gott als von der Weltkausalität reden.

Diese Pfarrer, die den theologischen Liberalismus mit Theorie und Praxis der Sozial-Demofratie zu verbinden wagten, inaugurierten noch feine Bewegung, und steben auch beute ben "Religiös-Sozialen" äußerst kritisch gegenüber. (Wie fie fich innerlich zu ihrem Pfarramt stellten, bas hat unsereiner nicht zu verantworten und zu beurteilen. F. M.) Die Berbindung von Theologie und Politik war eine sehr lodere und berubte mehr auf Ideen der humanität als auf einem Wiederaufwachen urchristlich- oder täuferisch-kommunistische Enthusiasmus. Thre Ablehnung der Vaterlandsverteidigung g. B. wurzelte nicht in der Ethik der Bergpredigt, sondern in ihrem Kosmopolitismus. Das Evangelium in die Probleme des politischen und wirtschaftlichen Lebens bineinzutragen, blieb in ber Sauptsache den eigentlichen Religiös-Sozialen vorbehalten. Bochstens, daß die foziale Seite des Evangeliums ftart betont und Jesus gelegentlich als erster Sozialdemofrat hingestellt wurde. Dem Reiche dieser Welt wurde nicht bas Reich Gottes entgegengestellt, die Spannung zwischen Religionskultus und Reichgotteshoffnung nicht empfunden. Religion war ihnen im wesentlichen Theologie, und zwar liberale. Ein ausgeprägter Antellettualismus binderte eine religiöse Befruchtung sozialistisch-fommunistischer Abeen. Ihre Opposition gegen die Rirche war kein Aufstand religiöser Reger wider kirchlich übermalte Gottlosigfeit. Die Opposition galt nur bem mangelnben sozialen Empfinden innerbalb der Rirche.

Völlig anders geartet ist der Ansturm der eigentlichen religiös-sozialen Bewegung gegen die Kirche. Überaus befruchtend haben hier die Bücher Kutters gewirkt. Kutter kam vom Pietismus der und war entscheidend beeinflußt von den beiden Blumhardt im württembergischen Bad Boll, dem älteren, der Kranke mit Gedet heilte, und dem jüngeren, der Mitglied der Sozialdemokratie wurde. Die Blumhardts vertraten auf dem Boden eines kräftigen biblischen Realismus einen religiösen Opnamismus. Zu diesem biblischen Realismus gehörte vor allem das Ernstnehmen der neutestamentlichen Reichgotteshoffnung. Diese wurde in den Mittelpunkt der Predigt gestellt. Ein pietistischer Supranaturalismus verband sich hier mit ganz modernen dynamistischen Iden: Gott bricht in diese Welt herein in den göttlichen Kräften, die in Menschen und ganzen Bölkern offenbar werden. Nicht die Kirche hat das Privilegium, Trägerin solcher Gottes-, noch besser gesagt Reichgotteskräfte zu sein; sie brechen hervor, wo es ihnen beliebt, und meist gar nicht dort, wo das Wort "Gott" am meisten

Die modernsten Deutschen, die solche Wege zu gehen berufen wären, sind Privatdozenten oder gar Professoren, haben surchtbar viel gelernt, jonglieren mit Abstraktionen, glauben nicht mehr an Sozialismus oder Zesus oder Sott, bedürsen keiner Religion, möchten aber einen Rirchen-Ersak auf den Markt bringen. Ein lehrhaftes Beispiel für diese neueste Vernunftkirche bieten Anregungen in zwei Vorträgen, die im Frühjahr 1919 gehalten wurden und 1920 in den "Philosophischen Vorträgen" der Rant-Sesellschaft erschienen sind. Beiden ist es eigen, daß sie die Theologie als eine Wissenschaft neben anderen Wissenschaften weiterbestehen lassen

gebraucht wird, sondern in jeglicher Semeinschaft, in der die Energien der Serechtigteit und der Bruderliebe real vorhanden sind. Bei den Blumhardts handelt es sich freilich nicht um bloßen religiösen Pragmatismus, wie er dann in der Folge dei Kutter in mystischer Bertleidung erscheint, sondern um "Absichten" Gottes, um von ihm gewolltes und bewirftes "Durchbrechen". Doch verzichten die Blumhardts auf theologische Spekulationen. Sie sind im Besit der Kraft, und darum brauchen sie weder eine philosophische noch eine theologische Begründung ihrer Reichgotteshoffnung. Anders dei Kutter, der das Schlogwort vom "lebendigen Sott" zum Schlachtruf der Religiös-Sozialen erhoben hat, des lebendigen Sottes, der dem toten Gott der auf reale Reichgotteshoffnung verzichtenden Kirche gegenübergestellt wird.

Hermann Kutter, geboren 1863, seit 1898 Pfarrer in Zürich, hat der religiös-sozialen Bewegung das grundlegende Merk geschrieben: "Das Unmittelbare", eine Menschheitsfrage, verlegt bei Diederichs in Jena. In diesem Buch gibt Kutter seinem Prophetismus eine philosophische Begründung und Rechtsertigung, über der sich dann später, los von allem theologischen Wesen, seine rein prophetischen Anklagen wider die "Christlichkeit" der Kirche erheben.

Das unmittelbare Leben, nach dem die ganze Entwicklung des geistigen und religiösen Lebens hintreibt, ift der lebendige Gott, geoffenbart in Jefu Chrifto. Dem Gott der Theologie und der offiziellen Rirche wird der lebendige Gott entgegengestellt. "Gottes Wesen ist die beilige, auf die Berwirtlichung des bochften Bieles gerichtete, im Rempf mit dem ftartften Biderstand begriffene Energie" (Matthieu). Träger folder gottlider Energie, vom lebenbigen Gott ergriffene Menichen, find auch bie, die weber mit ber Kirche noch mit ber driftlichfirchlichen Terminologie etwas zu tun haben wollen. Die ganze firchliche Terminologie sinkt gur Bedeutungslofigfeit berab vor bem lebendigen Gott, über deffen Tranfgendeng jede Distuffion überflüffig wird, der sich einfach offenbart im "unmittelbaren Leben". Der Intelleftualismus ift der große Feind dieses unmittelbaren Lebens, indem er den Menschen verführt, blog aus der Reflexion zu leben. Die Kirche ist der große Feind, indem sie den Menschen an Sakungen und Beremonien binden, ihn fnechten, ftatt emanzipieren will. In der Emanzipation des Menichen von aller Autorität liegt der Fortichritt nech dem lebendigen Gott hin. Der Staat ift ber große Reind des unmittelbaren Lebens, indem er den Menschen zwingt, staatsbürgerlich zu benten. Die Wirtschaftsordnung ist der große Feind; denn in ihr gilt die Sache mehr als der Menich; in ihr tann der Menich nicht zu fich felbit fommen. "Die Befitfrage foll gelöst werden, damit die Menscheit zu sich selbst tomme, aus langem, schwerem Traum endlich erwache, die Illusionen und Täuschungen alle von sich werfe, und das Leben, ihr eigenes, köstliches Leben, wieder begrüße."

Kutter glaubt in seinem "Unmittelbaren" an die große Mission der Sozialdemokratie. Er begrüßt sie als undewußte Trägerin hervordrechender Gotteskräfte. Sie wird die endgültige Lösung der Besigkfrage bringen. Er findet in der Bewegung der Sozialdemokratie — nicht in der Idee des Sozialismus! — jene Gotteskräfte, die er in der christlich sein wollenden Kirche vermist, die doch nur immer das Seelenheil des Sinzelnen in den Vordergrund ihrer

möchten. Der Nechtslehrer Nadbruch — ich glaube, er ist seitdem preußischer Justizminister geworden — bietet ein kurzes Programm zu einer "Neligionsphilosophie des Nechts". Selbstverständlich ist der Verfasser kein Pfass; er zitiert neben der Vibel sehr weltliche Dichter und scheut vor keinem Verdacht zurück; nicht einmal vor dem, er lehre eine Neligion ohne Sott. Das sei nicht ganz unrichtig, denn Sott sei nicht Religion sondern Theologie. Er lehre eine Diesseitsreligion, doch nicht ohne einen psychologischen Zusammenhang mit positiven Jenseitsreligionen. Dieser psychologische Zusammenhang soll offenbar den Weg zur Gründung einer neuen

Verkündigung stellt, während die große Hoffnung auf das Kommen des Gottesreiches entweder als historisch interessante Schrulle der Urchristen, als pietistische Schwärmerei einzelner Unzurechnungsfähiger behandelt wird oder durch theologische Umdeutung gesellschaftsfähig gemacht wird. Die Utopien der Sozialdemokratie stücken sich, ihr selber undewußt, auf Reichgotteshoffnungen. Die große Hoffnung gibt der Sozialdemokratie die mächtigen Impulse. Freilich, äußerlich betrachtet, erscheint sie als religionsseindlich; denn sie hält nichts auf den religiösen Rominalismus des Christentums. Von der Reichgotteshoffnung aus gesehen, brechen aber in ihr weit stärtere Gotteskräfte durch als in der christlichen Kirche. Und auf diese Kräfte kommt eben alles an und gar nichts auf das Bekenntnis. Die Kirche ist gottlos, der Kirchengott ist ein toter Gott, weil die Hoffnung auf das Kommen des Reiches aufgegeben oder umgedeutet wurde.

Schwere, in ihrer rhetorischen Gewalt furchtbare Anklagen gegen die Kirche und die sie protegierende bürgerliche Sesellschaft schleudert Kutter in seinen Büchern "Sie müssen", "Gerechtigkeit", "Wir Pfarrer", "Revolution des Christentums" und in vielen einzelgedruckten Predigten. Die Sozialdemokraten "müssen" gegen den Mammon kämpsen, weil der lebendige Sott sie treibt. "Gerechtigkeit" ist nicht, weil die christliche Kirche Sott zu einem Sößen gemacht hat, der an Institutionen gebunden ist, und die Kirche es nicht mehr wagt und nicht mehr versteht, "aus dem lebendigen Sott zu leben". "Wir Pfarrer" müssen anders werden. Nicht Pfarrerehre: Sottesehre. Nicht kirchliches Bewüßtsein: Sottesbewüßtsein. Nicht Kirchentum: Evangelium. Nicht Moral und Pharissismus: Leben und Liebe. Nicht Kompromisse mit der Welt: Kampf um eine neue Welt. Die Entscheidungsschlacht gegen den Mammon nuß geschlagen werden, die Lösung der sozialen Frage muß in der Kraft des vollen Evangeliums erkämpst werden.

Rutter blieb in der gelästerten Kirche und predigt noch heute einer sehr zahlreichen, gut bürgerlichen Gesellschaft den lebendigen Gott. In die sozialdemokratische Partei ist er nicht eingetreten, auch dann nicht, als er in Gesahr war, nicht wiedergewählt zu werden, und ihm die Partei ihre Unterstühung versprochen hatte, wenn er einträte. Vom orthodox kirchlichen Standpunkt aus beurteilt, ist Rutter zweisellos Atheist, wie die meisten Reher. Was kümmern ihn Transzendenz oder Persönlichkeit Gottes? Was geht ihn der Streit um Pantheismus und Theismus, Panentheismus und Deismus an? Nichts, aber auch gar nichts. In der Kraft des lebendigen Gottes, d. h. im unmittelbaren Leben stehen, in der Gerechtigkeit und Liebe, das heißt "an Gott glauben".

Was haben nun seine Schüler aus dem lebendigen Gott gemacht? Es galt ja hier nicht, Lehren zu übernehmen, sondern ebenfalls in der Kraft des lebendigen Gottes zum Leben Stellung zu nehmen. Da offenbarte sich denn auch die Schwäche der Kutterschen "Theologie": In der Kraft des lebendigen Gottes leben ist das Vorrecht solcher, die noch nicht mit dem Ballast der historisch-fritischen theologischen Wissenschaft belastet sind. Darum fanden sich die geistlichen Jünger Kutters in der allerverschiedensten Weise mit dem lebendigen Gott ab, leider häusig so, daß der lebendige Gott wiederum ein theologischer Begriff wurde, so daß der lebendige Gott aus der Überzeugung heraus verkündigt wurde, daß er der richtige

Rirche babnen; was um so rätselhafter ist, als Radbruch die Herrenworte der Bergpredigt für noch radikaler erklärt als etwa die Lehren des driftlichen, doch gang unfirchlichen Unarchiften Tolftoi. Worauf es dem Berfasser aber ankommt, das ist der Hinweis auf den tiefen Widerspruch zwischen dem Recht und der Religion. Recht und Unrecht seien wesenlose Begriffe, die im religiösen Denken überwunden werden. Ich wüßte nur nicht zu sagen, was da religiös zu denken vermag, da der Verfasser am Ende seiner Ausführungen ausdrücklich erklärt: daß uns kein geheimnisvolles höheres Organ als die Vernunft beschieden ist.

Gott fei. Es ift typisch für die ganze religiös-soziale Bewegung, daß, mit wenigen Ausnahmen ihr prophetischer, enthusiastischer Charafter mehr in den Röpfen als in den Bergen ihrer. Unbanger rubt. Man hat gang richtig erkannt, welches bas Hergftud echter Religiofität ift. man preift es und stellt es dem lendenlahmen Rirchenchriftentum gegenüber, aber selbst ist man auf diese Erkenntnis angewiesen; sind doch die meisten schon von der Theologie verdorben und ist ihr Rampf gegen sie dem verzweifelten Toben des Fisches im Garn zu vergleichen. Zwar werden die Propheten des Alten Testamentes wieder zu Ehren gezogen, man holt ihre fraftgefättigten Reden wider Rönig, Rultus und Reichtum hervor, aber fie werden repetiert von solchen, die es vermögen, prophetischen Geist aufzuwärmen. So hat sich, freilich inoffiziell, eine neue Theologie gebildet, die religiös-soziale. Die Theologie vom Gott, der nicht gerechtfertigt werden muß durch eine Theologie. Die Theologie von dem Gott, der keiner Beweise bedarf, über den es keine Religionsphilosophie gibt. Biele haben aus der Verfündigung des lebendigen Gottes nur den Aufruf zum Sozialismus vernommen. Andere reben nur pon bem neuen Simmel und ber neuen Erde, die fommen werden, aber ipr Glaube ftutt fich nicht auf eigene Prophetie, sondern auf fremde, in der Bibel erlesbare. Darum bat fich innerhalb der Bewegung ein neuer Biblizismus breit gemacht, der fich nicht beirren läft burch bistorische Einwände oder burch bibeltritische Einsichten. Biele wollen tätig ein für das Reich Gottes, andere wollen abwarten, bis ein Deus ex machina das Reich beraufführt. Weitaus die ernsthafteste Gestalt unter den Religiös-Sozialen ift Leonhard

Leonbard Ragaz, geb. 1868 in Graubunden, Pfairer in Basel, von 1908 bis 1920 Brofessor der Theologie an der Universität Zürich. Er ging, wie Rutter, von Blumbardt aus, ftellte ihn aber erft in feinen späteren Schriften in den Vordergrund. In einer fleineren Schrift "Das Evangelium und der soziale Rampf der Gegenwart", sowie in einem Predigtband "Dein Reich tomme", verfündigt er seinen religiösen Sozialismus. Er ging in gewissem Ginne den umgefehrten Weg wie Rutter. Diefer trat am Unfang feiner Wirffamfeit überaus scharf und apodittisch auf und fand oder verlor sich allmählich in einem ärgernislosen Mystizismus, der feinen Niederschlag fand im "Bilberbuch Gottes für Groß und Klein". Ragag aber wurde aus einem nüchternen, vorsichtigen Bertreter der Cache des Proletariats ein scharfer und rudfichtsloser Rritifer des Staates und der Rirche. Beider Freundschaft zur Cogialbemofratie aber erlitt während des Krieges, und noch mehr mahrend ber Revolution, eine gewisse Abkühlung. Besonders Ragaz wurde fich bewußt, daß die Sozialdemofratische Partei du einer Kirche mit all ihren Schattenseiten geworden war. Er blieb jedoch Parteimitglied,

obwohl ihm die Parteipäpste mehrmals die Exfommunitation androhten.

Was Ragaz besonders auszeichnet, ist sein großer Mut, die Unerschrodenheit und Treue, mit der er gur Cache des religiöfen Cogialismus fteht. Er ift ein Rampfer, der ftets dortbin steht, wo es am gefährlichsten ift. 2m meisten Saf von seiten der burgerlichen Kreife und ber Regierung trug ihm scine unablässige Propaganda für den Antimilitarismus ein. Im Jahre 1920 trat er freiwillig von seiner Brofessur zurüd, weil er es nicht mehr fertig brachte, junge Theologen für die von ihm als keiner Reform fähig erklärten Kirche auszubilden. Er verzichtete

Auch der Theologe Tillich, der Verfasser des zweiten Vortrags ("über die Idee einer Theologie der Kultur"), ist kein Pfass, wenn ihm auch die saubere Logik seines juristisch geschulten Genossen versagt ist; er beginnt mit schwerem, leider entseklich abstrusem Geschütz gegen den orthodoxen Standpunkt: Theologie könne nach Kant nicht mehr die Wissenschaft sein von einem besonderen Gegenstande, den wir Gott nennen; Theologie könne auch nicht eine Offenbarung wissenschaftlich darstellen, weil der Offenbarungsbegriff uns verloren gegangen sei. Die Gottlosigkeit — an Nietsiche geschult — scheint noch weiter zu gehen: die Kultur von Menschen-

auch auf die ihm zustehende Pension, odwohl er keine größeren eigenen Mittel besitt. Von da ab arbeitet er im Arbeiterquartier Zürichs unter dem Proletariat. 1922 kamen gesammelte Aussiche heraus, die er in der von ihm redigierten Zeitschrift "Neue Wege" veröffentlicht hatte, unter dem Titel "Weltreich, Neligion und Gottesherrschaft". Durch alle Aussiche hindurch zieht sich der Glaube Ragazens: Und wenn das Chaos noch so groß ist, es muß und wird ein neuer Durchbruch zietstlichen Lichtes in diese arme Welt hinein erfolgen. Gerade das Chaos dürgt dafür. Es zwingt uns, unsere Augen zu einem neuen Hinnel zu erheben, von dem aus eine neue Erde werden soll. Aber los von der Kirche! Sie am allerwenigsten ist imstande, dem Rommen des Gottesreiches zu dienen. Es fehlt der Kirche der gewaltige Ernst; sie spielt mit religiösen Gedanken; sie ist tein Sauerteig; sie liebedienert den Vertretern der alten, unerlösten Welt. Die Reichgotteshossnung Ragazens ist nicht klar umschreibdar. Sie schillert in verschiedenen Farben. Ragaz brachte in den Begriff des lebendigen Gottes einen puritanischen Einschlag und eine eschatologische Nuance.

Die übrigen Unbänger des religiösen Sozialismus vertreten alle möglichen politischen und theologijden Richtungen. Es besteht in der Position weder eine Einheitlichteit der Adeen, noch ber Organisation. Auf die Frage "Was sollen wir denn tun?" werden die allerverschiedeniten Untworten gegeben. Die einen wollen grundfählich nichts tun und alles Gott überlaffen; bei ihnen hat sich der lebendige Gott zum Deus absconditus verflüchtigt. Darum hat sich auch an die Stelle des Enthusiasmus eine theologische Dialettit gesetzt, die in ihrem extremen Antellettualismus feltsam zum Antiintellettualismus Rutters kontrastiert, dessen verlorenes Rind sie nun eben ift. Die anderen versuchen, teils unter dem Gespött der vorigen, Rulturarbeit zu leisten; gründen Konsumpereine, peranitalten Arbeiterbildungskurse usw. Wieder andere baben ibre Röpfe an Müngerichem Revolutionseifer angewarmt und ergeben fich in Revolutionsromantif innert der vier Wände des Pfarrhauses. Und wieder andere huldigen ber "itillen Revolution" des Bergens, die sich in den irrationalen Taten der Liebe auswirkt. Obwohl die Führer der Sozialdemokratie der Bewegung sehr fteptisch gegenüberstehen, teils, weil sie bei vielen Religios-Gozialen den Wirklichkeitssinn vermissen, teils weil ihnen die theologische Terminologie verschroben und unverständlich vorkommt, haben da und bort meist jungere Pfarrer unter Gefährdung ihrer Existenz Großes geleistet. Aber auch innerhalb ber Rirche find die Religios-Sozialen zu einem Sauerteig geworden, der den alteren Berren icon oft den Magen verdorben hat. Gegenwärtig hat eine gewiffe Gelbitzerfenung der Bewegung eingesett, weil der Boden, auf dem allein eine folche Bewegung gedeihen fann, der religiose und der sozialistische Enthusiasmus, sich versteinert bat: Der religiose Enthusiasmus wurde von der Bertheologifierung des lebendigen Gottes verkallt, und der fogialiftifce von der allgemeinen Ratlosigkeit und Stepsis, hervorgerufen durch die Verburgerlichung ber Gogialbemofratie auf ber einen und die Bolichewisierung auf ber anderen Geite."

Ich werde sehr bald Gelegenheit haben, auf einen Gegensat zwischen dem Deutschen Reich und der deutschen Schweiz hinzuweisen, auf einen Gegensat, der entscheidend werden tann für die Frage der geistigen Befreiung: auf den Gegensat in der Behandlung der Trennung von Schule und Kirche.

aruppen babe keine Gemeinschaft mehr in der Rirche, weil es eine kirchlich geleitete Rultur nicht mehr gibt. Was hätte da noch die alte Theologie für eine Aufgabe? Offenbar keine, wenn nur nicht der Verfasser einen neuen Begriff entwickelte, einen Theologie-Erfak, den er "Theonomie" nennt. Wer erfahren will, daß scholastische Dialektik auch im jüngsten Protestantismus nicht ausgestorben ist, der lese den Abschnitt, dessen Sprache ich nur durch das "Geset" andeuten will: "Je mehr Form, desto mehr Autonomie, je mehr Gehalt, desto mehr Theonomie." Doch Tillich ist trot alledem ein Verächter der bisherigen Kirchentheologie, der er ja eben seine Kulturtheologie getrost gegenüberstellt. Veraltet findet er, wenn ich seine trausen Sähe recht verstehe, die beiden bisberigen Stellungen der Theologie zur Rultur, nämlich die der katholischen und der altprotestantischen Theologie; das Heil beruhe in einem Fortschreiten der Reformation, die beileibe keine Revolution werden darf — wie ja schon Luther den armen Bauern entgegenschrie. Das Heil beruhe ferner auf einer Wiederbelebung der theologischen Fakultät, die zwar als eine vermeintliche Wissenschaft von Gott mit Recht verdächtig geworden ist, die aber unter dem Banner der Theonomie zum Angriff übergeben muß. Wenn ich wieder recht verstebe: die Theologie, aber als Theonomie verkleidet, soll die Stelle der Philosophie einnehmen. (Doch will ich nicht unerwähnt lassen, daß Tillich, auch gemeinsam mit Wegener, gut aufklärende Aufsätze über "Sozialismus als Rirchenfrage" und "Masse und Religion" geschrieben hat, nur leider in einer dem Volke schwer zugänglichen Sprache.) In welcher er besser als ich zu sagen imstande ist, was "Religion" eigentlich sei; doch hat sich Tillich jüngst sehr gut und verdienstlich gegen den sinnlos fortgeschleppten Begriff "Gotteslästerung" ausgesprochen.

Im alten Deutschland konnte auch der Sozialismus es zu einer freien religiösen Gemeindebildung nicht bringen. Zu schwer lastete auf den Gewissen die Staatskirche und die Einrichtung des Oberkirchenrats. Die Freireligiösen wurden von der Polizei unaufhörlich gestört oder belästigt, als ob sie Verbrecher gewesen wären. Just in Deutschland hätte sich das Settenwesen inbrunftiger und heilträftiger entwickeln können, als sonst irgendwo; doch die Machthaber und ihre Oberkirchenräte wollten Unterdrückung der Sekten und setzten ihren Willen selbst gegen Vismarck durch. Die Proletarier endlich, als Partei, waren mistrauisch — sie hatten Grund dazu — gegen jeden, der zu ihnen mit Sozialismus und zugleich mit Religion kam. Da hatte ein ehrlicher Arbeiterfreund, wie der ehemalige Göhre Pfarrer Göhre, einen schweren Stand. Und selbst er faste erst nach dem Busammenbruch von 1918 den Entschluß, sein Außerstes zu sagen. Mir hat das Buch dieses ganz Freireligiösen einen Dienst geleistet, eine Weg-

Göhre 385

stärkung, kurz vor dem Ende meiner mühevollen Bergsteigung. Mir wurde mit einem Male klar bewußt, an welchem Punkte die Wege sich scheiden, an welchem Punkte ich doch einige Schritte höher führe als die besten Freireligiösen. Bescheidener ausgedrückt: wo die Wegweiser mit rätselhaften Inschriften stehen, denen ich nicht mehr folge.

Ich will zunächst das kleine, leidenschaftliche, mutige Buch so nacherzählen, als ob ich völlig übereinstimmte; uns trennt wirklich nur ein einziges, einfilbiges Wort. Nur das kurze, in manchen Redensarten schon tonlos gewordene Wörtchen "Gott". Der Verfasser, in der protestantischen Orthodoxie geschult, endet als Mann von sechsundfünfzig Kahren in freidenkerischer Konfessionslosigkeit. Sein Buch "Der unbekannte Gott, Versuch einer Religion des modernen Menschen" hat er vor einigen Jahren während des Krieges vollendet und nennt es das erlösende Wort für die Suchenden unserer Zeit. Unzweideutig sind seine Gedanken. Der moderne Mensch, wie er sich seit der Reformation entwickelt hat, ist ein Diesseitigkeitsmensch. (Göhre scheint mir den Schlagworten der materialistischen Naturwissenschaft trok seines tiefen Abealismus allzusehr zu vertrauen.) Selbst die Seele ift ihm diesseitig vertraut als ein Stoffwechselprozef. Die Fähigkeit, sich in Überweltliches zu versenken, ist ihm abhanden gekommen. Er ist ein Tatsachenmensch. Notwendigkeit und Gelbstverständlichkeit sind ihm identisch. Alles Wirkliche und Notwendige erscheint ihm im Gewande des Gesetmäßigen. Er kennt keinen wesentlichen Unterschied mehr zwischen sich und dem Tiere. Auch seine Moral ist diesseitig, relativ. Der Tod hat seine Furchtbarkeit verloren. Sandeln ist ihm Alles: Fürchten, Soffen ist ibm Nichts. Aber der moderne Mensch sei ja noch nicht fertig; er babe vielleicht nicht einmal zahlenmäßig bereits das Übergewicht; dazu trage er die Leichen seiner Ahnen mit sich berum. Gedankengänge aus der Zeit der kirchlichen Frömmigkeit, aus der Zeit des Christentums.

Söhre ist also kein Christ mehr. Mit aller Shrfurcht vor der Persönlichkeit Jesu Christi weiß er, daß sich da eine uralte Weltanschauung verkörpert hat, die Weltanschauung der toten Juden und der toten Griechen, eine Weltanschauung, die wir nicht einmal mehr physisch zu fassen vermögen. Ihnen war das Nahe unbekannt, unheimlich, fremd, das Ferne war ihnen vertraut. Wundervoll dabei die Darstellung vom Leben und der "weltüberrennenden Frömmigkeit" des Heilands. Überzeugend die Entstehung der Legenden von Auserstehung usw., die Entstehung des christlichen Glaubensbekenntnisses. Auf dem Wege der phantastischen Konstruktion geht er weiter. "Noch niemals, vor keiner Klust und keinem Sindernis, war seitdem die Theologie um einen Gedankensprung, um eine Spekulation verlegen, und ist der Sprung gemacht, so erscheint alles wie aus

einem einzigen selbstverständlichen Guß." Die katholische wie die evangelische Ethik ist jenseitig, geht den modernen Menschen also nichts mehr an. "Der ganze Gottglaube der Christen bedeutet heute für den modernen Menschen nicht mehr als eine taube Nug." Selbst die Beilslehre Jesu Christi sagt ihm nichts mehr, "mit einer einzigen Armbewegung schiebt er das alles von seines Lebens Tisch herunter; nichts, aber auch gar nichts mehr kann er damit beginnen." Nichts mit Gunde, Ewigkeit, Taufe. Christentum und Rirche führen nur noch ein Scheindasein. "Die Worte des Predigers vernimmt er wie Worte einer fremden, ihm ungeläufig gewordenen Sprache . . . Und wenn er das Gotteshaus verläßt, ist ein Gefühl müder Langeweile und mißmutiger Öde der Rest der Stimmung, die er mit heim bringt." Er kennt nur noch ethische und ästbetische Werte. "In ihrer Verlassenheit klammern sich die Kirchen besinnungslos an den heutigen Staat . . . Man stempelte sich selbst durch diese Unklammerung an den Rlassenstaat zu einer Rlassenkirche." (Göhre bätte binzufügen können, daß alle Kirchen sich im Kriege auch zu militaristischen Hilfsanstalten stempelten.) Schon gibt es eine halbe Million deutscher Menschen, die auch äußerlich keiner Kirche mehr angehören. Das Unsehen der Geijtlichen ist gesunken, gesellschaftlich wie wissenschaftlich. Aur noch als Zeremonienmeister bei festlichen und traurigen Gelegenheiten treten sie in Dienst. Die katholische Kirche sucht die Rettung in einer bisber unerhört dichten Abschließung ihrer Gläubigen von dem modernen Lufthauch; sie konserviert sich durch Versteinerung. Der orthodore Protestantismus blickt sehnsüchtig nach dieser Kirche. Aber auch der liberale Protestantismus steht vor dem Bankerott. Die Gleichgültigkeit ist da, wächst zu erbitterter Feindschaft, zu ingrimmiger Verachtung. "Das Schicksal des Christentums ist besiegelt; keine Macht des Himmels und der Erde wird es mehr wenden. Seine Kraft ist erschöpft; das ewige Naturgesetz erfüllt sich auch an ihm." Es kann freilich noch lange fortvegetieren, bei den Ungebildeten, bei den Bauern, den Paganen, wie einst das Heidentum; "auch das Christentum erlebt heute schon seinen Paganisierungsprozeß."

Religion

Nach so völliger Preisgabe des Christentums stellt nun Göhre die Frage, wie das erhalten werden könne, was er — ohne eine Definition zu versuchen — die "Religion" nennt. Die Herkunft des religiösen Gefühls wird aus dem ehrfürchtigen Staunen abgeleitet, das sich z. B. an den Tod, an das Traumleben knüpft. Nun sei aber alle bisherige Religion Gottreligion gewesen (natürlich, wenn man das Staunen von Anfang an auf einen Gott bezog); die Tatsache, daß der Buddhismus keine Gottreligion war, wird doch christelnd beiseite geschoben. So kommt Göhre zu dem Schlusse, auch die Religion der Bukunft werde Gottreligion sein müssen;

Göhre 387

und hat darin ganz recht, daß, was Monismus, Sozialismus, Afthetik ober Ethik (oder ein Sammelsurium von ihnen) dem Volke als die Lehre von den letten Dingen feilbieten, doch nicht Religion beißen sollte. Wir werden gleich seben, wie Göhre sich davor geschützt hat, mit dieser Forderung einer künftigen Gottreligion zu den Pfaffen zurückzuschwenken. Er läßt übrigens nichts nach von den tapferen Sätzen seiner einleitenden Rapitel; die Gesekmäßigkeit alles Geschehens bleibt bestehen, die Illusion der Hoffnung auf eine göttliche Bilfe, der Verzicht auf eine Erkennbarkeit oder Erlebbarkeit Gottes, dieser Fata Morgana. Rindliches Gestammel nicht nur die alten Dogmen, sondern auch alle Versuche liberaler Protestanten, die Wissenschaft mit irgendeiner Form des Pantheismus zu verföhnen. Und so lehrt Göhre mit der Inbrunft eines Mystikers das Dasein eines unbekannten, unerkennbaren, unnahbaren Gottes; "ein Magnetberg in schwarzer Nacht, der gleicherweise dich anzieht und weit von sich abhält." Das ganze entscheidende fünfte Rapitel ist dem fromm-konfessionslosen Nachweise gewidmet, daß Gott ein einziges Rätsel sei, mit den Bangen des Gebetes nicht gepact werden könne, dem Menschen niemals nahekomme. "Auch Tesus täuschte sich die Nähe Gottes nur vor." Und dennoch: bei dieser Gottesferne doch Gottesgewißheit. An der Wahrhaftigkeit Göhres ist nicht zu zweifeln. Er weiß, daß sein Gefühl, das er Religion nennt, nur Poesie ist, nur ungestillte Sehnsucht, ein Drang zur Sat; er ift ganz allein, ganz selbständig, ganz unabhängig, weil seine Gottheit verbüllt ist. Sein Glaube verpflichtet ihn zur Tat im Sozialismus.

In den Versuch, der Religion des ungekannten Gottes sogar einen Rultus beizulegen, will ich Göhre nicht folgen; ich könnte mich sonst leicht versühren lassen, über diese christelnden Nachahmungen von Sonntagsseiern (warum nicht Dekaden?), Namensseiern, Lebensweihen, Sheweihen und Begräbnisweihen ein wenig zu spotten und zu fragen: ob Orgelspiel, Gesang, seierliche Worte und ein seierlicher Wortmacher auch in der Religion der Zukunft unbedingt nötig seien. Um so schöner ist manches, was im "Ausklang" zusammengesast wird. "Gott nicht schauen, in alle Swigkeit nie schauen, und dennoch seiner gewiß sein . . . Religion ist schlechthinnige Unabhängigkeit von Sott . . . Gott um Hilfe bitten, ist Unglaube . . . Unglaube, der auf Anlage und Überzeugung ruht, ist genau so berechtigt, gesund und natürlich, genau so edel und menschenwohlgefällig wie Slauben, aus gleichem Voden erwachsen."

Dieser lette Gedanke muß auch den Widerwilligen mit Göhres Ausführungen versöhnen. Das Bekenntnis zu einem Gotte — und wäre es auch nur der unbekannte Gott — will keine neue unduldsame, verfolgungssüchtige Kirche sein. Göhre gibt selbst zu, daß sein Gottglaube nur subjektiv

ift, nicht dogmatisch. Er hat das schon vorber anerkannt und jekt damit seine Loslösung vom Kirchenchristentum vollends vollzogen. "Religion ist eine besondere Art menschlicher Veranlagung und nur einem Teile von Menschen eigentümlich" (S. 94); das konnte nicht einfacher und schöner gesagt werden. Nicht jeder Mensch ist von Natur musikalisch, nicht jeder darf also gezwungen werden, auf Erden oder im himmel halleluja zu singen. Nicht jeder Mensch ist mathematisch veranlagt; es ist also ein Unfug. wenn der Staat die Tauglichkeit eines Menschen von seinen mathematischen Fähigkeiten abhängig macht. Göbre zieht die Schluffolgerung nicht geradezu, aber jeder aufmerksame Leser wird sie ziehen: also ist der Gottglaube dem Menschen nicht angeboren, also kann man edel, hilfreich und gut sein, ohne die Anlage zur Religion, zum Gottglauben zu besitzen. Es war eine tiefe Einsicht in seine eigene Aufgabe, die Göhre einmal (S. 104) sagen ließ: "Auch treiben wir hier nicht Religionswissenschaft, sondern Religion." Nicht eine objektive, nur eine subjektive Leistung batte er sich vorgenommen.

Nun aber doch zu einer klaren, rückhaltlosen Aussprache über das, was mich, trot aller Verehrung für seine starke und weise Versönlichkeit, von Göhre trennt: er ist mir nicht kritisch genug, nicht sprackkritisch. Ich weiß mich einig mit ihm in der Ablehnung des Materialismus oder Mechanismus, der mit seinen armseligen Naturgesetzen alle Rätsel der Natur zu lösen glaubt; bin vielleicht sogar noch steptischer als er gegenüber den Tagesbegeisterungen für Darwin, Häckel, Zeppelin und Einstein. Ich weiß wie er von dem großen Unbekannten, dem A, das hinter allen mechanistischen Antworten als eine neue Frage steht. Hinter den Atomen des Demokritos so gut wie hinter den Ideen Platons, hinter der Gravitation Newtons so gut wie hinter den beiden Sätzen der mechanischen Wärmelehre. Aur mache ich Halt vor der Benennung dieses X, und nicht erst nachber, nachdem ich dieses X ganz willkürlich "Gott" genannt habe. Ich resigniere vor der Namengebung, ich bin in heiterer Tapferkeit ein Resignierter, ein Berstummer, ein "Entsagender" (im Sinne Goethes). Wenn Göhre gelernt hätte, was Rritik der Sprache ihn hätte lehren können, so wüßte er, daß jedes solche Wort umgeben ist von den Fransen seiner Wortgeschichte, daß man die Unbekannte, das A, gar nicht "Gott" nennen kann, ohne einige antike und einige driftliche Fransen oder Eigenschaften des alten Gott-Fetisches mitzuverstehen und sie so der neuen Religion als unwillkommenes Erbstück einer toten Vergangenheit mitzubringen.

Unter den Zügen, die in dem Buche von Göhre das Vild der letten Jahrhundertwende so treffend machen, ist keiner so bedeutungsvoll wie der: wieder hängt nur noch das platte Land mit seinen Bauern an der alten Göhre 389

Weltansicht, wieder wächst in den Städten mit ihrem Luxus und ihrem Arbeiterelend die neue Weltansicht heran. Einst, vor sechzehnhundert Rabren, war es der Gegensatzwischen dem Beidentum, das auf die Dörfer zurückgedrängt worden war, und dem Christentum, das sich in Rom, im Byzanz, in Alexandrien als herrschende Macht zu fühlen begann. Seute ist es ber gleiche Gegensatzwischen der siechen alten Religion die auf die Dörfer gegangen ist, und einer nur noch nicht konsolidierten, noch nicht benannten neuen Macht (Sozialismus, Monismus, Rommunismus, man weiß noch nicht recht), die die großen und die kleinen Städte und jeden Fabriksort erobert hat; in den Fabriken auch schon die Frauen. Umsonst versucht der Staat, wie damals die Raiser vor Constantinus, der Bewegung Einhalt zu tun; in jedem Augenblicke, da die Machthaber die Zügel etwas lockerer lassen, äußert sich überall der neue Glaube oder Unglaube sogar in der unbequem gemachten gesetzlichen Form eines Austritts aus der Rirche; während des Rulturkampfes gab es in Berlin sehr viele Schupleute, die ihre Che ohne Beteiligung der Rirche schlossen und ihre Rinder nicht taufen ießen. Wie zwei fremde Nationen stehen sich in jedem Lande die Gläubigen und die Ungläubigen gegenüber; und die Machthaber sind nur zu blind, um zu sehen, daß die Ungläubigen bereits die Mehrheit hätten, wenn der Staat nicht die Gewohnheit des Glaubens mit allen seinen Mitteln stütte. Die Machthaber — nicht nur die monarchischen — fürchten immer, den Ust abzusägen, auf welchem sie sitzen: die stumme Unterwerfung unter jede Autorität. "Die Religion muß dem Volke erhalten bleiben." Dem Volke. Bu seinem eigenen Augen und zur Bequemlichkeit der Regierenden. Seitdem die Regierenden den Glauben mit Bewußtsein verloren haben, so ungefähr seit den ersten Regungen der Renaissance, wird der freche Sat in immer neuen Formen wiederholt: daß dem Volke die Vorstellungen erhalten werden müssen, auch mit Gewalt, an welche die Gewalthaber nicht mehr glauben. Es ist ein politischer Sat. Der Sat eines politischen Glaubens, der sich selbst wiederum überlebt hat. Man könnte das schnurrig so ausdrücken: der Glaube, daß der Glaube dem Böbel erhalten werden muffe, muß den oberen Zehntaufend erhalten werden.

\* \*

Ich habe mit den Bemerkungen zu Radbruch, Tillich und dem letzten Buche Göhres schon die Weltrevolution von 1918 überschritten, bevor ich noch die Bedeutung des Weltkrieges für die Geistesbefreiung in einem letzten Worte dargelegt hätte. Die Weltrevolution von 1918 schien ja endlich ein richtiger "Markstein", nicht nur in der halbgebildeten Plakatsprache des letzten deutschen Raisers. Aber nein. Diese Revolution war gar nicht

geistiger Art, wie wir sofort begreifen werden, wenn wir nach der Befreiung der Schule von der Rirche fragen und erfahren, welche Forderungen gestellt werden müssen und welche Erfüllungen ihnen die sozialistische Republik Preußen seit vier Jahren gebracht hat. Um nicht ins Uferlose zu geraten, schon weil ich als noch Mitlebender auch Zuschauer war, will ich mich an zwei Dokumente halten, die natürlich Bücher sind: "Die pädagogische Revolution, zehn Vorlesungen zur Erneuerung der Rultur", von dem schweizerischen religiös-sozialen Führer Leonhard Nagaz (1920); und "Neue Bahnen der Rulturpolitik" von dem deutschen Sozialdemokraten Konrad Haenisch (1921), der nach der Revolution — nur leider für zu kurze Zeit — Unterrichtsminister in Preußen war.

Ragas

Das Buch von Ragaz ist das Programm einer Schulreform, das von allen konfessionslosen Gottsuchern unterschrieben werden könnte: von den gottlosen Mystikern angefangen bis zu den Beneidenswerten, die an die Möglichkeit einer neuen Religionsstiftung immer noch glauben. Selbstverständlich übt Ragaz eine vernichtende Rritik an den gegenwärtigen Schuleinrichtungen. Auch die Schule stand bis zum Weltkriege im Dienste des Industrialismus; die Schule entließ den Menschen ähnlich wie der Fabrifsaal. Die Quantität des Wissens, der Intellektualismus muß in der neuen Volkshochschule überwunden werden durch einen Rommunismus der geistigen Welt. Möglichst viel Geist und möglichst wenig Schule. Aufhebung der aristokratischen Rlassenschulen, der Enmnasien und der Fachuniversitäten, mit deren Bildungsphilistrosität, mit ihrer Ehrfurchtslosigkeit. Unserer ganzen Rultur, auch der Schule, liegt Mammonismus zugrunde; die Arbeit der Menschen muß wieder Seele bekommen und mit der Seele Freudigkeit. Das muß die Volkshochschule der Zukunft wollen; sie muß der Buntheit des Wissens ein Ende bereiten, wie das in den dänischen Volkshochschulen zum Teil schon erreicht ist; gerade diese Volkshochschule soll als rechte Gelehrtenschule der Verflachung entgegenarbeiten. Die Wissenschaften mussen einen Sinn bekommen durch eine lebendige . Philosophie. Das Wissenswerteste bleibt immer der Mensch. Die Wissenschaft handelt nur vom Menschen, die Weltanschauung kümmert sich auch um Göttliches.

Um dieser Einstellung willen, die Ragaz zum Gottesbegriffe sucht, habe ich sein Buch so eingehend behandelt. Er ist kein Christ mehr, er ist ein radikaler Leugner aller überlieserten Glaubenssätze, aber er bleibt bei dem Begriffe "Gott". Er sucht den neuen Gott. Der Zorn gegen die bisherige, gegen die entartete Religion sei mehr als berechtigt gewesen. Diese Religion war eben gottlos. Das Neue solle kein Gottesdienst mehr sein, sondern Menschendienst. Über das überwundene Christentum hinweg

zurück zu Christus, der mehr ist als das Christentum. Die Schule der Rukunft soll lehren, in freier Luft fromm zu sein; da darf auch der Nichtdrift mitwirken, auch der Atheist. Zum ersten Male wird — in der Theorie freilich nur — voller Ernst gemacht mit den Forderungen Rierkegaards: Ernst gemacht gegenüber dem ruchlosen Spiel, das alle früheren Zeiten getrieben haben mit der Religion, mit der Wissenschaft, mit der Schule, mit der Demokratie. Licht und Freiheit wie bei Göhre,

pon 1913

Und zu der gleichen Zeit schien es, als ob in dem Lande der Dichter Revolution und Denker, das vor 400 Jahren das Land der Reformation geworden war und jetzt das Land der scheinbar siegreichen sozialen Demokratie, also das Land der religiös-sozialen Möglickeit. Ernst gemacht werden sollte mit einer Revolution der Schule. Der Zusammenbruch im Weltkriege hatte zur Folge gehabt, daß Deutschland eines Morgens, da die Bürger aufwachten, aus einer Form der absoluten (nur auf dem Vapiere konstitutionellen) Monarchie in die Form einer vom Monde heruntergefallenen Republik übergegangen war. Binnen 24 Stunden, wozu die "große Revolution" immerbin die drei Rabre von 1789 bis 1792 gebraucht batte und noch einige Wochen mehr. Es ist nicht meines Umtes. die politische Unfähigkeit zu beweisen, die alle politischen Parteien — bis auf eine, die des Zentrums — bewiesen haben. Es ist aber meines Umtes, darzulegen, wie diese politische Unfähigkeit die Revolution der Schule, die jett oder nie möglich war, verhinderte.

Sollte die Staatsumwälzung überall einen Sinn haben, so mußte sie doch in der Richtung weiter geben, in welcher ihre Führer sie begonnen batten: wilde Sozialisten, Abealisten, mag auch - ohne klares Bewuktsein dieser Führer — feindliches Gold und andere Spionage mitgewirkt haben. Und diese Tendenz zum Sozialismus, zu der Republik und zur Rirchenfeindlichkeit lag in der Luft am Tage nach der Revolution, als alle Feiglinge, von den Feudalen bis zu den Demokraten, sich (das Wort wurde plötlich erfunden) auf den Boden der Tatsachen stellten. Sogar die Wahlen hätten, wenn sofort angeordnet, eine sozialistische Mehrheit ergeben. Aber die Sozialisten entzweiten sich sofort und ließen den Parteien Zeit, zur Besinnung zu kommen. Alls es zu den Wahlen kam, wurden bereits Rompromisse geschlossen.

Ich schreibe nicht im Dienste einer der Parteien. Sie lügen alle, und weder der Geschichtschreiber der Geistesbefreiung noch der Rritiker der Sprache will der Lüge dienen. Aur die Logit der Tatsache muß hervorgehoben werden, daß die Sozialisten einige Tage lang die Macht in Händen hatten und sich diese Macht von den "Ordnungsparteien" aus den Händen winden ließen, da sie ein Bündnis eingingen mit den Katholiken und mit den jogenannten Demokraten. (Ich sage "die Ratholiken", und nicht "das Zentrum", weil diese amtliche Parteibezeichnung selbst wieder eine Unwahrheit ist; die Führer des Zentrums waren immer Werkzeuge der römischen Kurie, wenn sie nicht die römische Kurie zu politischen Zwecken misbrauchten.) Genug daran, der leoninische Vertrag wurde geschlossen, durch welchen den sozialistischen Führern ein Stück Gegenwart hingeworfen wurde - wie z. B. die Repräsentation des Reichs --, während Die Bukunft, ich meine die Schule, der katholischen Rirche überantwortet wurde.

Die erste Unwahrheit und Dummheit der Linken bestand darin, daß jie in den wenigen Tagen der Macht das neugeschaffene Ministerium für Runst, Wissenschaft und Volksbildung dadurch lähmte, daß sie es an zwei höchst ungleiche Männer zu gemeinsamer Arbeit vergab: an den prächtigen, aber notorisch ganz ungebildeten Adolf Hoffmann, den Untidriften und Pfaffenfresser, und den jedem bisherigen Unterrichtsminister Baenisch an Einsicht überlegenen sozialistischen Politiker Konrad Haenisch. Baenisch allein hätte unberechenbar viel leisten können; Hoffmann allein hätte sehr viel Altes als Ruine zurückgelassen, auf die Gefahr, daß er gezwungen gewesen wäre, den Widerstand der katholischen Provinzen in einem Bürgerkriege niederzuwerfen. Ich weiß nicht, ob Hoffmann der Mann gewesen wäre für eine solche Aufgabe; ich weiß nur, daß die Partei vor der bloßen Drohung eines Bürgerkriegs zurüchschreckte, und daß Haenisch, von Natur ein Optimist, von seiner Partei den Auftrag erhielt, den Demokraten und den Ratholiken jeden Preis dafür zu bezahlen, daß den Sozialisten die Repräsentation des Unterrichtsministeriums erhalten blieb. Haenisch zahlte ungern den Preis; und zwei Jahre später — bevor er noch sein ideales Programm hatte durchführen können — war er beseitigt und ein Geschäftsführer des Zentrums, beileibe kein Zentrumsmann, war an der Arbeit, die preußische Schule hinter die Zeit des Kulturkampfes zurückzurestaurieren. Unterstützt von den Demokraten, denen vor einer ernsthaften Sozialisierung Deutschlands bange geworden war, vorgeschoben von den Katholiken, die einige Wochen lang vor einer Trennung von Kirche und Schule gezittert hatten.

Das Buch von Haenisch soll ein Rechenschaftsbericht sein, liefert aber den Beweis, daß auch dieser redliche Sozialist - vielleicht eben wegen ieiner Redlichkeit - kein Staatsmann ift, wie die geistig so hochstehenden Leiter der Münchener Revolution, Rurt Eisner und Gustav Landauer, feine Staatsmänner waren, zu vertrauensselig gegenüber ben Realpolitikern des inneren und des äußeren Feindes. Girondisten. "Wer Freiheit für sich selbst beansprucht, muß sie auch seinem Gegner zugestehen"

(S. 181); unbedingte Gewissensfreiheit wird gefordert. Dabei weiß der Optimist Haenisch sehr gut und spricht es auch wiederholt aus (S. 101 und 130), daß die Rücksicht auf die Freiheit des Gegners (Frauenwahlrecht, Studentenrecht) zu einer Niederlage der sozialdemokratischen Front führen kann und muß. Die Linkssozialisten haben das schwere Unrecht gegen Haenisch begangen, seine ehrliche Gesinnung zu verdächtigen; und er wiederum ist ein Feind dieser Männer, die sich nur in dem (für Deutschland) möglichen Tempo der Befreiung irrten. Noch einmal: an die Girondisten gemahnen die Rechtssozialisten, unter denen es keinen handelnden, also gewissenlosen Mann gab. So ist das Bild der ganzen Bewegung auf den Ropf gestellt: die Sozialisten (und die wenigen Demokraten, die noch freiheitliche Ziele verfolgen) geben Punkt für Punkt ihrer Stellung in nachgiebigen Rompromissen preis, und die Rirche, die ihren Besitz mit Erbschlauheit verteidigt, scheint ein Ideal zu verfechten. Haenisch darf sich bessen rühmen (S. 173): "daß sich heute die katholische Rirche in Preußen (und Deutschland) freier bewegen kann als zu irgendeiner früheren Beit." Das Konkordat, mit welchem der Raiser gewordene Napoleon den Sargbedel über die Revolution nagelte, zehn Jahre nach der Absetzung Gottes, haben die Sozialisten unmittelbar nach der Revolution der Rirche entgegengetragen. Aus Gerechtigkeitsgefühl, wie sie sagten. Weil sie keine Staatsmänner waren, wird die Geschichte urteilen. Die beiden "Nationen", die der dummen Ungläubigen und die der schlauen Gläubigen, steben einander gegenüber, zum Bürgerfriege bereiter als je. Und weil dem so ift, ohnt es sich, die Stimmung kennen zu lernen, die das deutsche Gemüt durch den Weltkrieg der Religion gegenüber ausgewirkt hat oder auch nur ausgelöst.

Bei der "Nation" der Ungläubigen ist es vorbei mit dem Ansehen der Gegenwart alten Religion. Vorbei in den Wissenschaften der drei ernsthaften Fakultäten und der technischen Hochschulen; denn die theologische Fakultät wird nur noch ein bestochener Theologe mit der Wissenschaft in Verbindung bringen. Vorbei ist es mit der alten Religion in der Runst; man malt, modelliert und komponiert (die Musiker freilich könnten dem alten Glauben immer noch ehrlich dienen, weil die neue Stimmung sich auch in Rirchenmusik bineinlegen läßt) nach wie vor religiose Gegenstände, aber fast nur noch auf Bestellung. Vorbei in der Gesellschaft, die über religiöse Fragen nicht mehr streitet und nicht einmal mehr plaudert. Vorbei im häuslichen Leben; es ist da fast allgemein in das Bewußtsein des Mittelstandes gedrungen, daß die Bezahlung der Kirche für ihre Beteiligung an Geburt, Beirat und Tod nur noch ein kostspieliges Andenken aus alter Zeit ist; es ist wirklich so weit gekommen, daß etwas Totes die Toten begräbt. Vorbei

in Handel und Gewerbe; die Kaufleute würden lachen, wenn man ihnen dumuten wollte, bei dem Warenaustausch, den sie besorgen, an irgend etwas anderes zu denken als an ihren irdischen Nuken.

Und vorbei ist es mit der Macht der alten Religion auch im Kriegshandwerk. Seit dem Westfälischen Frieden wurden keine Religionskriege mehr geführt, nur noch sogenannte Nationalkriege. In Wahrheit: die Kriege wurden nach wie vor geführt von ehrgeizigen oder landhungrigen Fürsten (oder von geldgeizigen Machthabern) und die Völker der allgemeinen Wehrpslicht wurden in diese Kriege hineingeheht mit Redensarten des nationalen Fanatismus, wie dis 1648 mit Flüchen des religiösen Fanatismus. Und überall gaben sich die allezeit gefälligen Diener am Wort dazu her, auch die Redensarten der Nationalkriege zu heiligen. "Gott will es." Gott wollte es immer, einerlei, ob es sich um die Eroberung des Heiligen Grabes handelte oder um die Besitznahme eines Negerdorfes. Die Diener am Wort haben nicht erst im jüngsten Weltkriege, dem grauen hasten, mit solcher Lüge auf die falsche Karte gesetzt.

Bola

Schon während des Deutsch-Französischen Krieges von 1870 hatte die katholische Kirche — in bescheidenerer Weise auch einige protestantische Rirden — sich einige Rechnung darauf gemacht, die gemarterten Völker würden in ihrer Verzweiflung zu Gott als dem Friedensfürsten zurückehren. Und die katholische Kirche, wieder einmal klüger als ihre Konkurrentinnen, dachte auch schon daran, zum Zwecke der Sicherung ihrer Herrschaft die Monarchie zu verraten und mit der Demokratie oder gar mit der Sozial-Demokratie einen Bund zu schließen. Die Stimmung jener Reit, namentlich Die Stimmung von Frankreich, lernt man am besten kennen aus den drei letten Romanen Rolas (Lourdes, Rom, Paris), die zwar erst im letten Nahrzehnt des 19. Nahrhunderts erschienen sind, aber die geistigen und wirtschaftlichen Rämpfe der Zeit nach dem Kriege zum Gegenstande haben. Zola ist in diesen Romanen noch weniger "Dichter" als früher, aber ein Beobachter oder Sifteriker, der kaum seinesgleichen hat; unbeirrbar und unbestechlich. Fast pedantisch und einseitig der Saß gegen die katholische Kirche; die Romane wurden in Rom auf den Index der verbotenen Bücher gesett.

Für uns kommt besonders der Roman "Paris" in Betracht, weil da die heimliche Arbeit der Kirche an der Wiedereroberung Frankreichs dargestellt wird. Der ganze Höllenkessel von Korruption erinnert nur allzusehr an die letzen Jahrzehnte in Deutschland; die Flucht in die Kirche erscheint nur als eine neue Form der Korruption. Und der Held des Romans, der gute Abbé Pierre Froment, der in Lourdes seinen Wunderglauben, in Rom sein Vertrauen auf die katholische Kirche verloren hatte, wird zu Rola 395

einem entschiedenen Unchriften. "Der Versuch ist angestellt. Das Beil der Menschbeit kann nur durch die Gerechtigkeit kommen, nicht durch die Barmherzigkeit. Seit bald zweitausend Jahren hört das Evangelium nicht auf, zu abortieren. Zesus hat nichts erlöst; das menschliche Leiden ist gleich groß und gleich ungerecht geblieben. Das Evangelium ist ein aufgehobenes Gesethuch, das der Gesellschaft nur noch schaden kenn. Los vom Evangelium" (Paris, S. 410).

Und da der Bruder des Helden, der gelehrte Edelanarchift, die Pulvermischung gefunden hat, deren Wirkung so fürchterlich ist, daß jeder weitere Krieg zu einem Wahnsinn würde, da er die zerstörende Kraft des neuen Opnamits vor aller Welt beweisen will, wählt er zum Gegenstande der Berstörung just die Kirche, durch deren Erbauung der Sieg des Glaubens wie zu einem Symbole gemacht worden war. "Es gibt ja keinen dümmeren Blödsinn als unser großes Paris beherrschen zu wollen durch diesen Tempel erbaut zur Verherrlichung des Absurden. Soll man sich wirklich nach Rahrbunderten der Wissenschaft diese Ohrfeige gefallen lassen, die dem gesunden Menschenverstande gilt? Paris soll bereuen, soll Buke tun dafür, daß es an der Befreiung der Wahrheit und der Gerechtigkeit gearbeitet hat. Nein, weggefegt muß werden, was es auf seinem Wege fesselt oder beleidigt. Nieder mit diesem Tempel und seinem Gotte der Lüge und der Knechtschaft" (S. 565).

Man sieht: als Reaktion gegen das Kriegselend schon 1871 der Versuch der Rirche, ihre alte Herrschaft wieder aufzu richten, als Gegenreaktion ein wilder Kirchenhaß der Freidenker. Der Zusammenbruch von 1918 hat noch teinen so naturalistischen Beobachter und Darsteller gefunden, wie Zola einer war für das schreckliche Jahr Frankreichs. Aber ich glaube feststellen zu können, daß die Diener am Wort abermals auf die falsche Karte gesetzt hatten, da sie seit 1914 den Nationalhaß schürten. Nur daß das Tempo der Ertenntnis sich wieder einmal beschleunigt hatte. Nach 1870 brauchte es Jahre, bevor selbst ein solcher Arbeitsriese wie Bola zuerst den Naturalismus des Rrieges (La Débâcle) und dann in den drei symbolistischen Werken seine religiösen Auswirkungen schildern konnte. Text folgten Schlag auf Schlag, in Frankreich noch zwischen den Schlachten, in Deutschland unmittelbar nach dem Zusammenbruch von 1918 die Darstellungen der Greuel und die Warnungen vor der Spekulation, mit welcher die Kirchen ihre Gewinne aus den Greueln zu ziehen versuchten.

Während des Weltkriegs war die Redensart vom Umlernen auf- Weltkrieg gekommen. Das ungeheure Erlebnis vereinigte die Rlugen und die Dummen in dem Glauben an eine vernünftige Weltregierung: die unerhörte Rahl der Opfer dürfe nicht umsonst gefallen sein, eine Weltwende stebe

bevor, dem furchtbaren Völkerelend müffe das kommende Völkerglück entsprechen. Aber das Urteil wurde wie immer von Vorurteilen gelenkt; mit gleichwertigen Gründen wurde der nahende Sieg der Freiheit, auch der Geistesfreiheit, verkündet und die Rücktehr der abgefallenen Massen zur Kirche. Wie hundertsechzig Jahre vorher ein entsetliches Ereignis, das Erdbeben von Lissabon, das heute im Verhältnis zum Weltkriege wie ein tleiner Unglücksfall erscheint, die Geister auswühlte, in die Kirchen und aus den Kirchen trieb. Doch gerade die Erinnerung an die Folgen jenes Erdbebens läßt vermuten, daß die Wahrsager, die überall auf einen Kriegsgewinn der Kirchen rechnen, unrecht behalten werden.

Ich lasse die Kirchenpolitik, die mit bewußter Arbeit den Krieg gegen den Unglauben auszunüten hofft, außer Betracht; die Kirchen werden in allen Staaten genau Buch führen und am Ende ihre Rechnungen vorlegen; aber der Staat wird aus der Not so gekräftigt hervorgehen oder in einer so verzweifelten Notlage kraftvoll scheinen müssen, daß es noch fraglich ist, ob er die Kirchenrechnungen wird bezahlen können. Die Kirchen, die driftlichen, haben in diesem Rriege ein gewagtes Spiel gespielt,\*) ober jie haben (um es richtiger auszudrücken) schweigend zusehen müssen, wie der Staat der Rirche über den Ropf wuchs. Zede driftliche Rirche ist, nicht nur die katholische, ihrem Wesen nach international, weil, das Seelenheil, worauf es doch zumeist ankommt, übersprachlich, übervölkisch, überirdisch ist; und da haben die Kirchen es geduldig mitansehen müssen, daß ihre Diener den Krieg auf der Seite predigten, auf der sie zufällig nach ihrer Staatszugehörigkeit standen; ohnmächtig und klug zugleich, um der späteren Rechnung willen, haben die obern Kirchenfürsten aus dieser Nötigung eine Tugend gemacht. In der katholischen Kirche war diese Erscheinung nur am auffallendsten, weil dort die Anternationalität der Rirche eine geschichtliche Tatsache schien; der Widerspruch zwischen der Religion Christi und den Aufgaben eines Feldgeistlichen ist aber in den protestantischen Landeskirchen nicht geringer. Der Staat wird die Rirchendiener wie seine unmittelbaren Diener belohnen, er wird Orden austeilen und Orden zulassen, doch überall wird in dem uralten Streite zwischen Staat und Kirche der Staat oder was irgend an Stelle der alten bankerotten Staaten treten wird einen Machtzuwachs erfahren. Mir aber handelt es sich

<sup>\*)</sup> Die Diener der Kirchen haben überall, besonders in Deutschland und Frankreich, gehetzt und mit den angeblichen Tugenden des eigenen Volkes geprotzt. Sehr stark hat das für Deutschland ausgesprochen der sprachkritisch geschulte, schon genannte Gustav Sack in seinem Schauspiel "Der Refraktär" (Werke II., S. 105): "Sich mit diesen Vorzügen, Eigenschaften, die letzten Grundes jedes kultivierte Volk besitzt, zu brüsten und zu verlangen, daß der arme, zum Staatspopanz verhunzte Christengott derentwegen, ihretwegen zum privilegierten deutschen Kriegsgott werde, das ist ekelhaft."

nicht darum, ob der Krieg den Angestellten der Kirche für einige Zeit weitere Pfründen und andere Beamtenstellen zuweist oder nicht, sondern hier nur darum, ob die Mehrheit des Volkes wirklich, wie die Wahrsager behaupten, durch den Krieg der Gottlosigkeit entfremdet worden ist.

Da wird nun kein aufmerksamer Beobachter leugnen können, daß während des Krieges der Zulauf zu den Kirchen stärker geworden ist, als er vorher war. Den Kirchen ist ein Dreinreden in die wichtigsten Lebensabschnitte (Geburt, Heirat und Tod) durch Herkommen und Gesetz gesichert; das Dreinreden beim Tode ist noch eindrucksvoller als das bei Geburt und Heirat, und der Tod war allgegenwärtig. Noch wichtiger wurde der Umstand, daß durch die schrecklichen Rahre kein Raus und keine Rütte war, in der nicht für das Leben eines Gatten, eines Vaters, eines Bruders, eines Sohnes gezittert wurde; in dieser bängsten Sorge erwachten alle alten Triebe, und kein Bauber blieb ungenütt, der gegen die Gefahr zu feien versprach. Menschen, die den Kirchenglauben halb und halb verloren hatten, lernten wieder beten; und kein Freidenker war hart oder gewissenlos genug, den Frauen und Kindern den Glauben an dieses Zaubermittel nehmen zu wollen. Unausdenkbar groß wurde die Rahl der Soldaten, die ihr Leben gelassen hatten, die, krank oder wund, oft mit zerfetten Gliedern, auf Genesung hofften! Die Sehnsucht nach dem Frieden wuchs ungemessen. Wieder stand das Zaubermittel des Gebetes zur Verfügung. Die Gebete um die Sesundheit der Angehörigen waren bei Millionen unerhört geblieben. Die Gebete um den Sieg des eigenen Staates, wahnwikige Gebete, wenn es einen einzigen gemeinsamen Gott gab und dieser allwissende, allmächtige Gott irgend wußte, was er wollte, diese kannibalischen Gebete waren zwecklos gewesen. Best stiegen aus der Qual der Friedenssehnsucht die schlichteren Gebete um den Frieden empor, die sich ja wenigstens an einen gemeinsamen Vater im Himmel richten konnten. Die Rirchen füllten sich noch mehr. Und die Aufgeklärten sagten oder dachten: hilft es nicht, so schadet es doch auch nicht. Und wenn der Friede endlich, nach Blut und Jammer, nach Hunger und Trauer, Wirklichkeit werden wird, dann wird kein Einzugsgepränge, kein Fürstenwort und kein Zeitungsgeschwät solchen Eindruck machen wie der Ton der letten Glocken, die nach alter Sitte den Frieden einläuten werden. Auch die Freidenker werden am Tage dieses Geläutes einander in die Arme fallen, werden ihre Tränen nicht zurüchalten und das Tedeum der Rirchen nicht stören. Dann aber wird neue Arbeit beginnen, und nicht nur die Freidenker, auch die Massen werden fragen, ob Gott nach dem Erlebnisse dieses Rrieges zu loben oder anzuklagen sei. Die drei Parteien werden wieder vorhanden sein, in veränderter Stärfe. Te Deum laudamus. Te Deum accusamus. Te Deum Anechte, Antläger und Leugner Gottes

negamus. Die dritte Partei, die der klaren und bestimmten Gottesleugner, wird nach dem Kriege kaum größer sein als vorher. Doch die zweite Partei, die der Ankläger Gottes, wird (das ist meine Überzeugung) wie nach dem Erdbeben von Lissabon plötlich wachsen. Es wäre eine bedenkliche Selbsttäuschung, wenn die Frommen meinten, diese Ankläger Gottes, weil da das Dasein Gottes eine Voraussetzung wäre, brächten der Rirche geringere Gefahr als die Gottesleugner. Auflehnung gegen Gott ist ja doch nur eine unlogische, eine unwissenschaftliche, eine — wenn man so will gemütliche Form der Gottesleugnung. Der selbstsichere, durch geistiges Ningen gewordene Gottesleugner kann ein vortrefflicher Bürger sein, wie Baple schon vor zweihundert Jahren wußte und lehrte; er braucht kein Rebell zu sein, ist es gewöhnlich schon darum nicht, weil er als ein Steptiter auch an andern absoluten Werten zweifelt. Der Unkläger Gottes dagegen ist ein Rebell von Hause aus, weil der Gott, der irgendwo ist und irgendwelche Eigenschaften hat, die Erwartungen nicht erfüllte, die sich an sein Dasein und an seine Eigenschaften knüpfen ließen; wie der Ankläger eines bestimmten Rönigs ein wilderer Rebell ist als derjenige, der theoretisch die Frage untersucht hat, ob die Monarchie die beste Staatsform sei. Die Ankläger ihres Gottes sind vielleicht so religionssüchtig, daß sie ohne einen Gott nicht auskommen können, daß sie auf den Trümmern der alten Rirche eine neue Kirche errichten werden; doch die Ankläger ihres besonderen Gottes werden den Gott der alten Kirche für die Greuel des Krieges verantwortlich machen und werden den alten Glauben gewaltsam zu stürzen suchen. Und darum scheint es mir wahrscheinlich, daß die Kirchen ihre Kriegsrechnung ohne den Wirt machen werden, daß das freie Denken die geistigen Rriegskoften nicht wird bezahlen müssen. Weder die Ganzfrommen werden durch das aufwühlende Entseken in ihrem Glauben erschüttert werden, noch die Freidenker in ihrem Unglauben. Unter den Ganzfrommen verstehe ich die zahlreichen guten Seelen, welche aber doch in der Masse der Christen nur eine Minderheit ausmochen, denen die Weltregierung durch einen allweisen und allgütigen Gott eine unumstößliche Gewißheit ist, die sich durch keine Erfahrung beunruhigen lassen. "Was Gott tut, das ist wohlgetan. Gottes Ratichlusse sind unerforschlich. Der Berr hat es gegeben, der Berr hat es genommen. Wer weiß, wozu es gut ist." Und wie die Tröstungen einer tiefen und echten Religiosität alle heißen. Diese guten Seelen, eigentlich beneidenswert in ihrem felsenfesten Vertrauen, wissen es nur nicht, daß sie mit ihrer frohen Glaubensinnigkeit doch ungefähr auf dem Voden der neuesten Gottlosigkeit steben, auf dem Boden des Agnostizismus. Ein Gott, der unerforschlich ist, ist gar nicht so verschieden von dem unbekannten Etwas, das der deistische Agnostiker für den Urgrund der Welt annimmt und

Weltkrieg 399

das er in Ermangelung eines anderen positiven Wortes seinen Gott nennt. Nur daß der Ganzfromme von den Wegen Gottes redet, einen Plan der Vorsehung voraussett, von einem guten Ziele dieser Wege überzeugt ist, während der Agnostiker sich mit der ehernen Rette der Notwendiakeit begnügt, weder von einem Wege noch von einem Ziele etwas weiß und an einem Fortschreiten zum Guten zweiselt. Eigentlich beruht der Unterschied zwischen diesen beiden entgegengesetzen und nur aus Mikverstand feindlichen Menschengruppen auf einer Geelenstimmung: die Frommen stehen dem Weltlauf optimistisch gegenüber, die Unfrommen pessimistisch oder abwartend. Daran ändert auch der hübsche Zug nichts, daß die Frommen Gottes Wege wunderbar finden, daß die Unfrommen die Naturgesetze durch kein Wunder absetzen lassen; denn auch der Wunderglaube ist eine Folge optimistischer Seelenstimmung. Einig sind die Ganzen der frommen und der unfrommen Partei also darin, daß sie die Vorstellung eines grob menschenähnlichen, dem Menschenverstande verständlichen Gottes aufgegeben haben, daß sie keinen Fetisch von Menschenhand anbeten, daß sie darum gar nicht in die Versuchung kommen, mit dem Unbekannten zu hadern, weil es Brand und Tod, Hunger, Krankheit und Wunden in tausendfältiger Gestalt zuließ. Wahre Frömmigkeit (einerlei, ob Nechtgläubigkeit, Reterei oder Mystik) und wahre Gottlosigkeit (mit oder ohne Gottes Namen) führen zur Ergebung oder zur Bescheidung. Nun sind die wahrhaft Frommen, die ihr Leben demütig und kindlich der göttlichen Vorsehung anheimgestellt haben, nicht gerade Ausnahmen, aber doch vereinzelt, ebenso wie die freien Geister, die außerhalb jeder Ronfession für sich eine dogmenlose Weltanschauung gefunden haben. Die ungeheure Mehrheit unter den Christenmenschen, die unter dem Ausdrucke Christenheit zusammengefaßt werden, besteht aus Halben, aus Auchdristen, welche die Religion, in der sie durch Schule und Haus unterrichtet worden sind, im Alltag, oberflächlich, äußerlich zu glauben glauben, welche aber versagen, sobald ihr Glaube auf eine schwere Probe gestellt wird. Dieser Haufe greift in Rrantbeit, Not und Todesangst zum Zaubermittel des Gebetes, klagt aber — wie gesagt — den Gott an, der das Gebet nicht erhört hat. Diese Halben sind selbstsüchtig, wollen einen Auten auch von der Religion, einen diesseitigen Auken, weil nicht einmal ihr Glaube an das Renseits so recht fest ist. Unter ihnen finden sich Vertreter einer scheinbar uralten Vergangenheit, die einen Gott nach ihren tleinen Wünschen suchen: die ihren Fetisch prügeln oder verbrennen, wenn er ihnen nicht gefällig war; wie die alten Juden von ihrem Gott abfielen und den mächtigeren Gott eines Nachbarvolles wählten, wenn ihre Opfer umsonst waren. Von solchen Göhendienern und von noch niedrigeren Gesellen

möchte ich absehen. Der große Saufe der Halben besteht aus Reitgenossen, die nach ihrer Meinung und auch nach der öffentlichen Meinung würdigere Vorstellungen von ihrem Gotte haben, eben Menschenvoritellungen. Schule und Haus hat ihnen die Gewohnheit beigebracht, von den Eigenschaften Gottes wie von bekannten Dingen zu reden; von Allweisheit, Allgüte und Allmacht, was, weil alle diese Scheinbegriffe den Scheinbegriff des Absoluten oder des Unendlichen mitenthalten, nur ungefähr besagen will, daß dieser Gott sehr weise, sehr autig und sehr mächtig ist. Und die Haare auf dem Ropfe des Halben gezählt hat. Um die theologischen Schwierigkeiten der Begriffe Vorsehung und Vorberbestimmung, Naturnotwendigkeit und Willensfreiheit bekümmert sich der Halbe nicht; und löst die Widersprüche nicht, auch wenn er zufällig nebenbei ein Theologe ist. Wenn die Vorsehung sich nur seiner werten Person annimmt, besserenfalls seiner Familie, bestenfalls seines Landes. Und da kommt der entsetzliche Krieg mit Drangsal für seine Berson, für seine Familie, für sein Land. Wer ein richtiger Halber ist, der wird auch durch das grauenhafte Miterleben nicht zum Nachdenken gebracht, wohl aber zu der Empfindung eines erlittenen Unrechts, zur Empörung. Man hat ihm von Gott als von einem sehr weisen, sehr gütigen, sehr mächtigen Könige gesprochen; was geschehen ist, das reimt sich mit diesem Vilde nicht zusammen, und der Glaube an die Eigenschaften Gottes gerät ins Wanken. Beileibe nicht der Glaube an Gott selbst, Gott bewahre. Der Halbe ist kein Sprachkritiker, weiß also nicht, daß die adjektivische Welt nur eine andere Anschauungsform ist, nicht aber eine zweite Welt neben der substantivischen; er weiß nicht, daß es das Wesen "Gott" nicht gibt außer und hinter den wesentlichen Eigenschaften, wie es einen Apfel nicht gibt, der nicht seine Schwere, seine Form, seine Farbe, seinen Geschmad und seinen Geruch hätte. Der Halbe weiß gar nicht, daß er einen Gott, den er anklagt, nicht mehr besikt. Er ist zu modern und zu gebildet, um den Fetisch zu prügeln, um den Göhen gegen einen stärkeren umzutauschen; aber er ist unzufrieden mit dem Gotte, dessen Eigenschaften die Probe nicht bestanden haben, er vertraut ihm nicht mehr, er traut ihm nicht mehr. So wird der große Haufe der Halben, das ist die große Mehrheit der christlichen Welt, nach dem Kriege nicht zu den Gottesleugnern übergehen, aber doch die Neigung haben, an den Versprechungen der Kirchen zu zweifeln. Sein Glaube war ja nicht nütlich gewesen. (Geschrieben 1917.)

Ich möchte weitere Wahrsagerei vermeiden. Die Religion ist in den stürmischen Tagen dieses Krieges offiziell und offiziös nicht mehr und nicht weniger bemüht worden, als bei Amtshandlungen des Friedens; den Beweggründen der kämpfenden Menschen und Völker sind die Religionen

in diesem letten Kriege ferner geblieben als in irgendeinem Kriege vorber. Un keiner Stelle kann ein Glaubenswort Einfluß gehabt haben. (Was den Islam drüben in Asien angeht, fümmert uns hier nicht, wo wir es ausdrudlich nur mit der Entwicklung des Abendlandes zu tun haben.) Ob aber diese nicht genug zu beachtende Befreiung von religiösen Beweggründen zu einer allgemeinen Loslösung der künftigen Rultur von den Formen der Religion führen wird oder nicht, das hängt doch wieder von einer Entwidlung ab, die in der Macht des großen Haufens der Halben liegt, den man dann feierlicher den Volkswillen nennt. Aur wenn dieser von Ganzen geleitete Volkswille überall die Grundsätze der Regierung umgestalten und die Schule der kirchlichen Berrichaft entziehen würde, dann könnte nach einem Menschenalter ein Geschlecht aufwachsen, das an die Worte von den Eigenschaften Gottes nicht mehr gewöhnt wäre. Dann würde vielleicht der große Haufe der Halben, wieder ohne zu denken, so ungefähr unkirchlich oder deistisch werden und hätte, auch wenn es in Zukunft wieder zu einem solchen Kriege kommen könnte, keine Ursache mehr, den Gott anzuklagen.

Sanz unberechtigt war freilich die Sorge der Pazifisten und Freidenker Theosophen nicht, die Todesnot des Weltkrieges könnte ein Wiederaufleben mittelalterlichen Volksaberglaubens auslösen; nur daß die Epidemie ganz anderswo ausbrach, als die Kirchendiener gehofft und ihre Gegner gefürchtet hatten. Der vierte Stand wollte sich, nach dem ersten Schrecken, auch von der Todesangst nicht mehr in die Kirche zurücktreiben lassen: Zweifel und Unglaube waren doch zu stark geworden. Aber auch der dritte Stand, das halbgebildete Bürgertum, griff lieber nach einem jüngeren Aberglauben, als nach einem der ältesten. Die greifbare Wirkung der Kriegsnot war zumeist ein Aufschwung der Schwarmgeisterei, die man ja auch eine Form des religiösen Bedürfnisses nennen darf. Die Rahl der Spiritisten und der Theosophen mehrte sich in England und in Deutschland. Der Wahn schöpfte neue Kraft aus der Verzweiflung. Unbekümmert darum, daß Geschichte keine Wissenschaft ist, standen Propheten auf, die die Zukunft vorausberechneten. scheinwissenschaftlich und geistreich wie Spengler in seinem "Untergang des Abendlandes", dumm und frech wie seine pöbelhaften Nachahmer. Natürlich wurde die Stimmung auch von gemeinen Hochstaplern benütt: ein Unstreicher trat als Heiland auf, als der "Jesus von Düsseldorf", und soll einen Sahresverdienst von mehreren Millionen gebucht haben; ein anderer Weltheiland, ein Weinreisender, machte sich weniger aus Gold als aus Frauenliebe und wurde schlieflich durchgeprügelt; wieder ein "Christus II." machte die Gegend von Frankfurt a.M. unsicher und wurde aus Deutschland erst als steinreicher Mann ausgewiesen. In diese Gruppe von Schwindlern gebort vielleicht auch der jüdische Mystiker

(tein Jude von Geburt) Eliphas Levi, den Meyrink mit besserem Humor hätte einführen sollen. Aber das Fett abgeschöpft aus den Börsen wundersüchtiger Männlein und Weiblein hat doch Rudolf Steiner, der Theosoph, der sich ausweichend einen Anthroposophen nennt, der sich bei der Anpreisung seiner übermenschlichen Gaben des Fernsehens mit dreistester Scheinwissenschaftlichkeit auf den Buddha, auf Christus, auf Goethe und sonst auf alles Johe beruft und von den Schwarmgeistern ertlecklichen Bulauf erfahren hat. Eine Widerlegung dieses neuen Cagliostro wäre für eine gesunde Logik schwerer, als man denken sollte; das Hereneinmaleins ist nicht zu widerlegen, nur auszulachen. Ein starker Komödiendichter müßte sich des Stoffes bemächtigen.\*)

Die Hoffnung darauf, daß der Weltkrieg die Sottesfurcht steigern werde, war so weit verbreitet, daß allerorten Propheten auftraten, die sich bereits auf eine Wiedergeburt des Mittelalters einrichteten. Ich habe sehr viele solche Schriften gelesen und kenne doch sicherlich nur den kleinsten Teil. Ich will nur zwei Propheten nennen: einen sehr schlauen Jesuiten und einen sehr törichten deutschen Reichskanzler.

Ein Zesuit

Einen wahren Triumphgesang über das Erstarten der Gottesfurcht fand ich angestimmt in einem der klugen und gelehrten Aufsätze, durch welche die "Stimmen der Zeit" (früher "Stimmen aus Maria-Laach") sehr geschickt den Schein erwecken, als stünde diese streng-katholische Beitschrift auf dem Boden einer vorurteilslosen Wissenschaft. Der Artikel, von Otto Zimmermann S. J. gezeichnet, ist betitelt "Schriften zur natürlichen Gotteslehre" (Januar 1915). Da heißt es von einigen Schriften zum Beweise des Daseins Gottes: "Man steht ihnen freilich jetzt anders gegenüber als vor einem halben Rahr. Che der Krieg wie ein plötlich aufsteigendes Sturmgewitter über uns hereinbrach, schien die Welt der Gottlosigkeit zuzutreiben und nichts schien zeitgemäßer, als Gottesbeweise aufzustellen. Aber in der Kriegsnot riefen wir wieder nach Gott; man zweifelte nicht mehr, sondern man betete, und hoch und nieder bekannte, daß man das Vertrauen auf Gott setze. Gott lebt und er führt das Recht zum Siege! Möchten nun die Bücher mit Gottesbeweisen auf immer den Stempel des Veralteten, gänzlich Überholten tragen."

<sup>\*)</sup> Aur darüber freilich kann ein Deutscher nicht lachen, was Eingeweihte längst wußten, was aber erst durch eine Unklugheit des Steiner aller Welt bekannt geworden ist, daß der für die Beerführung verantwortliche oberste General im Weltkriege, wieder einer des Namens Moltke, der Freund und Vertreter des Theosophen war; wieder rächte es sich am ganzen Volke, daß — wie vor der großen Revolution — die Cagliostro Gläubige gefunden hatten bei Personen aus den höheren Schichten der "Gesellschaft". Luch wer der Frage "Monarchie oder Republik?" undogmatisch gegenübersteht, sester Republikaner nur ist, weil der letzte Monarch Wilhelm II. hieß, auch der wird sagen müssen: in einer Republik hätte ein Geisterseher nicht ein so realpolitisches Amt erhalten können wie dieser Moltke II.

Es widerstrebt mir, gegen den robusten Glauben an Wunder erst noch zu Ranzler polemisieren. Es ware aber meines Erachtens doch recht bedauerlich, wenn Michaelis der Ausfall des Krieges in der Rulturgemeinschaft der europäischen Völker. die immerhin vorhanden war, eine dauernde Trennung dergestalt vollziehen würde, daß die Sieger ihren Gewinn mit einer Ruckehr zum alten Wunderglauben bezahlen, daß die Besiegten verhungern müßten und nur etwas Geistesbefreiung gewonnen hätten. Aber dafür war ja gesorgt. daß in dem unglücklichen Deutschland kein Versuch unterlassen würde, dem Volte die Religion zu erhalten. Alls das Schickfal bereits unabwendbar war, beriefen einflufreiche Narren einen Frömmler auf den Plat Bismarcs, kurz bevor in letter Stunde ein katholischer Gelehrter zum porletten Ranzler des protestantischen Raiserreichs ernannt wurde. Und der Frömmler, dessen Namen man sich merken mußte, Dr. Michaelis, ist just der unverdächtigste Zeuge dafür, daß die innere Macht der Rirchenreligion gebrochen war, als in der Not das große Wettrennen um die Gläubigkeit des Volkes begann. Er hatte wenige Wochen vor Ausbruch des Weltkrieges (am 5. Runi 1914) vor sogenannten driftlichen Studenten eine Rede gehalten, in der er aufrichtig zugestand, daß in unserem Staatsleben die Männer Gottes einen bestimmenden Einfluß nicht mehr haben. "Es gibt in unserem Parlament, im Reichstag und im Landtag, seitdem Vater Bodelichwingh geftorben ift, keinen Menschen, der irgendeine gesekgeberische Magnahme ganz klar und offen, schlicht und kindlich damit begründete: Ich fordere das, weil es Gottes Wille ift. Es ift eine so fernliegende Sache für leitende Männer, von ihrem perfonlichen Stand zu Gott, zu Refus im öffentlichen Leben zu sprechen, daß es die größte Verwunderung erregen wurde, wenn einer mit seiner persönlichen Stellung zum Beiland und zum Wort Gottes eine staatliche Maknahme rechtfertigen wollte. Wenn wir gang flar seben, dann muffen wir erkennen, daß die überwiegende Rahl der Deutschen der Meinung ist, das Christentum habe als solches seine direkte staatliche Einflußtraft nicht mehr. Sie meinen, das Christentum hat sich in dem Volke durchgewirkt, wir haben eine driftliche Ethik: und darum gilt es nur auf dieser Grundlage weiter zu bauen, aber das Christentum als solches ist nicht mehr produktiv in unserem Leben. Das ist die berrichende Auffassung."

Man achte auf den Unterschied zwischen diesem Schmerzensschrei eines offenbar gläubigen Mannes und den religiösen Redensarten, mit denen bei uns feierliche Erlässe ohne jede Gläubigkeit verbrämt zu werden pflegen. Bei solchen Redensarten wird die Fortdauer der religiösen Macht von Indifferentisten unehrlich vorausgesett; Dr. Michaelis, bevor er Reichstanzler geworden ift, wohlgemerkt, klagt ehrlich darüber, daß es

vorbei ist mit der Einflußtraft des Christentums. In seiner ersten Kanzlerrede blieb ihm, weil er nicht Verblüffung erregen wollte, nichts übrig, als sich ebenfalls mit einer religiösen Redensart zu begnügen. Nicht einmal er glaubte an die Macht der Glaubensgestalten, zu denen er sich bekannte; er hätte sonst nicht nach der Schablone regiert. Er hätte sonst zu rusen gewagt: "In hoc signo vinces." Er war nur in der Pietistenzeit steden geblieben, wie die Jesuiten — theoretisch wenigstens — im Mittelalter. Die Sclbsttäuschung des unmöglichen Reichstanzlers Michaelis war so start, daß er Männer wie Napoleon, wie Friedrich den Großen klein fand im Vergleiche mit dem "wirklich großen Luther". "Napoleons Geist ist tot. Friedrichs des Großen Geist ist im Verblassen." Wobei besonders darauf zu achten, daß diese Entdeckung seinen evangelisch-sozialen Zuhörern als eine erfreuliche Nachricht mitgeteilt wurde.

\* \*

Es wäre aber zu klein und zu bitter, wenn ich meine Seschichte der Seistesbefreiung abschließen wollte mit einem Worte, das nur bezeichnend ist für das Faceln des wilhelminischen Ungeistes, der sich zuerst so pomphaft als den Erben des friderizianischen Seistes eingeführt hatte. Ich habe, bevor ich die Feder aus der Hand lege, noch zwei Fragen zu beantworten.

Und vorher, womöglich, nach Eideshelfern zu suchen für die Form, in welcher ich bestrebt bin, die Frage nach den letzten Dingen zu beantworten: für die gottlose Mystik. Man wird es hoffentlich nicht Vorsicht oder gar Feigheit nennen, daß ich mich da auf andere berufe; es ist nur eine berechtigte Taktik: der Leser glaubt ja eher, was schon die anderen glauben.

To habe ich im Eingange dieses letten Abschnittes zunächst Beispiele dafür gesammelt, daß es vorbei ist mit dem alten Glauben. So will ich nun, bevor ich meine gefährliche Stellung an zwei Fronten — zugleich gegen den längst vermoderten Kirchenglauben und zugleich gegen den jüngst begrabenen Materialismus oder Mechanismus — befestige, an einem etwas älteren französischen und an einem jüngsten deutschen Buche zeigen, daß das Ziel doch nicht von mir allein geschaut worden ist: Berreißung der Ketten des alten kirchlichen Dogmas, ohne Anlegung der anderen Ketten des neuen scheinwissenschaftlichen Dogmas. In den letten Dingen ist der Materialist so blind abergläubig wie jeder Fetischanbeter.

Gunau

Mein französischer Eideshelfer ist Jean Marie Gunau (geb. 1852, gest. 1888), in Frankreich um die Jahrhundertwende viel gelesen und viel bewundert, in Deutschland selten genannt und fast unbekannt. Ich muß ordentlich vorausschicken, wenn ich nicht die Achtung der Buch-

besprecher verscherzen will, daß er ein Stiefsohn und Schüler des "Philosophen" Alfred Fouillée (geb. 1838) war, eines evolutionistischen Monisten, der mit vielen unklaren Begriffen ("idées = forces") einen Mischmasch von Idealismus und Darwinismus herstellte und zu Markte brachte, unverdaulich für einen gesunden deutschen Magen. Auch hat dieser Fouillée ein für uns unlesbares Buch über Ethik, Asthetik und Religion seines Stiefsohnes (1889) geschrieben. Gunau selbst ist freier von Scholastit, und namentlich das Werk, das uns hier allein angeht, ift aut europäisch: "L'irréligion de l'avenir" (1887). Ein ehrliches Buch, das denn auch von den Frommen übel genug begrüft worden ist. Man achte auf den Titel, der nicht so einfach zu übersetzen ist, wie man zuerst glauben könnte. "Irréligion" wurde früher, besonders von Kanzelrednern gebraucht, mit einem negativen Vorzeichen gedacht: Religionslosigkeit, Unglaube; Gunau denkt sich das Wort mit einem positiven Vorzeichen, etwa: "Der gottlose Glaube der Zukunft"; der Untertitel "eine soziologische Studie" könnte irreführen, wenn man vergäke, daß Gunau (entgegen dem Altruismus des offiziellen Sozialismus) sich aus Andividualismus und Solidarismus eine eigene Ethik des Lebensfanatismus (man entschuldige die vielen Ismen) aufgebaut hatte. "Ich soll, weil ich kann." Er hatte offenbar außer Kant schon Nietsiche gelesen. Er hätte auch ebensogut oder schlecht, wie Nietsiche den Begriff "amoralisch" geprägt hatte, anstatt "irréligion" sagen können: "aréligion". Da wäre aber seine gottlose Religion der Rutunft nicht gerettet gewesen. Ein Deutscher hätte dem Buche wahrscheinlich die reizlose Überschrift gegeben: "Die Religion der Zukunft".

Der Gedankengang von Guyau ist bald mehr biologisch, bald mehr soziologisch; er hat außer Darwin und den Positivisten besonders Herbert Spencer mit Außen studiert; und ist von der Todesnähe aller bisherigen Religionen durchaus überzeugt. Sie waren — so erfahren wir — zunächst Erscheinungen einer Physik außerordentlicher Art: einer mythologischen Physik; die Entstehung der Religion können wir wie die der Sprache, der Runst usw. vom Tiere aus verfolgen. Natürlich sehlen die drei Stusen Comtes nicht: die Physik der Religion geht aus der mythologischen Form in die metaphysische (als Spiritismus oder Spiritualismus) und zuletzt in die wissenschaftliche über, die allem solchen Aberglauben (auch dem an die Vorsehung) ein Ende macht. Ein gründliches Ende. Solange man noch reformiert, solange ist die Religion noch lebendig. Wir haben es so herrlich weit gebracht, daß der gegenwärtige (oder erst der zukünstige?) Mensch der Evolution in Wahrheit der Gottmensch des Christentums ist. So ungefähr Nietzsches Übermensch. Dennoch wäre es nicht gut, um der

Gebrechlichteit der Menschennatur willen nicht, die alte Religion auf einmal abauschaffen; man sollte sie besser allmählich auslöschen lassen. Diese Arbeit babe inzwischen schon der Pantheismus geleistet, trot seiner Dentfehler, der arge pessimistische und der etwas bessere optimistische Pantheismus. Schopenhauer kann die Religion der Zukunft nicht bieten. Man tann lebensmude werden, niemals aber erkenntnismude. Und mit Hypothesen ist schon gar nichts anzufangen, weder mit der absurden Sprothese des Materialismus (denn es gibt keine tote Materie), noch mit den perschiedenen, immer unbewiesenen Hypothesen des Adealismus, des subjektiven oder des (?)objektiven. Das erlösende Wort glaubt Gunau zu finden in seinem eigentümlichen Monismus, der nicht dem Dualismus von Körper und Geist entgegengesett wird, als ein Monismus des Seins, sondern ein Monismus des Werdens, eben der einen und unteilbaren Evolution. "Das Leben entwickelt sich zugleich zum Empfinden und zum Denken." Wer weiß, ob die Entwicklung es nicht einmal (früher oder später) dazu bringen kann, was man die Götter genannt hat; wir steben vielleicht noch nicht auf der obersten Stufe des Lebens, des Denkens, des Liebens. Fast wie manche Scholastifer am Ausgang des Mittelalters ruft Suyau, diese seine religiöse Lehre sei wohl überwissenschaftlich, aber nicht widerwissenschaftlich (einst unterschied man zwischen: übervernünftig und widervernünftig). Nicht nur nichts Menschliches ist dem wahrhaft Weisen fremd, nein, nichts, was wird, ist ihm fremd. Die Götter waren in den Menschen, die Menschen in den Tieren, die Tiere in der Pflanze und im Anorganischen; das alles nicht im Sein, sondern im ewigen Werden. In diesem monistischen Naturalismus ist kein Platz für Zwecke oder Absichten eines Schöpfers, vielleicht aber für einen Aufschwung zu der dichterischen Vorstellung: Unsterblichkeit.

Man sieht, daß Sunau mit der Ausstellung des Begriffs einer Mythologie der Naturwissenschaften sich nahe mit dem berührt, was ich Mystik nenne, daß er mit seiner positivistischen Entwicklungslehre sogar tieser schürft, daß er aber mit seinen letzten Phantasien — die eher poetisch als wissenschaftlich sind — doch die Gottlosigkeit dieser Mystik wieder preisgibt.

Biegler.

Neuerdings (1920) hat Leopold Ziegler (geb. 1881), ein eklektischer und sprachmeisternder Schüler von Ed. von Hartmann und von Niehsche, von Gunau und vielleicht auch schon (stilistisch) von Spengler, dankbare Leser gesunden mit seinem unklar betitelten Buche "Gestaltwandel der Götter". Es ist nicht eben leicht, sich in die 562 großen Seiten des Werkes hineinzulesen; langsam kommt aber doch heraus, daß der Versasser ist, dem es tapferer Ernst ist um die Mythologie der Wissenschaft sowohl als um die Mythologie der Religionen. Sehr lesens-

wert ist vor allem die fünfte Betrachtung: "Der Mythos Atheos der Wissenschaften". Überall Wasser auf meine Mühle: der gründliche Nachweis, daß die Grundbegriffe der mechanistischen Wissenschaften, die sich selbst für Welterklärungen halten, nur Mythologien sind über die Wörter oder Götter: Masse, Bewegung, Stoff, Atom usw. (Sehr schön eine bei aller Bewunderung doch überzeugende Ablehnung der Lutherschen Reformation.)

Dann aber kommt die sechste Betrachtung, und der Verfasser verfällt, obgleich dieser Abschnitt "Die Mnsterien der Gottlosen" überschrieben ift, wieder dem Zauber eines Wortes, des Gottesbegriffs. Ich tann es nicht genug rühmen, daß Ziegler den Forderungen der Kirchen an keiner Stelle Ronzessionen macht. Die Hypothese "Gott" habe im Bereich der Wissenschaften jede Geltung eingebüßt; freilich nicht anders als die anderen Hypothesen der Naturerklärung; wir entgeben nirgends der Arrationalität des Rationalen, die neuerdings Müller-Freienfels so gründlich und frei untersucht hat. Die Gefahr bestehe, daß wir in dieser Verzweiflung an einer befriedigenden Wissenschaft nach den früheren Göttern ausblicken; aber "von allen Wiederkunften der Geschichte ware teine menschenschanderischer als diese, die Gottes Reich und Herrlichkeit zum zweitenmal auf der Schädelstätte der Vernunft aufzurichten sich unterfinge" (S. 483). Die atheistische Fassung und Verfassung des wissenschaftlichen Mothos sei die einzige uns selbst anstehende und anständige (S. 484); unmittelbar darauf. E. 487, beruft sich Ziegler auf Sunau. Trokdem sollen die Menschen, welche dem Gotte und den Göttern den Laufpaß gegeben haben, die Religion nicht verschwören, und nicht - den Gott im Menschen. "Es lebe der Mensch-Gott." Also doch wieder: die Religion, d. h. die Selbstbesinnung, nicht ganz ohne Gott. Und das darum, weil Ziegler von den alten, in unserer Sprache fast nicht mehr aussagbaren Gegensätzen der Christlichkeit nicht loskommt: Opfer und Wiedergeburt, Schöpfung und Erlösung, Verschuldung und Entsühnung. Er driftelt nicht durch Weltverneinung; er sagt Na, allzu beredt beinabe, nicht nur zu der einmaligen Welt, er sagt Ra zu der Seelenwanderung des Buddbismus und sogar zu Niehsches verkehrt aufgerollter Wiederkehr des Gleichen. Er hat dafür ein hübsches Wort: "Erlösung nicht von, Erlösung zu der Welt." Trok alledem, trok einer Sprache, die Sprüche macht, bleibt mir Riegler ein guter Eideshelfer in meinem Prozesse gegen die, die jeden fritischen Ropf der lieblosen Negation beschuldigen. Einig sind wir darin, daß wir beide — gegen den Materialismus — den Mythos Atheos der Wissenschaften durchschaut haben, daß wir beide zum Aufbau unseres Rosmos. unseres Mythos der Religion --- im ganz wachen Zustande -- keines

Sottes, keiner Götter mehr bedürsen (S. 466). Nur daß Ziegler halb träumend und von seinen eigenen Worten wie berauscht dem Mythos der Religion eine neue, eine künftige Bedeutung geben will. Und daß ich, ganz und gar nicht Dichter, ganz und gar nüchtern, wo es sich um klares Denken handelt, selbst da noch auf der Erde stehen bleibe, mit beiden Füßen, wo ich bei der Erörterung der letzten Dinge lieber den Mystikern oder den Entsagenden zugerechnet werden will als den Mechanisten, die mit vier Füßen auf der geduldigen Erde stehen. Und zu diesen letzten Dingen wende ich mich jest und stelle die beiden Fragen, Kind und Lehrer zugleich.

Was verstehen ehrenwerte Dichter und Denker unserer Tage darunter, wenn sie mit D. F. Strauß sagen: wir sind keine Christen mehr, aber wir haben noch Religion? Jeht besser so ausgedrückt, weil ich doch nicht wiederholen will, was ich bei jedem Anlaß vorgetragen habe: ist Religion ein wohlbekanntes, jedem Menschen natürliches Gefühl, oder ist Religion nur ein abendländischer Begriff, auf einige westliche Sprachen beschränkt, ohne eine entsprechende Vorstellung in den Sprachen der sogenannten Wilden und der morgenländischen Kulturvölker? Ich werde mich in der Antwort mit einem oberflächlichen Umriß begnügen müssen; ich darf am Schlusse nicht mit einem neuen Buche beginnen.

Meine zweite Frage ist mehr eine persönliche Angelegenheit zwischen mir und meinem Leser. Ich habe mit dem Versprechen angefangen, das aufbauende lette Wort des niederreißenden Buches werde das Bekenntnis zu einer gottlosen Mystik sein. Und wahrlich, ich habe ein immerhin positiv klingendes lettes Wort nicht aus Vorsicht gewählt, nicht um mit den Wölfen im Schafspelze zu heulen, nicht weil ich Angst davor habe, zu den rein verneinenden Geistern gerechnet zu werden. Ich hätte mich sonst nicht zur Gottlosigkeit bekannt. Und ich hätte sonst anstatt "Mystik" den allgemein beliebten Ausdruck "Religion" gebraucht. Ich habe also endlich noch zu erklären, so gut ich es vermag, was ich eigentlich unter dem Bekenntnisse zu einer gottlosen Mystik verstehe. Genauer oder persönlicher: wie ich selbst mein Verhältnis zur älteren Mystik verstehe und welchen bewußt oder unbewußt Bedeutungswandel ich an dem Begriffe "Mystik" vollzogen habe.

Religion

Bunächst also einige flüchtige Vemerkungen über das Verhältnis des Religionsbegriffs zu dem uralten Streite um den Gottesbegriff. In den gelehrten Vüchern, die sich besonders seit dem Ende des 17. Jahrhunderts mit der Geschichte und zugleich immer wohlgemerkt — mit der Widerlegung des Atheismus beschäftigt haben, sindet man fast regelmäßig eine hübsch geordnete, logische Einteilung der Atheisten: nach dem Grade ihres

Unglaubens, nach ihrem begreiflich verruchten oder erstaunlich gesitteten Lebenswandel, nach ihren Gründen, nach ihrer Gefährlichkeit. Ich will keine neue Klassisikation bieten, möchte aber doch auf manche Unwahrheit oder Unredlichkeit in dem hinweisen, was von diesen alten Klassistationen in dem Geschwäße neuester Religionsphilosophie, auch der liberalen oder protestantenvereinlichen, übrig geblieben ift. Ich denke dabei zunächst nicht an die Tatsache, der wir auf Schritt und Tritt begegnet sind, daß nämlich die freien Geister durch viele Jahrhunderte bis vor wenigen Sahrzehnten in den Gegenständen ihres Zweifels eingeschränkt waren, ebenso innerlich durch die ererbte Sprache und die ererbten Vorstellungen, wie äußerlich durch die Bedrohung des freien Denkens; viele Deisten und Aufklärer, vorher ichon manche Gelbstdenker, mußten sich damit begnügen, einzelne Eigenschaften des Gottesbegriffs zu kritisieren, während ihre Aweifel schon unsicher das Dasein Gottes betrafen; dieser Unterschied geht aber boch nur auf die Außerungen der Befreiung, nur selten auf diese selbst. Ich denke an die mit offenbarer Beschleunigung wachsende Bahl der Gottlosen in der Gegenwart, die wirklich nicht alle von einer Art sind, die sich aber sicherlich nicht nach logischen Distinktionen ordnen lassen. Ich komme scheinbar den Frommen entgegen, wenn ich zugebe, daß heutzutage in sehr weiten Kreisen der Atheismus als gedankenlose Mode getragen wird; aber in diesem Sinne wurde früher auch der Glaube nur als eine Mode getragen und ertragen. Er gehörte etwa tausend Rahre lang zu der geseklich geschükten Rleiderordnung.

Was besonders berichtigt werden muß, das ist die jest noch und jest Die "Wilben" mit moderner Wissenschaftlichkeit wiederkehrende Behauptung: Religion sei allgemein verbreitet, Religionslosigkeit oder Atheismus sei eine Ausnahme, sei gegen die Natur des Menschen. Der uralte Beweis für das Dasein Gottes aus dem consensus gentium. Der Historismus hat mit ungeheuerer Belesenheit die Religion auch bei den "wilden" Völkern nachgewiesen. Nun wird da aber mit der Religion in bedenklicher Weise Schindluder getrieben. Wo immer bei den Australnegern oder sonst bei einfachen Menschen Gespensterfurcht, Zauberei, irgendein sogenannter Aberglaube oder auch nur Rücksicht auf die verstorbenen Ahnen entdeckt worden ist, da redet man vertrauensvoll von Religion. Von zwei Schlüssen aus dieser Begriffsanwendung ist aber nur einer möglich: entweder macht Gespensterfurcht usw. auch das Wesen der "sublimierten" abendländischen Religion aus, oder die Vorstellungen der Australneger fallen nicht unter das, was man im Abendlande Religion nennt. Ich will gar nicht den tragikomischen Umstand benüten, daß die Missionare, denen wir die meisten Notizen über die "Wilden" verdanken, oft Jahre brauchten, bevor sie unter dem Schutte

des "Unfinns" Religion entdeckten; auch ein Australneger könnte freilich jabrelang unter Chriften leben ohne zu entbeden, daß die Chriften Religion baben. Dazu sei nur flüchtig angedeutet, daß die Missionare bei ihrer roben Renntnis der Wildensprachen taum ohne Gewaltsamteit ihre abstratten Religionsbegriffe und die recht sinnlichen Vorstellungen der Neger bin und ber übersett baben werden; namentlich der Gottesbegriff ist in den Unterredungen zwischen den driftlichen und den wilden Medizinmännern oft nicht ohne blaspbemische Übersekerfrechbeit aus der Seele ber Auftralneger berausgezogen worden; wurde im Südosten Auftraliens von einem Urvater des Stammes gestammelt, den man sich dort etwa verehrungsvoll als ein großes Tier vorstellte, so machten die Missionare aus dem Urvater einen Vater im Himmel, nannten ihn unseren Vater, und die Schwarzen sprachen das wohl auch nach. Ist dem so, so leben auf der weiten Erde (nach einer sehr unzuverlässigen Religionsstatistik) gegenwärtig über hundert Millionen Menschen ohne Gott, die denn doch nicht frei gewordene Atheisten sind, nicht Gottlose, die aber zu beweisen scheinen, daß die Anbetung eines Schöpfers Himmels und der Erden nicht zum Naturzustande der Menschen gehört. Man wollte denn zu der Verlegenheitshypothese des Deismus greifen: die Naturreligion oder gar das Christentum, das gereinigte, sei so alt wie die Welt, die Vorstellungsweise der beutigen Auftralneger sei nur eine Verbunzung ihrer ursprünglichen schonen Naturreligion, ein Abfall vom Vernunftglauben an Gott oder von dem Glauben an einen Vernunft-Gott. Nur von einem Standpunkt aus, den die frommen Berichterstatter schwerlich teilen, wäre eine Gleichwertigkeit der wilden und der zivilisierten Religionen allenfalls festzustellen, wenn man nämlich die einen wie die anderen als Erklärungsversuche der Welt auffaßte, als Folgen der menschlichen Neigung, die Urfachen des Geschehens zu erfahren oder sich doch bei irgendeinem Ursachsworte zu beruhigen; die armen "Wilden" suchen schon beim Donner, beim Wechsel der Jahreszeiten usw. nach einer unsinnlichen oder metaphysischen Ursache; die erfahrungsreichen und vielwissenden Abendländer besitzen einige Physik und forschen, wenn sie nicht gar zu rücktändig sind, metaphysisch nur noch nach der letten Ursache.

Allgemeinheit des Gottglaubens

Der Scheinbeweis für das Dasein Gottes, der aus der angeblichen Übereinstimmung aller Menschen oder aller Völker geführt wird, leidet also an einem doppelten Fehler, ganz abgesehen davon, daß er von Hause aus nur ein sehr mangelhafter Induktionsschluß wäre. Der erste Fehler besteht darin, daß man eine jede Antwort auf die unzähligen Fragen nach dem Ursprung rätselhafter Erscheinungen für eine religiöse Antwort ausgibt, nur um jedesmal von Religion reden zu können, mag es sich nun um

den rohesten Fetischismus, um Zauber- und Gespensterglauben, um einen der ererbten Gottesdienste oder gar nur um eine philosophische Moralbegründung handeln; jeder fast noch tierische Aberglaube und jede abgeklärte Weltanschauung wird als eine Religionssorm abgestempelt in der bewußten oder undewußten Absicht, den Gottglauben, den man am Ende herausziehen will, vorher in die Antwort hineinzulegen. Der andere Fehler besteht eben darin, daß man jede Frage (nach der Entstehung des Donners, nach dem Ursprung der Welt, nach der Herkunst des Lebens und des Denkens) von vornherein solange umsormt, dis es eine Frage nach einer ersten Ursache oder einem Gotte zu sein scheint; in Wahrheit war aber nach einer Ursache überhaupt gefragt worden, vielleicht ganz unbefangen nach einer natürlichen Ursache; erst dadurch, daß die Religion die Frage in ihre Sprache übersetze, schien überall nach einer übernatürlichen Ursache gefragt zu werden. Es ist nicht alles Religion, was in der vergleichenden Religionswissenschaft für Religion ausgegeben wird.

Wir gebrauchen aber nicht einmal den gleichen Begriff "Religion" (und das muß einmal gesagt werden), wenn wir die so ganz und gar verschiedenen metaphysischen Weltanschauungen auch nur der gegenwärtigen Völker mit einem und demselben Worte als Religionen bezeichnen, wenn wir also, um nur die verbreitetsten Formen zu nennen, das Christentum, den Islam, den Kong-tseismus und den Buddhismus, denen so ungefähr zusammen über elshundert Millionen Menschen anhängen, unter den allgemeinen Begriff Religion bringen. Nicht jede Weltanschauung sollte Religion heißen.\*) Es ist oft eine bewußte, noch öfter eine unbewußte Fäl-

<sup>\*)</sup> Es handelt sich mir da nicht einmal um eine ethische Bewertung der verschiedenen Religionen, obgleich es keinem Zweifel unterliegt, daß nicht die besseren Religionen die befferen Menfchen gemacht haben, sondern umgesehrt die befferen Religionen unter Menschen mit besseren Trieben entstanden sind. Das ist eines der wichtigsten Ergebnisse des porzüglichen Buches, das Otto Seed (1921) über die "Entwicklungsgeschichte des Christentums" berausgegeben bat, als einen Auszug eines großen Wertes über die Geschichte des Untergangs ber antifen Belt. Die Vorzüglichkeit Diefer Untersuchung von Seed bestebt barin, daß er der erste Forider war, der das gluftommen des Christentums rein als Siftoriter bargestellt hat, gar nicht als Theologe. Jesus ist nur Einer der vielen Gottmenschen einer abergläubischen Beit, nicht einmal eine einzigartige Berfonlichkeit. Geltsam, daß ein fo freier Gelehrter übrigens beinahe fonservativ gerichtet ist. - Besonders möchte ich das Buch von Seed benjenigen empfehlen, die so unvorsichtig waren, sich Ropf und Magen überladen zu laffen von dem durch und durch unwahrhaftigen Geschwäk, das der uns von England freundlichft geliebene Brediger Houfton Stewart Chamberlain (ebenfalls 1921) berausgegeben bat, unter dem Titel "Mensch und Gott, Betrachtungen über Religion und Christentum", Der Mann, der über Rant und Goethe so viel unverdautes Zeug von sich gegeben bat, batte aber unbedingt das Recht, ebenso über Gott und das Christentum sich auszuschleimen. Wer Seeds Darstellung des Ronzils von Nicaa gelesen und verstanden hat, wird das frevelhafte Salbadern Chamberlains über Gott und Richard Wagner nicht mehr ohne Etel über fich ergeben lassen können.

idung, wenn wir aus der ererbten eigenen Konfession oder meinetwegen aus den geschichtlich gewordenen Ühnlichkeiten der abendländischen Konfessionen so etwas wie den Begriff "Religion" ableiten und dann diesen an sich ganz unklaren Begriff etwa auf die Vorstellungen der orientalischen Bölker anwenden, sei es, daß wir einen Mischmasch von abergläubischen Sitten und Überresten einer tiefsinnigen Psychologie die Religion der Sindu nennen, oder einen anderen Mischmasch von abergläubischen Sitten und einer weltklugen Moral die Staatsreligion von China. Die das tun, werden sich schwerlich darauf berufen wollen, daß auch im Abendlande jede Volksreligion ein Mischmasch von gemeinem Aberglauben und "Theologie" ift. Die Fälschung besteht darin, daß allen abendländischen Konfessionen (schon nicht ganz so dem Judentum und dem Aslam) eine angebliche Wissenschaft als Grundlage dient oder als Herrin befiehlt, die verstorbene Wissenschaft der Theologie, daß jedoch die sogenannten Weltreligionen der Hindu und der Chinesen (wie die transzendentalen Vorstellungen der Griechen und Römer) wohl Priester kannten und kennen, aber keine Theologen in driftlichem Sinne, keine unfehlbaren Dogmatiker. Würde die Macht der abendländischen Theologen mit einem Schlage vernichtet oder wollte sich die vergleichende Religionswissenschaft dazu entschließen, nur die außernatürlichen Volksvorstellungen, unbekummert um die scheinwissenschaftlichen Gate der Theologen, mit den Vorstellungen der morgenländischen Völker zu vergleichen, dann möchte man mit besserem Rechte von einer Erscheinung reden, die man am Ende unter dem gleichen Begriffe "Religion" zusammenfassen könnte.

Morgenland

Dann wäre z. B. das Dreigötterspstem der katholischen Völker (Christus, Maria, der Teusel) und das Zweigötterspstem der protestantischen Volksreligion (Ehristus, der Teusel) sehr gut mit dem Dienste von Wischnu (Rrischna) und Siva der Hindu zu vergleichen. Dann würde noch schärfer als durch historische Untersuchungen herauskommen, daß der uralte Stammesgott der Juden, Jahve, erst durch die spätgriechische Philosophie und nachher durch die christliche Theologie zum einzigen Gotte wurde, zu dem den monotheistischen Religionen gemeinsamen Weltenschöpfer. Dann würde besser als durch vergleichende Theologie erkannt werden, was den Rreuzfahrern nach ihrem persönlichen Verkehre mit den Urabern bald zu einer Ihnung wurde, was die Ausstlärer des 18. Jahrhunderts im Rampse gegen das Christentum oft benützten: daß nämlich die jüngste von den drei großen Judensetten, daß der Islam allein von einem einzigen höchsten Wesen ausgegangen und bei einem einzigen höchsten Wesen geblieben war. Dann müßte auch die falsche Behauptung verstummen, die auch von christ-

lichen Theologen als ein wunderbarer Gottesbeweis vorgetragen wird, daß die jüdische Religion, eben weil sie monotheistisch war, sich unverändert durch mehr als drei Nahrtausende erhalten babe. Nit ja nicht wahr. Nicht einmal seinen Namen hat der alte Audengott ungeschmälert behalten, höchstens die Mitlauter. Die Ruben haben sich mitsamt ihrem Gotte den Völkern und den Zeitläuften angepaßt; unter den ungefähr zehn Millionen Juden, die heute auf der Erde leben, sind so ziemlich alle möglichen Religionsformen oder Glaubensgrade im Gebrauch, vom Fetischdienste der Stammesgottheit, die stärker ist als andere Götter, bis zu dem aufgeklärten Dienste eines, wie man zu sagen pflegt, reinen Deismus.\*)

Noch viel weniger ist das, was das Leben und Handeln der Chinesen traditionell mitbestimmt, Religion im driftlichen Sinne zu nennen; und Willtür war es, wenn die driftlichen Missionare das Prinzip, das sie aus den chinesischen Gelehrten herausfragten, mit dem Worte "Gott" übersetten, wenn sie gar die dinesischen Beroen, einen Rong-tse und Fo (Buddha), mit den driftlichen Heiligen verglichen. Auf die Gottlosigkeit des Buddhismus, der in China freilich besonders tief zum Götzendienste des Pöbels hinabsank, werde ich gleich zurücktommen. Die Lehre des Rong-tse (Ronfuzius) ist der Aufklärungsmoral viel ähnlicher als irgendeiner Religion; die Tugenden beziehen sich einzig und allein auf das Verhältnis der Menschen untereinander, und selbst der weitverbreitete Rult der Vietät oder der Abnenverebrung ist irdischer Art, bat mit jenseitigen Vorstellungen nichts zu tun. Vollends der Tavismus, der seit zweieinhalb Jahrtausenden beinabe der irdischen Moral des Kong-tse gegenübersteht, verwirft zwar dessen ungeistigen Utilitarismus und wird mit Recht als eine Art Mystik angesprochen, unterscheidet sich aber wieder von der dristlichen Mystik durchaus dadurch, daß das Wesen, mit welchem eine Vereinigung erstrebt wird, nicht einmal sprachlich so ausgedrückt wird, als ob ein außerweltlicher Gott darunter mitbegriffen werden könnte. Die Mystik des Arabers Tophail (I, 271) steht dem Tavismus viel näher.

Für den Verfasser des kleinen Buches Tao-te-king, das keine Bibel Lao-tie ist, keine heilige oder inspirierte Schrift, gilt Lav-tse, der im 8., 7. oder 6. Rahrhundert vor Christi Geburt gelebt hat; er war so wenig wie Rong-tse, mit dem ihn die Legende zusammengeführt hat, ein Religionsstifter. Er

<sup>\*)</sup> Die Überschähung des Sahwefults scheint jest, in der Zeit des tiefstehenden Antisemitismus, wie aus Trot neue Wurzeln zu treiben. Ich denke an die Versuche Martin Bubers, in oft iconer Sprache aus einem oftjubifden Gettengeifte einen moftischen Lionismus berauszuspinnen; und an die Berwegenheit Mar Brods, die Hiftorie auf den Ropf zu stellen (Zudentum sei moderner als Beidentum oder Chriftentum), um einen schon chauvinistischen Zionismus zu begründen.

muß in jeder Beziehung ein Eigenbrötler gewesen sein, in dem China der Vorzeit ein Verächter staatlicher Ehren, staatlichen Bertommens, staatlicher Amede; heute wurde man fagen: ein Edelanarchift. Das Buchlein von Lao-tse ist wahrscheinlich im wesentlichen so auf uns getommen, wie er es geschrieben hat; jonft könnten sich nicht Sprüche des Lao-tse bei Tichuangtie (um 400 vor Chrifti Geburt) wörtlich angeführt finden. Vielleicht stammt Tao aber gerade der Titel, der das uralte Schlagwort Tao enthält, aus jüngerer Beit. Daß dieses Schlagwort eine Macht geworden ift, ohne daß die Chinesen das Wort definieren oder wir es übersetzen könnten, wird uns nicht wundern; es ist mit den Schlagworten Gott, Logos, von neueren Erfindungen nicht zu reden, nicht anders gegangen. Eigentlich bedeutete Tao allgemein den Weg oder die Methode, eine Lehre also, oder vielmehr eine Lehrweise; neuere Ausleger haben den Gott oder den Logos bineingelegt, je nach Bedarf. Seitdem die ersten Nachrichten über Lao-tse durch Zesuiten herüberkamen (1667), hat jeder Bearbeiter seinen eigenen höchsten Begriff unter Sao verstanden; heute ist man geneigt, Energie dafür zu jagen, was aber wieder zu der Resignation, zu dem Nicht-handeln des Tao ichlecht stimmt. Lao-tse selbst drückt sich dunkel aus, aber wahrlich nicht driftlich. "Es gab ein Wesen — ich zitiere absichtlich nach der driftelnden Abersetzung von Victor v. Strauß -, chaotisch zugleich und vollendet, ebe Himmel und Erde entstanden. Go still, so untörperlich. Es allein beharrt und wandelt sich nicht. Man darf es ansehen als der Welt Mutter. Ich tenne nicht seinen Namen. Will ich es bezeichnen, so nenne ich es Tao." Es ist das oberste Prinzip der Naturerkenntnis und zugleich der Ethik, wie so oft die Prinzipien geredeter Weltanschauungen. Wie Tao wirkt, ohne zu handeln, fo lehrt der Deife, ohne zu reden. Wäre der Mensch eins mit dem Sao, so würde er einen Unterschied wie den von Gut und Bose gar nicht fassen; der Staat und die Gesellschaft mit ihren nütlichen Einrichtungen sind schon ein Abfall vom Tao. Der Weise will nichts von den Menschen, will nichts für die Menschen und für die Gesellschaft; nicht einmal ausleben will er sich. Man wird mitunter an den Buddha erinnert und an das Bild vom einsam wandelnden Nashorn. Die Lehre des Tao ift die Verneinung alles dessen, was im Abendlande als Staatsaufgabe gepriesen wird. Es braucht nicht erst hinzugefügt zu werden, daß der Tavismus, den man heute beim dinesischen Bolte vorfindet, nichts mehr mit Lao-tse zu schaffen hat; die Rluft zwischen dem volkstümlichen Tavismus und seinem Stifter ist ebensoweit wie die zwischen der driftlichen Religion und der Religion Jesu Christi. Der gegenwärtige Tavismus ift gröbster Aberglaube und wird von seinen Prieftern zu einem Handel mit Amuletten und dergleichen benütt.

Bekannter ist es, daß auch in Andien die Prinzipien des Handelns andere sind als die der abendländischen Religionen, immer den Fetischdienst des niederen Voltes da und dort beiseite gelassen. Freilich, wenn man die Bekenner der verschiedenen Welterklärungsformen nach ihrer Zahl abschätzt und so für die Anhänger des Hinduismus eine größere Zahl (über 200 Millionen) ausrechnet, als es evangelische Christen gibt, für die Anhänger des Buddhismus eine etwas kleinere Rahl (gegen 160 Millionen), so wird alles mitgezählt, was irgend von der gleichen Briefterschaft geleitet wird; dieser grobe Rechensehler macht sich aber doch auch dann geltend, wenn man durch scheinbar viel genauere Volkszählung zu den Rahlen von 270 Millionen Katholiken, 235 Millionen Mohammedanern und 186 Millionen Evangelischen gelangt. Der wirklichen Bekenner sind sehr viel weniger.

Die altindische Religion hatte allerdings Götter im abendländischen Sinne, wie der Pöbelglaube dort und heute auch seine Göken hat; schon die Vedanta-Philosophie aber war Aufklärung, war eine Loslösung von den leibhaftigen Göttergestalten, und die Upanischaden sind noch viel gottloser als der ursprüngliche Deismus war. Die Oberschicht in Andien, von wo ja der grundfählich gottlose Buddhismus zu den Nachbarvölkern auswanderte, hat im abendländischen Sinne eine Religion, sobald in der Unterhaltung mit Christen eine Verständigung in Worten gesucht wird; an und für sich ist die Denkweise dieser Oberschicht der Hindu Brahmanismus, eine Weltanschauung, die recht gut ohne den abendländischen Gottesbegriff auskommt.

Der Buddhismus endlich, der in Indien selbst immer noch fast so viele Buddhismus Anhänger zählt, wie in der Alten Welt Auden oder orientalische Christen leben, wird sehr mit Unrecht wegen einiger Rufälligkeiten mit dem Christentume verglichen. Wohl sind beiden der Erlösungsgedanke und eine gewisse Weltfluct gemeinsam, wohl lehren sie beide Mitleid mit den leidenden Menschen und verachten beide das Gewerbe der Theologen oder Schriftgelehrten; aber schon dem Urchristentum wurde Jesus, obgleich er den Sattungsnamen Christus (Messias) führte, zu einem Gotte oder zu dem Sotte, während Sautama, seinem Sattungsnamen Buddha gemäß, einer von den vielen Buddhas der Vergangenheit und Zukunft wurde, göttlich verehrt nur vom unwissenden Böbel. Der Mönchsorden Buddhas war eine Bereinigung von geistig und gesellschaftlich oft hochstehenden Menschen; der echteste driftliche Orden sammelte Bettler und geistig Urme. Für Jesus und die besten Christen kam das Elend der Welt aus der Sünde oder dem bosen Willen; für Buddha tam das Elend aus dem Willen, der weder gut noch bose war, aus dem Lebensprinzip; der Kreislauf des Lebens an

sich war fürchterlich. Zum Zwede der Erlösung vom verschuldeten übel stiftete Jesus (oder Paulus) eine Religion und verwies auf die Barmbergigkeit des göttlichen Vaters im Himmel; Buddha kam aus ohne Religion, obne Gott und Himmel, lehrte die Erlösung ohne Mittler, eine Erlösung durch Entjagen und Entwollen, durch Auslöschen des Lebensfeuers. durch Nirwana. Selbstverständlich ist in diesem reinen Sinne die Menge niemals und nirgends buddhistisch gewesen. Es ist vielleicht schematisch, wenn man die Buddhijten nach dem Grade ihres Verständnisses in Die Aunger des Himanana (des kleinen Wagens) und des Mahanana (des großen Wagens) einteilt; es gibt nicht nur zwei, es gibt zahllose Grade. Aber die Einteilung ist gemacht und das Bild ist treffend, nicht nur für Afien. In dem kleinen Wagen haben die Wenigen Plat, die im Geiste Buddhas eine eherne, schwer lastende, unzerreißbare Rausalkette annehmen, das Rarman, die gottlos das Heil nur von einer inneren Befreiung erwarten, von dem psychologischen Vorgange der Selbsterlösung. Bu seiner Genesung braucht man weder den Namen des Arztes, noch den Namen des Heilkrautes zu kennen. In dem großen Wagen drängen sich die Vielzuvielen, die ohne Namen nicht selig werden können, die im höchsten Buddha selbst nur einen Gott mehr verehren oder gar (beinahe driftlich) im geschichtlichen Buddha eine Inkarnation des ewigen Buddha erblicken. Von da ab ist kein Halten mehr bis zum Glauben an die albernsten Ding- und Wortfetische. Der Mahanana ist der Buddhismus der Priester und des Pöbels; in Japan scheint sich etwas wie eine buddhistische Reformation, also eine Theologie nach abendländischem Muster vorzubereiten. Im Dienste der Politik. Das wäre der gefährlichste Sieg, den das Abendland über das Morgenland erringen könnte. Die Prinzipien des morgenländischen Handelns waren duldsam; der theologisch reformierte Buddhismus würde den religiösen Fanatismus zu den stillen Völkern des Morgenlandes tragen. Dann könnte man allerdings in bezug auf China, Japan und Indien endlich mit Recht von Religionen in driftlichem Sinne sprechen. So viel darüber, was es auf sich habe mit dem morgenländischen Begriffe der Religion.

Cottlose Mystik

Ich komme zu der zweiten, zu meiner persönlichen Frage. Ich habe an keiner Stelle verhehlt, daß ich überall auf seiten der guten Gottesleugner stehe und ihre negativen Leistungen für wertvoll halte im Kampse um die Geistesfreiheit. Nur um einiger sanster Leser willen würde ich mich niemals zu einem positiven Schlußworte herbeilassen. Ich habe die erfreuliche Ersahrung nach dem Erscheinen meiner Sprachkritik gemacht: das Wörtchen "Nein" ist unbeliebt. Seine ganze Sippschaft ist unbeliebt. Man versteht zur Not sogar die Nibilisten; aber man verkehrt mit ihnen nicht gern.

Ich bin nicht gerade ängstlich, auch nicht vor der Einsamkeit. Ich will also endlich doch sagen, was ich etwa hinzuzufügen habe.

Selbstverständlich haben die Gottesleugner gegen den Gläubigen die gleiche Toleranz zu üben, die sie durch Jahrhunderte für sich selbst verlangt haben. Wenn es nicht voreilig ist oder unbescheiden, duldsam sein zu wollen, während man von einem durchaus heuchlerischen Staate selbst eben nur einige Duldung erlangt hat. Aber die Toleranz gegen die Personen der Gläubigen erfordert nicht auch geistige Rücksicht auf ihre Frrlehren und ihre Institutionen. So z. B. ist es keine Pflicht der Toleranz, zu einem öffentlichen Standale zu schweigen, zu dem anstößigsten Standale der wissenschaftlichen Welt: daß es nämlich an unseren wissenschaftlichen Hochschulen immer noch theologische Fakultäten gibt, daß die Lehrer der Geschichte und der Naturwissenschaften die sogenannten Theologen als gleichberechtigt neben sich dulden, mit ihnen zusammen ein Kollegium ausmachen und an der Spike der Verwaltungsabteilung einen Mann ertragen, der sich (bis vor kurzem) "Minister für Rultus und Unterricht" nennen durfte. Die Toleranz darf uns nicht verhindern an der rücksichtslosen Arbeit, die angebliche Wissenschaft der Theologie der gleichwertigen Astrologie nachzuschicken, die einst auch zu spät und auch nicht freiwillig die Hochschulen räumte. Ich weiß: das habe ich schon gesagt; aber die Abschaffung der anstößigen theologischen Fakultäten muß solange gefordert werden, bis sie durchgesett ist.

. Mit gutem Gewissen kann ich zwar nicht der Theologie, aber doch der Religion eine Heimstätte bieten, die wohnlicher und ihrem Wesen angemessener ist als die Stätte der Wissenschaft: die Runst, insbesondere die Poesie.

Es fällt mir ja nicht ein, die Schönheit und die gemütliche Wirkung Religion und mancher religiösen Gestalten und Sagen leugnen zu wollen. Nicht einmal die Wirkung der Gottesvorstellung auf Leute, die sie sich ganz und gar oder ein bischen bewahrt haben. Wie das Gedicht vom hurnen Siegfried schön und wirkungsvoll bleibt, auch nachdem uns nachgewiesen worden ist, daß die Geschichte Siegfrieds Poesie ist, einerlei ob ein Symbol (etwa der Sonne) oder eine abenteuerliche und sagenhafte Ausschmückung eines uralten historischen Vorgangs.

Man wird mir antworten, zwischen Poesie und Religion bestehe ein Glauben unvereinbarer Unterschied: an die Gestalten und Ereignisse der Poesie habe man niemals eigentlich geglaubt, wie eben an die Gestalten des Glaubens. Ich verweise auf meine Untersuchung des Wahrheitsbegriffs (Wörterbuch der Philosophie II, S. 541 ff.). Wahrheit ist im Grunde ein negativer Begriff; unbedingt gibt es nur relative Wahrheiten.

Doesie

Mauthner, Der Utheismus. IV. 27

Glauben ist nur eine logisch überflüssige Unterstreichung unseres Verhältnisses zu einem Urteil, das wir eben bona side gefällt haben. Die Wertlosigkeit des Sprachgebrauchs wird noch deutlicher bei unserem Glauben an Wunder und andere Unwahrscheinlichteiten des religiösen Gebiets; da nennen wir just glauben unser Verhältnis zu Vorstellungen oder Urteilen, an denen zu zweiseln die Vernunft verpflichtet, die wir also nicht so recht eigentlich für wahr halten. Der Glaube, die psychologische Vegleiterscheinung einer wahren Erkenntnis, wird zur psychologischen Vegleiterscheinung eines unwahrscheinlichen Urteils; und doch hat schon Leibniz gelehrt, daß Erkenntnis diesenige Meinung sei, die in Wahrscheinlichkeit begründet ist.

Unbekannt mit diesem streng erkenntniskritischen Gedankengange, hat die Sprache dennoch die Begriffe des Glaubens und der Dichtung oder Erdichtung einander angenähert. Die eigentlich negative Wahrheit bildete sich im Gebrauche zu einem Gegensate einerseits der bewusten Lüge aus, anderseits der unbewusten Fälschung im Märchen, im Gerücht, in der Dichtung. Und wir haben eben erfahren, daß die religiösen Legenden (für die Kritik Gerüchte oder Dichtungen) den Glauben verlangen, weil sie nicht zu den wahrscheinlichen Erkenntnissen gehören. Ich darf also sagen, daß der Wahrheitsbegriff im Gegensate stehe zum Glauben an alle Gerüchte und Dichtungen, auch die des "Glaubens".

Ich darf dieser Begriffsforschung Beispiele folgen lassen, die es deutlicher machen werden, daß es einen rechten Unterschied zwischen Dichtung und Religion für den Glauben nicht gibt. Man denke an das Verhältnis des alten Griechen (etwa vor der Sophistenzeit) zu seinem Homeros. Er nannte ihn einen Dichter und glaubte dennoch sowohl an die übermenschlichen Taten der Helden wie an das Eingreifen der Götter genau so, wie unsere Rinder an die Geschichte Afraels und an die Schöpfungsgeschichte glauben. Freilich war damals der Glaube an die Welt des Homeros nicht durch ein Dogma geschützt und verknöchert; er war eben so lebendig und frei, wie etwa der Bibelglaube in den ersten driftlichen Jahrhunderten. Es wurde unter dem Niveau Dieser Betrachtung sein, die gegenwärtige Existenz einer dogmatischen Theologie zu berücksichtigen. Aber weiter noch. Auch jest noch, nach einer anderthalbtausendjährigen bespotischen und blutigen Herrschaft der dogmatischen Theologie, auch jett noch, wo durch die Ausdehnung eines verkirchlichten Volksschulunterrichts dem Kindergehirn der Glaube an das Unwahrscheinliche für Lebenszeit eingebläut wird, viel allgemeiner und härter als es im finstersten Mittelalter geschah, auch jett noch steht das Denken der meisten Christen, wenn man von beinahe heiligen Ausnahmen absieht, durchaus nicht Glauben 419

unaufhörlich unter dem Zwange des Glaubens; die guten Leute besitzen ihren vollen Glauben an Feiertagen, in ihrer Rirche; draußen und an Werkeltagen glauben sie an das Wahrscheinliche, an das Diesseits, und "fündigen" gegen alle zehn Gebote, als ob sie keine Christen wären. Sie leben in der Wirklickeit. Ich sehe keinen wesentlichen Unterschied zwischen der doppelten Wahrheit dieses Vorgangs und dem Erlebnisse eines Runstgenießers, besonders eines Theaterbesuchers. Die Schönheitsfreude und die erhebende Wirkung in einer Tragödie wäre gar nicht möglich, wenn der Ruschauer nicht für die Dauer der Aufführung den Schein der Wahrheit fühlte, nicht ganz buchstäblich — mit kleineren oder größeren Unterbredungen, je nach der Kindlichkeit seines Herzens und der Güte des Spiels — an die Wahrheit auf der Bühne glaubte, um nachher — früher oder später — draußen aus seinem Glauben zu erwachen und zur gemeinen Wirklichkeit zurückzukehren, die den frommen Runstfreund nach der Feier zuerst nicht weniger verletzen wird, als den Andächtigen nach dem Gottesdienst die gemeine Wirklichkeit seines Seelenzustandes. Rünstler und Dichter haben es oft gefühlt, es nur nicht aussprechen können, daß die Ideen der Religion und der Rünste, beide, der substantivischen, der mythiichen Welt angehören; erst einer der neueren Umwerter der Voesie hat es fast ganz begriffen: der Dichter des "Moloch".

Friedrich Hebbel hat eine religiöse Wertung und Wirkung der Poesse Bebbet oft und start in Worte zu fassen versucht. Größere Rünstler noch als Hebbel, Baumeister, Maler und Dichter, haben die Identität von Religion und Runst (ich sage lieber: die logische Unterordnung unter den Runstbegriff) seltener ausgesprochen, aber um so inniger gefühlt (Goethe: Wer Wissenschaft und Runst besitzt, der hat auch Religion); der allzubewußte Bebbel, beinahe noch mehr Grübler als Dichter, qualte jich ab, die Poesie überhaupt, besonders aber sein eigenes Schaffen, zur Würde der Religion emporzuheben. Wir haben schon erfahren, wie dieser Dichter sich bei der Niederschrift seiner Tagebücher, immer tühn und immer unfrei, mit dem verblassenden Gottesbegriff seiner philosophierenden Zeitgenossen (Begel, Schelling, Feuerbach) herumschlug, ohne einen festen Salt zu gewinnen; jett will ich aus eben diesen "Tagebüchern" (von 1840 bis zu seinem Tode) eine Reihe von Stellen ausziehen, die sein nicht immer klares Bekenntnis zur Identität von Religion und Poesie, ja mitunter von Gott und Dichter, beweisen. Schrullenhafte Untithesen und den Bang zu verblüffenden Formulierungen wird man schon mit in Rauf nehmen müssen.

"Durch den Dichter allein zieht Gott einen Zins von der Schöpfung, denn nur dieser gibt sie ihm schöner zurück." (1840.)

"Nur was von Gott selbst ausging, ist Gegenstand der höchsten Kunst. Nichts, was Menschen den Ursprung verdankt."

"Gott spiegelt sich in der Welt, die Welt sich im Menschen, der Mensch sich in der Kunst." (Also müßte doch die Kunst eine Widerspiegelung Gottes sein.)

"Religion und Poesie haben einen gemeinschaftlichen Ursprung und einen gemeinschaftlichen Zweck, und alle Meinungsdifferenzen sind darauf zurückzuführen, ob man die Religion oder die Poesie für die Urquelle hält." (Aus einem ausführlichen, an einen Pfarrer gerichteten, an Zugeständnissen Slaubensbekenntnisse.)

"Wenn ich sagte, dem Dichter sei das Geheimnis des Lebens anvertraut, so dachte ich allerdings nicht ans Wissen, sondern ans Können, nicht ans Erklären, sondern ans Hinstellen." (Aus einer etwas schärferen Replik an den gleichen Pfarrer.)

"Die Materialisten wollen Gott im Detail finden, und doch darf man ihn nur im Ganzen suchen. Das könnte ihnen die Materie selbst schon sagen, denn sie brennt doch offenbar in der Schönheit zusammen, und nur der ganze Mensch ist schön, nicht der einzelne Teil; der ist bloß zweckmäßig und es gibt keinen Übergang von dem Zwölffingerdarm der Mediceischen Venus zu ihrem Gesicht und ihrem Auge." (1861.)

Aber die ganze Bewußtheit Hebbels, der sich selbst über die Achsel gudt, und dazu seinem eigenen Schwanken zwischen Gottesleugnung und Selbstvergottung sinde ich in einem Spruche aus dem Jahre 1844: "In allem Denken sucht Gott sich selbst, und er würde sich schneller wieder sinden, wenn er nicht auch darüber mitdächte, wie er sich verlieren konnte."

Es ist wirklich nicht meine Schuld, wenn gerade Jebbels Identitätsphilosophie von Religion und Poesie nicht bis zu der gewünschten Klarbeit durchgedrungen ist. Auch bei Nietzsche, der in noch höherem Maße als Hebbel Dichter und Denker zugleich war, wird die Verbindung von Religion und Poesie gestört, bei ihm durch seinen julianischen Jaß gegen den Galiläer; nur daß im Barathustra die Dichtung doch zu Religion wird. Wer aber in durchaus nicht unzeitgemäßer Poesie am liebsten die alten Gestalten des Glaubens sucht, der findet seine Rechnung just bei den modernsten Dichtern; ich brauche nur daran zu erinnern, was ich über das Lebenswert von Tolstoi und über Hauptmanns "Emanuel Quint" gesagt habe. Auch einige Franzosen und viele Italiener könnten uns zeigen, daß der Abfall von der Kirche die Innigkeit religiöser Dichtung nicht immer verhindert. Was bei den Halben unter den Theologen und leider auch unter den Philosophen häßliche Feigheit oder Unklarbeit ist, das kann bei den Dichtern einsache Schönheit sein. Eine melancholische

Runstfreude an der Aufgabe, Sterbendes zu ewigem Leben festzuhalten. Oder doch: auf einige Zeit für ein kommendes Geschlecht festzuhalten.

Die Erwähnung freireligiöser Dichtung aus romanischen Ländern Ratholische erinnert mich an einen recht törichten Streit zwischen katholischen und protestantischen Schreibersleuten; ich möchte zu diesem misperständlichen Gegensake beiläufig ein Wörtchen wagen. In Deutschland, eigentlich nur in Deutschland, wird häufig die falsch geformte Frage gestellt: woher kommt es, daß es fast keine katholischen Dichter von Bedeutung gibt? Die Form der Frage ist falsch, weil es nur einer geringen Einsicht zu der Untwort bedarf: dichterische Begabung bat wirklich nichts mit der ererbten Rugehörigkeit zur katholischen oder protestantischen Religionsgruppe zu tun; in Italien und in Frankreich, übrigens auch in Deutsch-Österreich, entstammten selbstverständlich fast alle Dichter katholischen Familien. Im konfessionell gemischten Deutschen Reich müßte die Frage etwa so lauten: woher kommt es, daß es so gut wie keinen Dichter gibt, der auf dem Boden des Ratholizismus steht. Und die Antwort: es kann auch keinen modernen Dichter geben, der sich zu den Dogmen des rechtgläubigen Protestantismus bekennt; der Protestantismus ist nur ein so unklarer Begriff, daß ein wissenschaftlich freier Mensch immer noch glauben darf, sich irgendwie einen Protestanten nennen zu können. Für die Sprache des Dichters ift es wesentlich, daß er, auf der Menscheit Höben, in den Anschauungen seiner Zeit und seines Volkes wurzelt. Der Dichter, abgesehen von der Sauptsache, von seiner sinnlich künstlerischen Rraft, hat der Mitwelt und der Nachwelt nichts zu sagen, wenn er nicht mindestens die stärksten Gedanken seiner Zeit und seines Volkes sich eigen gemacht hat. Darum konnten einst Dante, Calderon große katholische Dichter sein. Heute baut sich die höchste Geistesarbeit auf dem Grunde einer gottlosen Mustik auf, und eine katholische Dichtung wäre darum ebenso totgeboren wie eine protestantische. Was natürlich nicht ausschließt, daß die Gestalten des katholischen Himmels (der protestantische besitzt keine solchen Gestalten) sich als lebendige Symbole dem dichterischen Spieltriebe darbieten, seitdem die Gestalten der griechischen Götterwelt zu unvorstellbaren, zu toten Symbolen geworden sind.

Nun aber zurud zu dem ganz fröhlichen Eingeständnis, daß religiöse Gestalten, jeder Wissenschaft verboten, gar wohl zu Belden modernster Poesie werden können, ja daß eine religiöse Stimmung (religiös obne Rirche) das Höchste ist, was Poesie von den Zeiten des Aschplos bis heute je erreichen konnte. Und wenn ein sehnsüchtiger Pantheismus der undogmatische Glaube unserer Dichter seit Goethe etwa ist, so bildet der seit bundert Nabren viel zu oft bemühte Begriff Pantheismus auch die Verbin-

Dichtung

dung zwischen dem Dichten und dem Grübeln unserer Zeit, zwischen Goethe und der gottlosen Mystik. Wenn uns nur jemand mit Sicherheit sagen könnte, was das Schlagwort "Pantheismus" eigentlich in sich begreife.

Pantheismus

Die Unfaßbarkeit des Pantheismus rührt auch daber, daß zwei völlig getrennte Wege zu dem scheinbar gleichen Bekenntnisse führen, daß diese zweierlei Pantheisten in der Stimmung ihrer Weltanschauung, in ihrer Seelensituation durchaus verschieden sind. Das wird auf den ersten Blick beutlich, wenn wir seben, daß der Pantheismus in beiden Fällen an dem Gottesbegriffe festhält, also an dem Worte, und nur den Forderungen der alten Orthodoxie nicht entspricht, daß aber die eine Gruppe (man denke zunächst an den Pantheismus unserer Monisten) den Gottesbegriff nur noch heuchlerisch oder unklar im Munde führt, im Grunde in mechanistischen und rationalistischen Vorstellungen denkt und mit vollem Recht des Atheismus "beschuldigt" wird, daß die andere Gruppe (man denke an die großen und die kleinen Mystiker, die eine Verbindung mit Gott nur noch viel inbrünstiger fühlt, als die Rechtgläubigen ihre Religion) zwar nicht idealistisch, aber durchaus antirationalistisch ist. Diese beiden Gruppen reden nicht die gleiche Sprache, können einander nicht verstehen und sollten einander niemals bekämpfen wollen.\*)

Der eine Weg, der des Vernunftgebrauchs, ist häufig von den Leuten beschritten worden, mit denen unsere Seschichte sich zu beschäftigen hatte. Er hat in dem langsamen Aufstiege der Ausklärung zum Abfall von jeder positiven Religion geführt, zu dem ebenso unklaren Deismus, dessen einslußreichster und glänzendster Verkünder Voltaire war. Erst als dieser bildlose Deismus und dazu der graue Materialismus des 18. Jahrhunderts das Herz, das Semüt, das Sefühl, kurz die Sehnsucht unbefriedigt ließ, holten sich die neuen Ausklärer einige poetische Werte, ich will nicht

<sup>\*) 3</sup>ch habe ichon mehrfach auf den Busammenhang zwischen ben echten Bietisten und ben Bantheisten hingewiesen. Einer ber ersten und vorzüglichsten Bietisten, Theodor Under-End aus Duisburg, hat - bundert Rabre por der frangofischen Revolution - für die eigentlich gottlose Mnitit des Pantheismus den langit wieder untergegangenen Ausbrud Sontheismus vorgeschlagen. Mit ungludlichen Sinwellen auf hebraische und griechische Schriftworte. Er meinte ungefahr - wie Angelus Gilefius - ein befonders inniges Einsgefühl, Mitgefühl, mit dem All, frei von Konfession. Wer dieses Mitgefühl nicht besitt, der ift in seinen Augen ein Atheist, auch wenn er sich selbst für einen Wiedergeborenen hielte, für einen besonders frommen. Ihm ist wahre Frömmigteit ganz außerhalb jedes Betenntnisses. Es ware hubsch gewesen, wenn die Bezeichnung "Syntheismus" sich durchgesett batte. -Under-End (geb. 1635, geft. 1693) war (ned dem Urteil von Hafe) für die reformierte Kirche so bedeutend wie Spener für die lutherische. Er hat die Forderung des Syntheismus unummunden ausgesprochen in einer trausen, in der Absicht gegen die Gottesleugner gerichteten, für uns nur noch schwer leeboren Edrift, die - nebe an teufent Eciten fiert - im Jahre 1689 erschienen ist: "Der Närrische Atheist, entdedt und seiner Torheit überzeuget." Gottfried Arnold hat auch diesen Reger verteidigt.

sagen Schlagworte, aus dem anderen Lager und pfropften etwa die unbestimmte Andacht Rousseaus (auch Spinozas) auf ihre durchaus gottlose Erkenntnis. Robespierre und Rant waren Schüler Rousseaus, Goethe ein Schüler von Rousseau und Spinoza. Alle drei Männer ehrlich und unbestechlich, aber nicht hart genug (auch Robespierre zu weich), um es zeitlebens in der eisigen Negation, im Nichtwissen von Gott aushalten zu können. Nicht sprachkritisch genug.

Der andere Weg ist der Weg der deutschen Mustiker, der deutschen, sage ich, weil diese Weltanschauung, mag sie auch tief in der Menschennatur begründet liegen und sich ihre Bilder aus einem orientalisierten Aristoteles geholt haben, fast ausschließlich von der wesentlich kekerischen deutschen Frömmigkeit geformt worden ist. Die eigentümliche Regerei der deutschen Mystik ist nur unter dem Begriffe des Pantheismus mit philosophischen Spstemen zu vereinigen; es soll aber nicht geleugnet werden, daß die Christlichkeit der großen (und gar der kleinen) Mnstiker doch noch stärker ist als ihre Rekerei; es ist darum ein wenig unhistorisch, ihren pantheistischen Bug, weil er dem undriftlichen Pantheismus der deutschen Auftlärer, der Runghegelianer, nahe verwandt scheint, ausschließlich hervorzuheben. Mit diesem Vorbehalte will ich es dennoch tun, für die beiden auch im sprachlichen Ausdrucke deutschesten Mystiker: für Meister Echart und für Angelus Silesius. Die anderen mystischen Prediger, die Okkultisten und auch der liebe Schwätzer Jakob Böhme scheinen mir eine solche Beachtung nicht zu verdienen; sie waren mehr inbrünstig oder mehr unklar als mostisch.

Ru dem Philologenstreit über die Frage, ob Meister Edhart die unter Meister Edseinem Namen spät genug gesammelten Aufsähe und Predigten selbst in deutscher Sprache verfaßt habe oder nicht, möchte ich mich hier nicht äußern, da wir es nach meiner Überzeugung bei der Bewertung seiner Schriften eben nur mit dieser deutschen Fassung zu tun haben können. Wenn Denifle mit seiner Behauptung recht hatte, daß der Verfasser der von ihm aufgefundenen lateinischen Schriften der alleinige Echart war, übrigens ein schwächerer und unklarerer Scholastiker, so blieben dennoch die dann von einem Unbekannten hergestellten, aus dem lateinischen Edhart so rätselhaft icon übersetten deutschen Schriften besteben, und deren tiefe Wirkung auf uns, eine Wirkung freilich, die vielen erst durch Schopenhauer suggeriert worden sein mag. Schopenhauer hatte in der Manie seines Systems geschrieben: "Buddha, Edhart und ich lehren im wesentlichen dasselbe, Echart in den Fesseln seiner dristlichen Mythologie. Im Buddhaismus liegen dieselben Gedanken, unverkummert durch solche Mythologie, daher einfach und klar, soweit eine Religion klar sein kann. Bei mir ist die volle Klarbeit." Liebe zu Echart findet sich aber auch

bart

bei solchen modernen Menschen, die nicht geradezu von Schopenhauet herkommen oder die ihn überwunden haben; und diese Liebe gilt einzig und allein den deutschen Schriften, mag ihr Verfasser wer immer gewesen sein; die lateinischen Schriften sind auch nach ihrer Entdeckung unbekannt, unwirksam geblieben. Die Sprachsorm ist für die überragende Vedeutung der deutschen Schriften Echarts nicht zufällig.

Was aus der Enge der Theologie zu dem immerhin befreienden Pantheismus berausgeführt hat, das war auf dem einen Wege die Rälte der Vernunft, auf dem anderen Wege die Inbrunft der Mystik. Die Vernunft konnte sich ohne wesentlichen Schaden der toten lateinischen Sprache bedienen, wie denn auch die kühne Kritik der Nominalisten und Bacons Ruf nach Empirismus in lateinischer Sprache die völlig entsprechende Form fanden. Auch mystische Schriften in lateinischer Sprache besitzen wir; bier aber fehlte der lette Ausdruck der Inbrunft, fehlte das Hincinknien in die mystischen Vorstellungen, solange das Gefühl sich nicht in der Mutteriprache äußern konnte. Noch eins kommt hinzu; für die orthodore Dogmatik sind die verhältnismäßig sauber definierten lateinischen Termini aut geeignet; an die gleichen Begriffe der Muttersprache, selbst wenn sie durch genaue Lehnübersetzung gebildet worden sind, kann die freie Retzerei leichter anknüpfen. Gerade die zitternden Umrisse der muttersprachlichen Worte sind ihr Reichtum, bis auch diese Worte in einer neuen Scholastik versteinern. Man vergleiche den Lehrsatz der Scholastik "Omnis cognitio fit per similitudinem cognoscentis et cogniti" mit Echarts an Rant gemahnenden Gedanken "Ein jeglich empfänglich Ding wird empfangen und gefasset in seinem Empfangenden nach der Weise des Empfangenden". Auch wo Echart Sätze von Thomas, Scotus oder Dionnsios (er zitiert ben Areopagiten unzähligemal) zu wiederholen scheint oder glaubt, da wirken sie neu in den Tonen einer unverbrauchten Sprache; selbst das allgemeinste Wort esse (Wesen) oder die Negation gewinnen eine ganz neue Kraft. Erst die Muttersprache reizt (wie später allzuoft bei Angelus) zur äußersten Berwegenheit an: "Ehe die Rreaturen waren, da war Sott nicht Gott"; "Wäre ich nicht, so wäre Gott nicht." Die Eigenschaften Gottes sind sein "Rleidhaus", in welchem man den "bloßen", den nacten Gott suchen soll. Unmöglich auf Lateinisch zu sagen: "Gott wird und entwird." Wahrscheinlich würden wir den Verfasser des deutschen Echart weniger lieben, fänden wir nicht bei ihm so viele deutsche Worte mit dem Dufte der frischgebrochenen Erdscholle, Lehnübersetungen von erobernder Rraft: Unterwurf (Subjett), Fürwurf (Objett), Bilde (Idee), Iftigkeit (anitas, von einem latinisierten Araber aus an est gebildet), selbstehendes Wesen (Substanz), redesich (rationalis), Grobbeit (materialitas); sicherlich

hören wir aus solchen neuen Tönen mitunter Melodienreichtum heraus, wo man eher an die hilflose Armut eines ersten Anfangs denken sollte; und dennoch hatte unsere Liebe recht: die Melodie war schon da. Wer in der Sprache der Kinder zu philosophieren wagt, fällt nicht so leicht wieder in die Scholastik zurud. Das passiert dem deutschen Edhart dann am leichtesten, wenn er seinem Gotte das lateinische Rleidhaus nicht völlig abgenommen bat; ich zitiere dafür nur eine sehr berühmte Stelle. die im Grunde doch scholastische Spreu ist: "Die ungenaturte Natur naturet nur so viel als sie sich lässet naturen usw."

Wir brauchen wieder nur Goethes zu gedenken, um heute noch den Dichter zu erleben, fast ohne jede Spur des Alterns in seinen Rügen, der ein Antichrist war ohne Zorn, gottlos im Leben, realistischer Anstiker im Dichten. Die gottlose Mystik darf sich auf ihn berufen als auf den Dichter ihres Glaubens, so oft er auch den Namen Gottes unnütlich aussprach.

Nun aber, bevor ich mein lettes Rredo auffage, noch eine Bemer- Gottloje tung über den Wortschall "gottlose Mystik". Man sollte keinen Anstoß nehmen an der Zusammenstellung "gottlos" und "Mystit", weil ja die Wissenschaft eine Psychologie ohne Psyche längst anerkannt hat, eine Seelenlehre ohne Seele. Aber ich will ein noch ähnlicheres Beispiel anbieten. Es steht um die gottlose Mystif, die ich den gottseligen Mystifen früherer Zeiten entgegenstellen möchte, beinahe ebenso, wie um die wunderlose Chemie, die sich aus der wundersüchtigen Alchimie entwickelt hat; daß die Chemie ihren ehrwürdigen Namen bei dieser Gelegenheit modernisierte und in Wort und Sache morgenländische Vorstellungen abstreifte, das ist wirklich ohne Bedeutung. Auch die alten Alchimisten hielten es für die Aufgabe ihrer ungesunden Träumereien, unedle Metalle in edles Gold zu verwandeln, einen Stein der Weisen zu finden und das Lebenselixier. Auch die alten Alchimisten hielten an dieser Hoffnung durch Aahrhunderte fest, weil sie, im wortrealistischen Aberglauben befangen, das Dasein der Wörter "Stein der Weisen, Lebenselixier" für einen hinreichenden Beweis dafür hielten, daß auch die Sachen irgendwo vorhanden wären und nur gesucht werden müßten. Genau so stütten sich die alten Mystiker wortabergläubisch auf das Dasein des Wortes Gott, wenn sie das zu finden hofften, was dem Worte etwa entsprach. Selbst die Methoden waren nicht so unähnlich, wie man glauben sollte, denn auch die Mnstiker arbeiteten mit Erfahrung, der inneren freilich, und auch die Alchimisten mit der Versenkung in die Geheimnisse der Natur. Ich will den Vergleich nicht weiter dahin ausdehnen, daß auch die Alchimie am Ende nicht ganz fruchtlos war, daß Glaubersalz und äkende Säuren in der Rüche der

Mystie

Laboranten hergestellt wurden, daß die christliche Mystik in vielen Köpfen zur Befreiung von der positiven Kirche führte. Daß — wie wir gesehen haben — Pietismus oft die Vorfrucht der Aufklärung war. Daß also gottlose Mystik als ihr Bekenntnis von vielen angenommen werden kann, die in voller Freiheit sich das Gefühl einer inneren Religion erhalten möchten. Und verlegen sind um den sprachlichen Ausdruck.

Um ganz frei zu werden, frei von den Worten des Glaubens, aber auch frei von den Worten einer überheblichen Philosophie, mußte das menschliche Denken hindurchgelangen durch den Sensualismus, Materialismus bis zu der sprachkritischen Einsicht, daß es, das Denken, nichts als Sprache sei, und daß die Sprache ein ungeeignetes Werkzeug sei, die Wirklichkeit zu begreisen oder gar die sogenannten letzten Fragen, obgleich oder weil diese nur Menschenfragen der Menschensprache sind, in befriedigender, in beruhigender Weise zu beantworten. Bur Sprachkritik konnten wir nur kommen durch den Materialismus hindurch, ihn durch Aufnahme vernichtend, nicht am Materialismus vorbei.

Und so ist es endlich an der Beit, nach dem langen gemeinsamen Wege zu sagen, was den hier überall zugrunde liegenden Sedanken der Sprachkritik von dem materialistischen Monismus unterscheidet, der bisher seit drei oder fünf oder gar mehr als zwanzig Menschengeschlechtern allein den Rampf der Vernunft gegen den Glauben geführt hat. Ich müßte bei den einzelnen Erscheinungen und Beichen des Rampfes übermäßig lange verweilen, hätte die bisherige Varstellung nicht schon da und dort angedeutet, wo wir heute stehen: höher, heiterer, friedlicher als der wortgläubige Monismus.

Monismus und Mystik

Der Monismus, wie der alte Materialismus sich schamvoll seit einem Menschenalter nennt, weiß noch nicht, daß die Wissenschaft überall da Bankerott gemacht hat, wo die letzten Menschenfragen nach dem Woher, Wohin und Wozu gestellt werden. Der Monismus ist dogmatisch und darum unduldsam. Der Monismus ist oft heuchlerisch, wo er sich nicht mehr ganz offen zum Materialismus zu bekennen wagt. Der Monismus steht nicht nur dem rodusten Slauben der positiven Konsessionen seindlich und verächtlich gegenüber, er weiß auch nichts von der Glaubenssehnsucht, von dem, was ich wieder die gottlose Mystik nenne. Es würde dem Monismus nicht viel nühen, wenn er, der in neuen Worten schwelgt, sich der Sehnsucht der Besten etwa zu einem mystischen Monismus, umformen wollte; die Grundlehre des Monismus, daß es nämlich nur eine einzige Art von Trägern des Weltbaus gebe, war wie aller Materialismus gegen den christlich dogmatischen Dualismus gerichtet und verliert jeden Sinn, wenn Denken und Ausdehnung — oder wie man die polaren Gegen-

säte nennen will — unklar schon in den Urbestandteilen vorhanden sind, wenn also der alte Dualismus in die ursprünglichen Träger der Welt zurückgeschoben wird. Der landläufige Monismus und die landfremde, weltstemde Mystik sind unnahbare Gegensäte, weil der Monismus alle Welträtsel in Begrifse oder Worte fassen zu können glaubt, die echten Mystiker aber zuletzt immer Entsagende sind, Verstummende, die Unzulänglichkeit der Sprache Erkennende, auch wo sie, um ihr Gefühl mitteilen zu dürsen, sich in stammelnden Reden überstürzen. Der Monist glaubt ahnungslos an den Wert seiner neuen Worte und zweiselt nur an den alten Worten des Glaubens; der Mystiker verzweiselt an dem Werte aller ererbten Worte und weiß sich doch im unverlierbaren Besitze unaussprechlicher Geheimnisse. Dennoch ließen sich die beiden Begrifse "Mystik" und "Monismus" miteinander verknüpsen, wenn nur der Mystiker auf seine Gottesvorstellung verzichten wollte, der Monist auf seine vermeintliche Welterklärung.

Denn in einem Punkte kommen Monismus und Mystik doch überein: in dem Gefühle der Sehnsucht nach Einigung, nach Einswerdung. Wessen? Des eigenen Ich. Mit wem? Mit dem Nicht-Ich. Ein solcher Monismus, ein solches Einsgefühl, hätte nichts mehr zu schaffen mit den Niederungen einer materialistischen Welterklärung und würde sich recht gut mit dem decken, was ich eben, um doch auch ein Wortsymbol zu haben, eine gottlose Mystik nenne.

Ich muß es zum letten Male sagen. Ich bin hoffentlich zu klar, zu bart und zu ehrlich, als daß ich in den Verdacht kommen könnte, hinter der aut beleumundeten Mystik einen übel beleumundeten Atheismus versteden zu wollen: als ob ich, um dem Vorwurfe grundsäklicher Verneinung zu entgehen, die Mnstik ergriffen hätte, die so ungefähr den Eindruck der Bejahung macht, auch wenn sie sich durch das Beiwort "gottlos" von jeder vorausgegangenen Mystik unterscheidet. Ich bin wirklich freier als ein solcher Verdacht, als ein solcher Vorwurf; auch Bejahung und Verneinung gelten nur auf den Gebieten des armen Menschenwissens, sind Gegenfäte nur in der Logit und Mathematik, nicht dort, wo alle scholaftischen Welterklärungen durch ein bescheidenes und doch sicheres Weltgefühl abgelöst werden. Dort gibt es keinen Widerspruch mehr, nicht einmal den von Bejahung und Verneinung; die Schwierigkeit, die alles zerhämmernde Schwierigkeit besteht nur darin, nicht zu verstummen, sondern dem unseligen Mitteilungstriebe, dem Lebrerhochmut nachzugeben und trothem den Widerspruch zu vermeiden, der immer nur in der Sprache ift.

Ich flüchte also aus der in allen letten Fragen bankerotten "Wissenschaft" in das eingestandene Nichtwissen, aus dem Neiche der Vernunft in das innere Aenseits des Übervernünftigen, aus dem Markttreiben der

Mortwechsler in die Geborgenheit und Verborgenheit der Mystiker. In die lette Einheit, in welcher tein Unterscheid mehr besteht zwischen meinem Ach und der übrigen Natur, in welcher die Welt oder die Natur nur einmal da ist, in welcher ein Tautropfen, eine Tanne, ein Tier oder irgendein anderes Ach, wie z. B. das meinige, nur das gleiche Recht eines Gefühles hat, ein Traum, ein Werk der Sehnsucht ist, oder eine Allusion und dennoch das einzig Wirkliche. Und wenn ich diese durchaus nicht verstiegene Mnstik, diesen meinen mnstischen Monismus mit beiterer Selbstsicherheit auch noch gottlos nenne, so muß ich also bekennen, daß ich an dem alten Worte Mystik einen Bedeutungswandel verübt oder doch einen langsam werdenden Bedeutungswandel vollendet habe. Man könnte einwenden, ich hätte dann eine andere Bezeichnung suchen sollen; ich fand aber keine andere, die verständlicher wäre. Daß der Begriff Mnstik verschlissen worden ist, weniger durch die vernünftigen Angriffe der Aufklärer, als durch den Mißbrauch, den fromme oder schein-heilige Metaphysiker mit den Geheimnissen ihrer Inspiration und Intuition getrieben haben, kann mich am wenigsten kummern. Rein Begriff ist vor Migbrauch sicher, auch nicht der des Unbegreiflichen. Und ganz mein eigen ist immer nur das Unbegreifliche, das sprachlos Unbegriffliche.

Geschichte

Der antike Mystizismus, der uns den Wortschall geschenkt hat, kommt, der Mystik weil er Wunderaberglaube war, für den neueren Bedeutungswandel faum mehr in Betracht; nur daß das Christentum wahrscheinlich einige Geheimnisse seines Glaubens den antiken Ansterien entnahm und so vielleicht das Wesentliche der christlichen Mystik, die unio mystica, doch in der Sehnsucht der alten Geheimbunde ihr Vorbild hatte. Diese unio mystica mußte in den ersten Jahrhunderten der driftlichen Weltherrschaft eine Vereinigung mit Gott sein oder sie war keine Vereinigung mit dem All-Einen; die ersten driftlichen Mystiker hätten mit Abscheu die Vorstellung von einer gottlosen Mystik von sich gewiesen. Wir haben aber gesehen oder ich habe es doch zu zeigen versucht, daß die innigsten Anstiter des driftlichen Mittelalters und auch ihre glübenosten Nachfolger neuerer Zeit allesamt Reher waren, der rechtgläubigen Kirche gegenüber, wenn sie es auch nicht immer wußten, wenn sie auch die Geheimnisse ihres Glaubens nur besser zu verstehen meinten als die unveränderliche Kirche; darin lag eben ihre Reherei, daß sie anders waren. Nun wäre es eine gewisse Unwahrhaftigkeit, wie eigentlich jede Rlassifizierung, wenn ich den Abstieg oder den Aufstieg der gottseligen Mystik bis zu der gottlosen Mystik, die heute reif zur Gewitterentladung in der Luft liegt, auf vier scharf getrennte Stufen ordnen und behaupten wollte, die Mystik sei nacheinander katholisch, driftlich, theistisch und pantheistisch gewesen, bevor sie zu einer unio mystica

ohne Gott werden konnte. Die innigsten und glühendsten Anstiker waren ja keine Erkenntniskritiker, Gott sei Dank. Ich habe keine Angst vor dem Worte. Meine Stufen geben nur ein Schema, aber dieses Schema kann helfen, meine Flucht zu dem ehrwürdigen Zeichen zu rechtfertigen. Wir Menschen einer Zeit der allgemein geahnten Sprackfritik steben, wenn wir z. B. Meister Echart lesen, unter dem Bauber seiner urgewaltigen Sprache, die nicht mehr unsere Sprache ist, und können uns nachher vor dem unerfreulichen Bewußtsein der Entzauberung oft nur dadurch retten, daß wir so etwa den Pantheismus Goethes in das Ringen Echarts hineinlegen. Können wir uns, was nicht ohne äußerste geistige Arbeit möglich ist, in die Geelensituationen der einzelnen alten Mystiker hineinversetzen, so wird unser Schema unrichtig, weil diese "Stummen des Himmels" zu viel redeten und immer, unbefriedigt von der Sprache ihrer Zeit, Wortembryonen der folgenden Stufen voraus zu nehmen schienen. Ich darf also nur mit dem Bewußtsein, Halbwahres vorzubringen, etwa sagen: Meister Echart lebte in katholischer Anstik, der Sinnierer der "Theologia deutsch" lehrte driftliche Mystik, vorher schon näherten sich Runsbroek und ber Cusaner einer theistischen Mystik und Angelus Silesius gar war nicht viel anders als sein Zeitgenosse Spinoza, der berüchtigte Fürst der Atheisten, ein pantheistischer Mystiker. (Über alle diese Männer ist das zum Verständnis Nötige im zweiten Bande dieser Geschichte zu finden.)

In diesem weiten und hohen Umblick über die alten Formen frommer Mystik finde ich glücklicherweise keinen Raum für eine Unterscheidung zwischen katholischer und protestantischer Mustik. Von oben gesehen liegen beide in der gleichen Tiefebene. Das aber soll doch nicht verkannt werden: die unio mystica, die Sehnsucht nach Einheit mit dem Vater (oder mit Refus), mit der Allnatur, verträgt sich sehr gut mit der Religion Jesu Christi, also auch mit der Religion der inbrünstigen Reker, die immer, gegen die Rirche, die Religion Jesu Christi wieder herstellen wollten: irgendein zeitloses Urchristentum. Da ist es denn freilich kein Wunder, daß auch Luther, in der Vollkraft seiner Augend wenigstens, von der untirchlichen Mystik der "Theologia deutsch" ausging, und daß bald darauf ein spanischer Retter das Buch herausgab, das ungefähr unter dem Titel "Schatz der Seele" mit ungeheurer Wirkung in die meisten Sprachen Europas übersett wurde. Die älteste bekannte Ausgabe ist erst vom Rabre 1548; die spanische Urschrift (wahrscheinlich "Der Sehnsüchtige" betitelt) ist älter, vielleicht um einige Jahrzehnte älter. Sehr merkwürdig ist es nun, daß dieser mystische Wegweiser zu einer liebevollen Vereinigung mit Gott lange Zeit für ein Werk des Michael Servet galt, des Erzkehers, der nach mehr als tausend Rabren zum ersten Male wieder das Dogma der Dreieinigkeit verwarf

und die Verwerfung dieses Dogmas stürmisch von den Reformatoren forderte, dafür von Calvin in den Feuertod verhett und verbellt wurde, der endlich durch dieses Vorgehen und durch sein tapferes Martyrium die Sekte der Socinianer stiftete, der Socinianer, die als Flüchtlinge im Often Europas zuerst nur eine Sekte schienen, eine kleine driftliche Rirche wie andere, die sich dann aber im Westen, zuerst in den Niederlanden, dann in England und - immer unkenntlicher geworden - in Frankreich und in Deutschland zu den Freidenkern und Gottesleugnern des 18. und 19. Rahrhunderts wandelten. Was ich merkwürdig finde, ist die Tatsache, daß der geistige Vater des atheistischen Unglaubens für den Verfasser eines der wirksamsten mystischen Handbücher gelten konnte. Es tut nichts zur Sache, daß Michael Servet den "Schatz der Seele" ganz gewiß nicht verfaßt hat, daß diese Legende erst zwei Menschenalter später in Holland auftam, wo die Arminianer ihren Spaß daran hatten, das Opfer des blutigen Calvin, den Schwärmer Gervet, auch noch zu einem Beiligen des Mystizismus zu machen.

Und das muß einmal einfach ausgesprochen werden: die driftliche Theologie und die damals noch ehrliche Theolophie hat ein gutes Recht darauf, alle diese Gottsucher für das Christentum in Anspruch zu nehmen; augleich aber haben wir ein ebensogutes Recht darauf, sie als Zeugen für unsere gottlose unio mystica aufzurufen. Nicht umsonst sind die frömmsten Mystiker von der Kirche immer wieder des Atheismus beschuldigt worden. Sie mochten noch so tief durchdrungen sein von dem Dasein und dem Wirken der Dreieinigkeit, von der Göttlichkeit Christi, von der Schöpferfraft eines höchsten Wesens oder von dem Walten einer Gott-Natur, sie boben dennoch diesen Glauben wieder auf durch das Einsgefühl, das sie mit ihrem Schöpfer verband; die unveränderliche, dogmatische Kirche warf ihnen also mit Recht vor, daß sie eine Wesensgleichheit mit Gott lehrten, also den überweltlichen Gott der Rirche leugneten; das lag in der Herkunft der Anstiker, sie waren erblich mit dieser Art von Gottlosigkeit belastet: sie kamen über Dionysios vom Neuplatonismus her, und dieser lehrte ja die Emanation der Welt aus Gott, also die Wesensgleichheit von Mensch und Gott.

Unser Wissen vom Nichtwissen, unser Agnostizismus, unsere bescheiden entsagende Gottlosigkeit darf demnach, ohne dem Worte Mystik Gewalt anzutun, sich selbst als eine moderne Nachfolge der mystischen Stimmung betrachten, mag auch, was ich noch über die sprachkritische Befreiung aus dem Gottesbegriff oder vielmehr aus dem Gottesnamen zu sagen habe, von dem Gedankengange dieser Gottsucher himmelweit entsernt gewesen sein. Was ich noch zu sagen habe, ist freilich wiederum nicht ganz neu;

wer aufmerksam zu lesen versteht, der kann es bereits in einem dem Titel nach recht bekannten Buche vorfinden, in Rants "Kritik der reinen Vernunft", im dritten Hauptstück der transzendentalen Dialektik, wo Rant die scholastischen Beweise für das Dasein Gottes untersucht und verwirft, allzu schulgemäß in der Form, grundstürzend in der Sache. So daß ich getroft, bevor ich Ruhe suche, noch einmal zu dem Architekten aller neuen Erkenntniskritik zurücklicken darf.

Der fälschlich so genannte kosmologische, eigentlich nur logische oder Der kosmologikalische oder sophistische Beweis für das Dasein Gottes ist von kindlichen Gottesbeweis Philosophen erfunden worden und macht auf Kinder immer noch einigen Eindruck: jedes Geschehen sett eine Ursache voraus, jede Ursache eine weitere rudwärtige Ursache, und so zurud bis zur letten Ursache; und die lette Ursache ist Gott. Es ist kaum nötig, den Rattenkönig von Schulschnikern, den dieser Beweis darstellt, in seine einzelnen Bestandteile aufzulösen und die Ratten dann in ihre Schlupfwinkel zu jagen. Es ist ein durchaus hinterlistiger Beweis. Ich möchte nur auf diejenigen Erschleichungen kurz hinweisen, die Rant als solche noch nicht erkannt hat, und dann meinen sprachkritischen Trumpf ausspielen.

Da ist zunächst offenbar, daß der Schluß aus dem kosmologischen Beweise bloß ein tautologischer Sat ist, wie sich ja von selbst versteht; was übrigens Rant vom ontologischen Beweise schon bemerkt hat, nicht auch vom kosmologischen. Diese elende Tautologie würde ehrlich lauten: die lette Ursache ist die lette Ursache. Wobei sogar noch ganz außer acht gelassen ist, daß die menschliche Vernunft zweierlei Neigungen bat: sich in die Vorstellung vom Unendlichen zu vertiefen und sich nach dem endlichen Ausruhen zu sehnen; die erste Neigung führt zu der Annahme einer Ewigkeit der Welt, nur die zweite Neigung verlangt nach dem Ruhepunkte einer letten oder ersten Ursache. Beide Unnahmen lassen sich mit gleichwertigen, d. b. gleich wertlosen Wortzusammenstellungen verteidigen.

Sodann ist Rant zu seiner Vernunftkritik bekanntlich durch die Zweifel Humes aufgeweckt worden, und Hume hatte bereits, es war seine kühnste Tat, den Ursachbegriff als eine unwirkliche Konstruktion erkannt, als eine Fiktion, die der Mensch in die Wirklichkeit hineindenkt. Das hatte Rant von Hume übernommen, da er die Rausalität einen reinen Verstandesbegriff nannte, wenn er sich auch hütete, die notwendige Ursächlichkeit für einen bloßen Schein zu erklären, für ein Erzeugnis der Gewohnheit des Denkens. Jedesfalls wandte Kant den Gedanken Humes nicht auf den Ursachbegriff der letten Ursache des kosmologischen Beweises an. Und doch fällt der ganze Schluß in sich selbst zusammen, wenn wir bereit sind,

in der Rette der sogenannten Rausalität nur eine Reihe von zeitlichen Folgen zu erbliden, nicht eine Reihe von wirkenden Ursachen. Ich glaube Die Entdedung Humes dem Verständnisse jett etwas näher zu bringen, wenn ich das Geschehen nicht als eine Folge von Gruppen betrachte, die dann vom ausammenfassenden Menschenverstande als Ursachen und Wirkungen geordnet werden, sondern als eine Folge von unendlich kleinen Anderungen in unendlich kleinen Zeiten. Mir will scheinen, daß der Urjachbegriff gegenüber dem Differential keinen rechten Sinn mehr habe. So unterschieben wir dem Falle der Körper eine mythologische Ursache, eine Gottheit, die Schwerkraft; aber kaum wird man die Beschleunigung des Falls in irgendeinem Zeitdifferential eine Ursache der Beschleunigung im nächsten Reitdifferential nennen; die Gottheit Schwerkraft waltet als einzige Ursache über dem ganzen Vorgang, als Schöpferin und als Vorsehung. Noch deutlicher wird die Unangemessenheit des menschlichen Ursachbegriffs, wenn wir uns das Weltganze vorstellen und den gegenwärtigen Zustand als eine Folge des Weltzustandes im vorausgegangenen Reitdifferential beschreiben wollen; da wird das Weltgeschehen zu einem ungeheuern Strome, zu dem Strome der dreidimensionalen Dinge in der vierten Dimension, der Zeit; für den Ursachbegriff bleibt nicht Raum und nicht Zeit übrig, man wollte denn — wie ich es phantastisch genug versucht habe die Reit selbst als eine Energieform oder eine wirkende Ursache verdinglichen.\*)

Die neue Naturwissenschaft, die seit Kirchhoff die Naturerklärung mit stolzer Bescheidenheit auf eine Naturbeschreibung beschränken will, hat unbewußt oder doch nur halb bewußt die Gedanken Humes und Kants aus der Philosophie in die Physik hinübergetragen; aus Erklärung verzichten heißt: den Ursachbegriff nur noch als regulatives Prinzip des Denkens anerkennen. Nun ist es der Naturwissenschaft vollskändig oder teilweise gelungen, die Einheit zwischen manchen Untergottheiten herzustellen, die stüher für die selbskändigen Ursachen mächtiger Naturerscheinungen galten; man nennt es ein Gesek, es ist aber wieder nur eine Beschreibung, daß Wärme, Licht, Elektrizität, Magnetismus und wahrscheinlich auch Schwerkraft nur verschiedene Formen einer und derselben unbekannten Energie sind, dieser unbekannten Gottheit. Die Umwandlung in Lebenskraft und

<sup>\*)</sup> Es ist sonst nicht meine Gewohnheit, den Entlehnungen nachzuspüren, mit denen meine Bücher geehrt worden sind, oder mich darauf zu berusen, daß ich einen Sak früher ausgesprochen hätte als andere. Um aber nicht eines Tages als ein Nachschreiber verdächtigt zu werden, möchte ich hier doch erwähnen, daß ich die Vorstellung von der Zeit als einer vierten Dimension schon in meiner "Kritik der Sprache" vorgetragen (und kritisiert) habe, im Jahre 1901. Und bereits damals auf Vorgänger verweisen konnte, die den Vegriff einer vierten "Dimension" gesaft batten.

in Geisteskraft ist noch gar nicht gelungen; der aufrichtige Forscher muß jogar zugesteben, daß die beiden letten Erscheinungsgruppen an sich noch gar nicht "beschrieben" worden sind und daß wir uns von irgendeinem Busammenhange zwischen ihnen und den besser beschriebenen Energieformen überhaupt noch keine Vorstellung machen können. (Was der materialistische Monismus eben verkennt.) Doch der dogmatische und materialistische Monismus ist darin einig mit unserer gottlosen Mystik, daß die Welterklärung des ersten und das Weltgefühl der zweiten, beide, die Hoffnung begen, früher oder später zu einer Weltbeschreibung zu gelangen, in welcher die Umwandlung des Einen, das vorläufig Energie heißt, auch auf die Lebenserscheinungen und auf die sogenannten seelischen Erscheinungen ausgedebnt werden wird. Aur daß der Monismus heimlich dabei bleibt, eine sinnlich wahrnehmbare Grundform aller Energien zu kennen, während er sich offiziell vom Stoffe als der ersten Urjache losgesagt hat; nur daß die gottlose Mystik, frei von allen Dogmen, ehrfurchtsvoll ihre docta ignorantia bekennt. Ansofern der Monismus den Stoff, und wäre es auch stoffliche Energie, zur letten oder ersten Ursache macht, ist er unserer Mystik der Feind, der wegen seiner moderneren Waffen gefährlicher ift als die alte scholastische Rirche; insofern der Monismus aber den kirchlichen Gott aus den Denkgewohnheiten des Menschen zu reißen bestrebt ist, wird er zu einem Bundesgenossen unserer Mystik. Denn darüber wollen wir uns nicht täuschen: der Gottesname hat eine geschichtliche Macht des Wortes, die auch wir pietätlos bekämpfen mussen.

Ein ganz anderes Buch als diese Geschichte der Gottlosigkeit, eine Geschichte noch niemals versuchte Geschichte Gottes könnte vielleicht darstellen, wie der Gottesname zu seiner Macht gelangt ist. Der Unfang dieser Geschichte Gottes ist ganz gewiß die Vermenschlichung, also Vergöttlichung natürlicher Urjachen gewesen; das Ende dieser Geschichte ist ganz gewiß die Auflösung der ersten übernatürlichen Ursache in eine Bahl oder ein System natürlicher Ursachen. Der alte Gott ist nicht mehr zu retten; er stirbt, wie er einst seine Abnen umgebracht hat, die Götter des Polytheismus. Die sogenannten Beiden sekten über die wichtigsten Naturerscheinungen, bestenfalls über die kindisch angenommenen Elemente besondere Götter; hätten sie dabei in den Naturwissenschaften bis dorthin fortschreiten können, wo heute unsere Oberlehrer stehen, so hätten sie wahrscheinlich über die einzelnen Gebiete der Physik besondere Götter gesett. Und waren mit dieser Sprache kaum unweiser gewesen als wir, die wir die mythologischen Namen Schwerkraft, Elektrizität, Wärme usw. gebrauchen und zu verstehen glauben. (Man erinnere sich des Mythos Atheos im Buche von Leopold Ziegler.) So angesehen, gewinnt der abendländische Monotheismus, insowcit er überhaupt

Gottes

noch im Volksglauben ist, eine heitere Bedeutung: er war notwendig, um aus der vermenschlichenden Vielgötterei zur gottlosen Mystik zu gelangen. Der Oberdespot fiel anstatt vieler kleiner Despoten.

So angeschen, icheint nun aber eine Brude herüberzuführen, wenigstens pom reinen Theismus zur gottlosen Mnstik. Der Theismus redet von dem All-Einen, von der Weltseele, wie wir von der unbekannten ersten Ursache; ja selbst vicle rechtgläubig Fromme, zu schweigen von den großen frommen Mnstikern, baben zugegeben, über ihren Gott nichts aussagen zu können. So wäre es denn bequem und nüglich, nicht nur den Gegensat zwischen uns und den gottseligen Mystikern, sondern auch den zwischen uns und der Rirche für einen nebensächlichen Wortstreit auszugeben, für eine Frage der Namengebung. Und das wäre eine Unwahrheit, wie ich noch zeigen möchte. Und hervorheben, daß auch dieser Schleichweg schon von Rant wahrgenommen worden ist in seiner Rritik der Gottesbeweise, da er (5. 634) einfach bemerkt, daß der kosmologische Beweis höchstens zum Dasein eines notwendigen Wesens überhaupt führe, nicht aber Ichre, was für Eigenschaften dieses Wesen habe; wobei ich dahingestellt lasse, ob Rants moralischer Beweis für das Dasein Gottes streng als Beweis zu gelten habe oder wirklich mit dem einst von Forberg, neuerdings von Vaihinger hervorgehobenen "als ob" nur eine praktische Empfehlung der Religion für das Volt gewesen sei.

Ich komme darauf zurück, daß der sogenannte kosmologische Beweis au nichts weiter führen konnte als zu der elenden Tautologie: die letzte Ursache ist die lette Ursache. Man hielt es für erlaubt, in diesem nichtssagenden Urteile das zweite Glied des Sakes durch ein scheinbar gleichbedeutendes Wort zu ersetzen: die lette Ursache ist Gott. Das wäre aber nur dann erlaubt, wenn man an der gleichen Bedeutung festhielte und unter "Gott" niemals etwas anderes verstünde als eben die unbekannte lette Ursache. Das fiel den Herren aber gar nicht ein, wäre auch den frommen Mostikern im wachen, nicht ekstatischen Zustande nicht Berzensmeinung gewesen. Nur im ekstatischen Bustande wußten sich die Mystiker wesenscins mit Gott und hoben dadurch seine übermenschliche, übernatürliche Perfönlichkeit auf; erwacht, dachten sie schon mehr wie das Volk und die Kirche, bekleideten den Gott, getrieben von der Macht der Sprache und des Namens, mit einigen oder mit allen Eigenschaften, welche der Ratechismus ibm zuschrieb. Für die substantivische Welt wäre es auf den Namen nicht angekommen; doch die adjektivische Welt verlangte ihr Recht. Für die Vorstellungen, die ich mit den Begriffen "adjektivische, substantivische und verbale Welt" verbinde, muß ich vorläufig auf die betreffenden Stucke meines "Wörterbuchs der Philosophie" verweisen; das Abschiedswort würde zu einem neuen Anfange werden, wollte ich hier diese drei Bilder der Welt auszudeuten versuchen.

Ich muß aber diese drei Bilder der Welt dennoch bemühen, um die Befreiung vom substantivischen Gotte und von einigen seiner Eigenschaften, die Befreiung nicht durch eine verbale Wissenschaft, sondern nur durch gottlose Mnstit, noch deutlicher darstellen zu können. Zwar die Befreiung von den Scheinbegriffen Seele und Willensfreiheit — und wir haben schon in der Einleitung erfahren, wie theologisch allezeit über Unsterblichkeit und über Verantwortlichkeit herumgeredet wurde, seitdem es eine driftliche Religion gab — ift bereits längst von der Philosophie besorgt worden. Daß beide Vorstellungen jedoch aufs engste mit Eigenschaften Gottes zusammenhängen, mit seiner Geistigkeit nämlich und mit seiner Gerechtigkeit, daß also Seele und Wille eigentlich (weil sie der adjektiviichen oder sensualistischen Welt angehören) nur widernatürlich dem mythologischen Begriffe Gott beigelegt worden sind, das hätten freidenkerische Theologen nicht übersehen sollen, die ich jett noch folgendes au beherzigen bitte.

Die drei Bilder der Welt

Bringe ich alle drei Fragen auf die gleiche Formel, ob nämlich den Sprachworten Gott, Seele, Wille irgend etwas in der Wirklickeit entspreche, so ist für den Sprachkritiker die Antwort gewiß: nein. Die drei berühmten Worte oder Fragen teilen nur das Schicksal unzähliger oder aller Worte; ihre hervorragende Bedeutung verdanken die drei Worte nur den Bemühungen der Theologen, vom Glauben an deren Dasein etwas recht Wichtiges abhangen zu lassen, nämlich unser Wohlbefinden in unendlichen Zeiträumen. Man lasse sich nicht dadurch täuschen, daß bei der zweiten und bei der dritten Frage das Dasein des Substantivs (Seele, Wille) sprachabergläubig schon vorausgesett und nur noch der Glaube an eine Eigenschaft (Unsterblichkeit, Freiheit) verlangt wird; mit der Grundfrage aller Religion verhält es sich ebenso, weil doch der Glaube an das abstrakte Substantiv Gott leer und unwirksam bleibt, wenn nicht der Glaube an einige Eigenschaften hinzukommt. Wir haben uns also fast niemals mit dem Glauben an das eigenschaftslose Substantiv Gott allein zu beschäftigen, sondern auch mit den Leugnern der Eigenschaften, mit den Leugnern der Unsterblichkeit und der Freiheit. Und die Rechtgläubigen, d. h. die Anhänger der so zahlreichen und so verschiedenen einzig wahren Religionen, waren auch berechtigt, alle Leute, die an dem Dasein solcher Eigenschaftswörter zweifelt en, Altheisten zu nennen.

Die drei Vorstellungen Gott, Unsterblichkeit und Freiheit stehen mit- Gott, Uneinander in unauflöslicher Verbindung; nicht zwar so, daß irgendein lo-sterblichkeit, gischer Gottglaube ohne die Dogmen von der Unsterblichkeit und von der

Freiheit

Willensfreiheit gar nicht denkbar wäre; wohl aber so, daß die Theologien der im Abendlande zumeist verbreiteten Konfessionen die drei Dogmen wechselseitig aufeinander stützen. Es ist ein unentwirrbares Durcheinander. Die Eigenschaft Gottes, die man seine Gerechtigkeit nennt, hat die Willensfreiheit oder die Verantwortlichkeit des Menschen zur Voraussetzung, Belohnung und Bestrafung der unsterblichen Seele im genseits zur Folge. Die Untörperlichteit des sonst so menschenähnlichen Gottes wird aus der Geistigkeit der Seele erschlossen und wiederum das Dasein von Geistern (die Seele inbegriffen) aus der Unkörperlichkeit Gottes. Und weiter. Die sogenannte Allmacht des göttlichen Willens ist nur als die höchste Steigerung des in unserem Gelbstbewußtsein scheinbar vorgefundenen menschlichen Willens zu begreifen, hebt die Freiheit des menschlichen Willens pöllig auf, postuliert sie aber wiederum für die menschliche Verantwortlichteit. Man hat ganz vergessen, daß der alte Audengott, der sich langsam in den Gott der abendländischen Theologen gewandelt hat, ohne eine unsterbliche Menschenseele auskam und den Begriff einer menschlichen Willensfreiheit gar nicht kannte; einerlei, um ungleicher Meinungen in solchen Fragen willen hat es durch Jahrhunderte im Namen eben dieses Audengottes blutige Verfolgungen und Kriege gegeben. Der Grund liegt nicht nur in der Dummheit und Bosheit der Menschen, sondern auch in dem wesentlich praktischen Charakter dieser Fragen.

Die scholastische Philosophie des Mittelalters, auf der alle Theologie beruhte und noch beruht, behandelte alle drei Fragen mit äußerstem Scharfsinn, doch nur vom Standpunkte ihres Wortrealismus; ohne jede mögliche Erfahrung wurde den Begriffen Gott, Geele und Wille eine metaphysische Wirklickeit zugesprochen. In Wahrheit aber handelte es sich damals und heute für den Frommen um etwas wie eine praktische Metaphysik, wenn man so eine Bezeichnung gebrauchen darf. Was die Theologen ihn von Rindheit auf gelehrt hatten, daß Gott die Handlungen des freien Menschen an dessen unsterblicher Seele ewig belohnen und bestrafen werde, das mußte für den Frommen von unendlich größerer Bedeutung sein als die Leiden und Freuden des turzen irdischen Lebens. Die drei Worte gehören noch heute der Gemeinsprache an, werden noch heute mit dem Wortrealismus des Mittelalters für Bezeichnungen von Wirklichkeiten gehalten und können darum nicht so leicht als leere Einbildungen einer praktischen Metaphysik erkannt werden. Man muß zur Vergleichung ein Wort wie Bere heranziehen, an dessen Inhalt kaum Einer unter Hunderttausend mehr glaubt, die die drei anderen Worte noch für bare Münze nehmen. Solange man aber an Hexen und — um anstatt der Eigenschaften Handlungen binzuzunehmen - an ihre Teufelsbündnisse glaubte, war es für

den Mann und für die Nachbarn der Jere von äußerster Wichtigkeit, ob sie Regen machen, das Vieh sterben lassen und diabolischen Shebruch treiben konnte oder nicht; ganz abgesehen von ihrem Seelenheil. Hererei und Teuselei gehörten als erfundene Eigenschaften zum Gotte des 15. Jahrhunderts, wie Seelenunsterblichkeit und Willensfreiheit zum Gotte des 19. Jahrhunderts gehörten. Erst die neue, kaum aufdämmernde Lehre, daß die Vorstellung von allen Eigenschaften aus einer ganz anderen Welt stamme als die Vorstellung von einem persönlichen, also substantivischen Gotte, läßt uns endlich solche Fragen — wie die nach Seele und Wille — mit einem Seuszer der Erleichterung zu den verstaubten Alten legen.

Ich rede aber hier hoffentlich nicht nur zu Theologen, sondern zu einfachen Menschen, Gottsuchern, die ihren verlorenen Gott wiederfinden wollen, die den Gegensat zwischen Frömmigkeit und Atheismus immer noch als einen bloßen Wortstreit betrachten möchten, die aber hart und ehrlich genug sind, das Nein der gottlosen Mystik zu ertragen. Für diese wahrhaften Sucher noch etwas darüber: wie ich meine drei Vilder der einen Welt auf den Gottesbegriff anzuwenden versuche.

Ich habe einmal ein einfacheres Beispiel zum Verständnisse der adjektivischen, der substantivischen und der verbalen Welt gegeben: unsere drei Vilder vom Feuer. Es ist ein und dasselbe Etwas, das ein rotes Leuchten für unsere Augen, ein Prasseln für unsere Ohren ist, das unsere Nase belästigt, unsere Haut versengt, kurz unseren Sinnen erscheint, und das — eben unter dem Namen des Feuers — in unserer Phantasie zu einem substantivischen Dinge wird, zu einem sogenannten Körper, zu einer Ur-Sache seiner Eigenschaften, welche Ur-Sache aber ganz gewiß nichts ist außer und neben alledem, was unsere Sinne von ihm erfahren; es ist endlich immer dasselbe Etwas, das — wie auf unsere Sinne — auch auf andere Etwase wirkt, sozusagen objektiv, in der verbalen Welt des Werdens, als eine Urt der Energie, als Wärme. Es hängt nur von dem Blickpunkte unserer Ausmerksamkeit ab, ob wir dieses unbekannte Etwas als eine Eigenschaft, als ein Ding oder als ein Geheimnis des Werdens sehen wollen.

Ein noch besseres Übungsbeispiel für den Versuch, überall die drei Sottesbegriff Vilder der Welt zu unterscheiden, dürste der Sottesbegriff sein. Die Erscheinung des Feuers gehört nach den Sewohnheiten der Semeinsprache nur der Naturlehre an, kann darum über die letzten Dinge kaum etwas aussagen; der Sottesbegriff dagegen ist gar nichts anderes als das letzte Ding selbst, dazu die letzte Ursache aller Wirkungen und eine Vereinigung aller letzten oder obersten Sigenschaften; Sott hat aber eine verzweiselte Ahnlichkeit mit dem Feuer und ist nicht umsonst im Alten Testamente

bäufig mit einem verzehrenden Feuer verglichen worden. Ich werde in den unbegründeten Verdacht kommen, meinen ruhigen Atheismus widerrufen zu haben, wenn ich nun an diesem reichen Beispiele zu zeigen mich bemühe, daß der Gottesbegriff einen gewissen Sinn gebe, wenn auch einen anderen für die substantivische, einen anderen für die adjektivische und wieder einen anderen für die verbale Welt; aber was ich gottlose Mystik genannt habe, wird vielleicht in dieser Darstellung noch faßbarer als sonst berauskommen.

Gubstan-

Für die substantivische Welt ist es freilich weniger eine Leugnung tivische Welt als eine Rettung Gottes, wenn ich ihn, d.h. den Gegenstand hinter diesem Worte, wie das Feuer zu den bloßen Erscheinungen rechne, die nicht wirklich sind. Wir leugnen ja auch das Feuer nicht, weil es nicht wirklich ist, nicht außer und neben den Sinneseindrücken ist, deren Gesamtheit wir Reuer nennen; wie wir das Dasein eines Eisenstücks nicht leugnen werden, wenn wir dereinst dazu gelangen sollten, alle Sinneseindrücke, deren Gesamtheit wir immer noch ein Eisenstück nennen, als Bewegungen, Verbältnisse, Wirkungen u. dgl. von Atomen, Energien u. dgl. zu begreifen. Nun wäre es freilich ebenso kindisch oder tierisch, bei dem Worte Gott auf der Vorstellung von einem persönlichen, also menschenähnlichen Wesen bestehen zu wollen, wie es tierisch wäre, in der Flamme, nachdem man sie als eine Erscheinung erkannt hat, noch überdies eine Person zu suchen, einen feurigen Geist etwa oder so einen menschenähnlichen Teufel. Just aber mit einer so kindischen oder auf dem Tierstand zurückgebliebenen Logik oder Psychologie — die beiden Disziplinen gehen in der Sprache der entwickelten Menschen ein wenig auseinander — hat man mit dem Gottesbegriff den Begriff der Persönlichkeit verbunden, so daß der Gott der substantivischen Welt nicht eine Sache wurde wie andere Sachen, sondern eine lebendige Sache, ein menschenähnliches Wesen, dem dann menschenähnliche Eigenschaften und endlich übermenschliche, also doch wieder menschenähnliche, mit Menschentum vergleichbare Tätigkeiten zugesprochen wurden. Wir lachen über den Neger, der einen solchen inneren Bedeutungswandel mit seinem Fetisch vornimmt, und wenn es nur ein Ruhschwanz gewesen wäre. Wir sind es nicht gewohnt, über den sogenannten Arier zu lachen, der mit dem Himmelsbegriff einen ähnlichen Bedeutungswandel vornimmt. Und doch besteht zwischen Feuer, himmel und Gott eine Begriffsverwandtschaft, die ich jett aufzeigen möchte, zunächst wieder nur für die substantivische Welt. Sogar die merkwürdige Vertauschung von Leben und Wohnung, von Rraft und Ort, gilt für den Himmel wie für das Feuer; man hat einst dem Berde, der Stätte des Feuers, als einem Altare göttliche Ehren erwiesen, und so unterscheidet noch heute die Gemeinsprache

nicht genau zwischen dem Himmel als der Wohnstätte des Gottes oder der Götter, und dem Himmel als einer göttlichen Person, bei welcher man schwört.

Wie immer es um die Zuverlässigkeit der Etymologien bestellt sein Himmel mag, die den Namen des obersten Griechengottes Zeus und den lateinischen Gattungsnamen deus auf den gleichen Stamm zurückführt, auf eine uralte Bezeichnung für den glänzenden, leuchtenden Himmel oder den Tag, wie immer man es mit der Etymologie des germanischen Wortes "Himmel" halten mag, ob da ursprünglich Stütze oder Dach des Weltgebäudes gemeint war, in der Vorstellung der sprechenden Menschen blieb "Himmel" (und die entsprechenden Wörter anderer Sprachen) fast ebensolange ein Ding wie "Feuer", bis auch der Himmel durch die Naturwissenschaft in eine bloke Erscheinung aufgelöst wurde, in eine Illusion unseres Gesichtssinnes. Die Rugelgestalt des Himmelsgewölbes und die blaue Farbe bei einer gewissen Reinheit der Luft ergaben sich aus den Bedingungen, unter benen das Auge Eindrücke aufnimmt; wie Gestalt, Farbe und Wärme der Flamme aus den Bedingungen einer chemischen Verbindung von Rohlenstoff und Sauerstoff. Für das Feuer ist es unerheblich, ob das Leuchtgas in der sauerstoffhaltigen Luft verbrennt oder (bei einem gewissen Experiment) die Luft im Leuchtgas; das Experiment, wie der Mensch vom Himmel aus gesehen sich ausnehmen mag, können wir nicht nachmachen; und der Umstand, daß jeder menschliche Beobachter - genau genommen den Mittelpunkt eines anderen Himmelsgewölbes bilde, wird von der Sprache als unbeträchtlich beiseite gelassen, wie von der Religion der Umstand, daß jeder Mensch — genau genommen — einen anderen Gott erblickt. Der Glaube an die Dinglichkeit hat bei Feuer und Himmel zu den gleichen groben Schnikern verführt; in bezug auf das Feuer lehrte man hundert Jahre lang, daß ein besonderer Feuerstoff, das Phlogiston, in den brennbaren Körpern stecke und als Flamme in die Erscheinung trete; in bezug auf den Himmel lehrte man einige tausend Jahre lang, daß eine ganze Anzahl von festen Himmelsgewölben vorhanden sei, wie eine Zahl von Zwiebelbäuten.

Und doch besteht zwischen dem Feuerbegriff und dem Gottbegriff ein Unterschied sprachlicher Art, der aber nur ein kleiner grammatikalischer Unterschied ist; das Wort Feuer ist ein Stoffname, wie denn das Feuer (neben Wasser, Luft und Erde) durch Jahrtausende für einen der Grundstoffe der Welt galt, während das Wort Gott als ein Eigenname oder als ein Sattungsname betrachtet wurde, je nachdem man das Dasein von einem einzigen Gotte oder von vielen Göttern annahm. Der Glaube an die vielen Götter schwand aber und der eine übriggebliebene Gott wurde in der Denkarbeit der christlichen Mystiser und der unchristlichen Materialisten langsam so umgesormt, daß er schließlich (im sogenannten Pantheismus) wieder zu einem Stoffnamen wurde, zu der Bezeichnung des einzigen Urstoffs, aus welchem sich zuerst die vier Elemente und dann die
lebendigen und toten Körper gesormt haben. Damit hörte auch der kleine
grammatikalische Unterschied auf, und so kann man, in guten und in schlechten
Büchern, von Sott als von dem allerzeugenden Feuer oder der jede Weltbewegung bedingenden Wärme reden hören, als ob wir zu irgendeinem
alten Sonnendienste zurückgekehrt wären. Denn auch die Sonne ist ja
eine Erscheinungssorm des Feuers.

Wie nun das Feuer oder die Sonne, immer eine und dieselbe Erscheinung, je nach dem wechselnden Blickpunkt des Anteresses als Ding aufgefaßt werden kann oder als Eigenschaft oder als Tätigkeit, so auch der Gott, immer derselbe einzige Gott. Wobei es einige Aufmerksamkeit verdient, daß der Wandel des Gottbegriffs aus einem Eigennamen in einen Stoffnamen, auf den ich für den dinglichen Gott eben hingewiesen habe, auch für den adjektivischen und den verbalen Gott im Unterbewußtsein erfolgt ist, wenn auch die Gemeinsprache da nur widerwillig mitgebt. Die Haupteigenschaft des Gottes ist seine Unendlichkeit; er war ganz eigentlich der Unendliche, solange er eine Persönlichkeit besaß, und ist jest das Unendliche geworden. Die Haupttätigkeit des Gottes war das Schaffen, solange er eine Persönlichkeit besaß; das entsprechende Wort für des pantheistischen Gottes Tätigkeit sucht man immer noch vergebens, weil man Verwandlung, Bewegung, Erhaltung der Energie, Entwicklung u. dgl. nicht religiös genug findet. Immerhin wäre der verbale Gott als Schöpfer ein Eigenname, als Energie ein Stoffname.\*)

Man bilde sich aber nicht ein, daß diese sprachliche Analyse der drei Bilder von Gott nur auf solche gewissermaßen naturphilosophische Vorstellungen Anwendung sinde; nein, auch der wohlbekannte Gott des Kirchen- und Kinderglaubens ist im Blickpunkt des dinglichen Interesse ein anderer als im Blickpunkt des adjektivischen oder des verbalen Inter-

Adjektivische und verbale Welt

<sup>\*) 3</sup>ch halte diese Zurechnung "Gottes" zu der substantivischen Welt für den stärksten, unwiderleglichsten, weil sprachtritischen Beweis sür das Nichtdasein Gottes. Ich weiß nicht, ob eine Anregung durch mein Bild von einer "substantivischen Welt" (Wörterbuch der Philosophie" II, S. 464) anzunehmen sei dem Versuche von Zerusalem, aus einem ähnlichen Gedankengange das Gegenteil herauszuholen, seinen "grammatischen Gottesbeweis" ("Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen", III, S. 27, 1922). Das Weltgeschehen sei ein Verbum, zu dem wir das Subsett suchen müssen; "Gott ist für mich das Subsett zum großen Impersonale des Universums." Wilhelm Zerusalem, als Schüler von Mach ein guter Vertreter des tritischen Realismus, hat ernste Verdienste um die voluntaristische Ertlärung der Urteilsfunktion, aus welcher sein grammatischer Gottesbeweis gestossen kann; aber er, der sich dem Apriorismus der Reukantianer sest entgegengestellt hat, stimmt

esses. Ich möchte sagen, nur die theologische Theorie begnüge sich mit dem substantivischen Gotte, mit der menschenähnlichen Berson, deren Dasein durch Scheinbeweise bewiesen und auch ohne Beweise von Gläubigen geglaubt wird. Die alten Definitionen des Gottbegriffs beziehen sich alle auf diese Abstraktion eines Dings, die für die Vorstellung aller möglichen Dinge vorbildlich geworden ift. Gott ist das und das, wie ein Apfel das und das ist. Wie jedoch ein Apfel nicht noch einmal da ist, neben und außer seinen Eigenschaften und Wirkungen, neben und außer den Sinneseindrücken, die er in dem menschlichen Beobachter erzeugt, und den Anderungen, die er in der Umwelt bewirkt, so ist der Gott nicht noch einmal da, nicht noch einmal persönlich da, neben und außer seinen Eigenschaften und Aräften. Ja man kann wohl behaupten, daß für den praktischen Alltag des Kirchen- und Kinderglaubens mit der Persönlichkeit des Gottes nicht viel anzufangen wäre ohne die mitgeglaubten Eigenschaften und Rräfte. Wie ja auch das menschliche Interesse nicht der dinglichen Abitraktion Feuer gilt, sondern der angenehmen Eigenschaft des Warmseins und den nütlichen oder schädlichen Tätigkeiten, die sich als Umwandlung der Energie gutartig oder als vernichtender Brand bösartig bewähren können. Der Kirchen- und Kinderglaube hofft und befürchtet alles von der äußerst gesteigerten Tätigkeit des Gottes, die dann Weltregierung, Vorsehung usw. heißt; und der Glaube bewertet endlich die Tätigkeit des Gottes nach Furcht und Hoffnung als gut oder bose; das gemeine Interesse bewertet den Gott wie das Feuer, das auch gut heißt im warmen Ofen, bose in der Feuersbrunst. Ast es nicht heiter, daß wir durch die sprachkritische Untersuchung der drei Bilder von Gott schließlich wie von selbst auf die Unterscheidung von Gut und Bose geführt worden sind? Sollte wirklich der Teufel unseren Gedankengang gelenkt haben, wie er einst im Paradiese Adam und Eva versuchte? Und sollte die gottlose Mystik nicht nach aller Arbeit auch ein bischen lachen dürfen?

Ich habe auf dem Wege zu meinem Ziele vorhin bei Kants Kritik ber alten Gottesbeweise ausgeruht. Ich würde vielleicht vier neue starke

boch mit Hermann Cohen darin überein, daß er im Monotheismus des "geläuterten Judentums" die letzte Wahrheit zu finden glaubt, unbekümmert darum, daß die Gottesvorstellung des Alten Testaments sicherlich noch nicht "geläutert" war. Ich möchte hier gegen seinen "Beweis" nur einwenden, daß es nur eine modern-sprachliche Gewohnheit ist, zu den unpersönlichen Verben Subjekte zu suchen; weder im Hebräischen noch im Lateinischen braucht man ein Subjekt, um auszudrücken: es blitzt, es denkt (Lichtenberg), es wird. In der Vorstellung des Schaffens ist freisich ein Schöpfer schon mitenthalten, ein persönlicher Gott, ein hypothetisches Subjekt zur Erklärung eines hypothetischen Vorgangs. Sprachkritik ist das nicht. Allerdings deckt sich Jerusalem durch den Satz: "Wir können diesen schöpferischen Willen niemals anders als anthropomorphisch denken." Was er aber hinzusügt, daß wir da den Willen Gottes erforschen, erinnert doch gar zu sehr an Cohen.

Bände ausdenken und zu Ende schreiben müssen, wollte ich darlegen, was die gottlose Mystik mit der Vernunftkritik verbindet und was zie von ihr scheidet. Man mag mir die Überzeugung zugute halten, daß einzig und allein die Kritik der Sprache den Kampf ausnehmen konnte, der nach dem Siege zugleich den dogmatischen Materialismus und den dogmatischen Idealismus überwinden wird. Mein guter Leser mag diese slüchtigen Undeutungen weiter verfolgen und selbst zu dem Schlusse gelangen, daß Kant sich zu tief hinabließ, als er den kosmologischen Gottesbeweis süberigens den physiko-theologischen und den ontologischen dazu) ins Wackeln brachte, daß er aber so tief hinabsteigen mußte, weil er seinen eigenen moralischen Gottesbeweis im Sinne trug.

Rritit der Eprache

Für die Kritik der Sprache verflüchtigen sich alle diese Gottesbeweise (am wahrnehmbarsten der ontologische) zu einem fernen Lachen über den Betrug der feierlichen Worte. Das Dasein eines Wortes bietet keine Gewähr für das Dasein des Wortinhalts. Durch den Besitz der Sprache unterscheidet sich der Mensch wirklich von den anderen Lebewesen; doch nur so, daß die Sprache beim Menschen -- vielfach als ein Reichtum, vielfach als eine Armut — das ersett, was bei den Tieren und vielleicht irgendwie auch bei den Pflanzen in unserer Sprache Instinkt heißt. Das Sprechen oder das Denken, turg: die Bernunft, spielt bei der Tierart Mensch die Rolle des Anstinkts. Da zweihundert Jahre Psychologie und Psychophysik nicht berausgebracht haben, was der scheinbar gut beobachtete Instinkt eigentlich sei, brauche ich an dem Worte nicht einmal einen Bedeutungswandel vorzunehmen, um es so verwegen auf die Vernunft anzuwenden. Die Definition "zwedmäßiges Sandeln ohne Bewußtsein des Zwedes" ift sicherlich zu eng, paßt eigentlich nur genau auf die Triebe der Tiere, die der Arterhaltung dienen. Was ich sagen will, ist ja gerade das, daß die tierische Orientierung in der Außenwelt sich im Menschen zur Sprache oder Vernunft entwickelt hat als zu einem nur scheinbewußten Wertzeug der Selbst- und Arterhaltung. Sprachgewohnheiten und Denkgewohnheiten machen unsere Vernunft aus; wir haben alle diese Gewohnheiten ererbt wie die Tiere ihre Instinkte, und bilden uns eine mögliche Freiheit von diesen Gewohnheiten nur ein. Wer zu sehr erschrocken ist über eine solche Geringschätzung der Vernunft, der findet vielleicht Troft, wenn er jett erfährt, daß eine solche Lehre hier nicht zum ersten Male ausgesprochen wird. Der große Hume hat (in Treatise) die "reason" einen Instinkt der Seele genannt und ihn auf so etwas wie Gewohnheit zuruchgeführt. Condillac war nahe daran, das Ich für eine Gewohnheit zu erklären. Und Nietsiche, der ja nur das wahr nennen wollte, was lebenfördernd schien, erfolgreich, erklärte einmal die Sicherheit, mit der wir unsere Be-

wegungen ausführen, aus der Gewohnheit und dem unbedinaten Glauben. also doch offenbar nicht aus der Vernunft. Diese drei Selbstdenker verstanden aber unter Gewohnheit so etwas wie ererbte, unbewukte, lebenfördernde Triebe, denen wir gehorchen, unter der Gelbsttäuschung der Freiheit. Wir wissen es nur nicht, wie tyrannisch die Sprache uns leitet. Auch in den letzten Fragen der Weltanschauung. Es kann gar nicht anders sein: die Welt ist unsere Vorstellung; auch die Welt der Tiere und der Pflanzen muß ihre Vorstellung sein. Hinter unserem Vernunft- oder Sprachinstinkt, der solche Worte bildet, regt sich aber der ganz andere Lebensinstinkt, und der gibt sich nicht damit zufrieden, daß die Welt nur unsere Vorstellung sein soll. (Die Schlange beißt sich in den Schwanz. Wessen Vorstellung ist die Welt? Was die Vorstellung besitzt, mein Ich oder mein Zentralnervensystem, ist doch wieder nur meine Vorstellung.) Man fragt: was ist die Welt noch, außerdem, daß sie unsere Vorstellung ift? Ein einziger Philosoph war so gläubig, daß er sich bei dem Gedanken des Adealismus beruhigte, die Welt sei nur unsere Vorstellung, George Berkelen; aber er belog sich selbst, weil für ihn die Welt doch wieder noch etwas war, nämlich Gott. Und so belogen sie sich selbst alle, die das zu benennen suchten, das hinter der Vorstellung steckte: Rant nannte es überaus vorsichtig das Ding-an-sich, Schopenhauer mit scheinbar unwiderleglicher Selbstbeobachtung den Willen, immer war es eine Gottheit. Ich rühme mich, daß die Kritik der Sprache allein die Frage nach "dem hinter der Vorstellung" gar nicht erst stellt; daß ich mich beschieden habe: frei von dem Selbstbetrug, der das hinter der Vorstellung auch noch benennen möchte, sind nur die Tiere und die Pflanzen, die in ihrer stummen Naturandacht entsagt haben, sich eins wissen mit der Welt, die frömmer sind als die redenden Menschen, weil ihnen die Schlange sich nicht in den Schwanz beißt, weil sie die beiden Sprachschniker der Menschen gar nicht mitmachen können: den Träger der Vorstellungen, das Ich, als eine neue Vorstellung anzusehen, und das Ganze der Vorstellungen — ihre Ursache und ihre Sache zugleich - zu vergotten. Die Rritik der Sprache allein hat die kleine Wahrheit erkannt, die ebenso schlicht wie erschöpfend ist: die Welt ist nur einmal da. Es ist töricht, in der Sprache der Vorstellungen nach der Gottheit hinter der Vorstellung zu fragen. "Gottheit" ist ein sinnleeres Wort. Nur noch etwa — wie gesagt — ein lebendiges Symbol für den poetischen Sprachgebrauch. Nicht lebendiger als Teufel, Here, Fatum, Sterngeister; nicht einmal als Fiktion brauchbar, wie für die Wissenschaft Ather oder Ursache. Die Pflanzen und die Tiere sind von jeber unbewuft so weise gewesen wie der weise Hume; sie verstanden den Begriff Ursache nicht und tamen darum auch nicht auf die kindliche Wortspielerei des kosmologischen

Gottesbeweises. Sie brauchten ihn sich also nicht erst zu widerlegen, wie es der erstaunliche Rant tun mußte, weil er eben auch ein Mensch war.

Ein Beispiel mag uns zeigen, wie grob dieses sprachliche Elend des fosmologischen Beweises war. Ein Zbiot im ursprünglichen Sinne, der gemeine Mann also, hört, daß der neu eingerichtete Eisenbahnzug von bundert Pferdefräften oder Pferdestärken bewegt werde; er weiß nichts davon, daß ein PS ein veraltender Ausdruck für die Größe von fünfundfiebzig Sekundenmeterkilogramm und nur eine ungefähre Rechnungseinbeit ist; er hält sich gläubig an das Wort und weiß jest, daß in der Maschine bundert Pferde verborgen sind. Wie der Gott in dem Schlusse des kosmologischen Beweises. Wer einen kleinlichen Anstoß daran nimmt, daß in meinem Beispiele von Pferdestärken die Rede ift und nicht von Pferden, der wähle für den kosmologischen Beweis den vornehmeren Ausdruck "Gottheit" anstatt des konkreteren "Gott"; was wir jetzt als eine bloße Endsilbe empfinden, die Silbe "beit" war einmal auch so ein dingliches Wort und bezeichnete so etwas wie "Stärke": einen Bustand, eine Beschaffenbeit, eine Person. Der Fromme weiß, daß sich hinter der letten Ursache eine Gottheit verbirgt, eine Person mit göttlichen Eigenschaften; der Adiot weiß, daß sich hinter der Dampfmaschine hundert Pferde verbergen, Pferdestärten mit pferdmäßigen Eigenschaften. Die Anwendung der Spracktritik auf die Physik ist nicht minder nötig als eine auf die Theologie; nur daß in den Naturwissenschaften eine Verbesserung der Terminologie möglich ist, eine Säuberung theologischer Begriffe aber so unmöglich wie die nükliche Deutung eines Traumes. Mit dieser Einsicht kommt natürlich auch die andere, zu einem ungeschickten Lächeln zwingend, daß es doch nichts ist mit dem bloken Wortstreit, als welchen ich oben den Gegensat zwischen Naturerkenntnis und Theologie, zwischen Atheismus und Frommigkeit - für einen Augenblick - hinzustellen suchte. Für den freiesten Standpunkt muß ja doch die Geschichte Gottes mit einer Auflösung des Gottbegriffs endigen.

Tao

Was noch übrig bleibt, nach der vernunftgemäßen Erledigung aller und jeder äußeren Religion, das ist für uns, die wir letzten Fragen nicht ausweichen und deren Beantwortung von den nächsten bis vorletzten Wissenschaften nicht erwarten, das Weltgefühl, das Einsgefühl der gottlosen Mystik, das man gern ein "religiöses" Sefühl nennen mag, weil ein Sefühl duletzt nur geschwiegen werden kann, nicht in harten Worten ausgedrückt. Diese Rettung der ewigen Sehnsucht in die uralte Mystik, dei bewußter Preisgabe des Gottesbegriffs, ist nur für das Abendland neu, ist für das Morgenland Urväterweisheit. Abschiedsmüde will ich wieder die Erinnerung an "Tao" wecken, das Rätselwort, das vorzweitausendfünshundert

**Tao** 445

Jahren von dem chinesischen Weisen Lao-tse geprägt oder gebraucht wurde, um die tiesste Selbstbesinnung des Ostens, das Einsgesühl mit einer Welt ohne Gott, in einem Menschenlaute zusammenzusassen. Wir wissen sast nichts von dem Leben des Lao-tse, wir haben nur sein Buch Tao-te-king, französisch seit 1842 durch Julien, deutsch seit 1870 durch V. v. Strauß. Einen Weg, den der Weise eher geht als zeigt. "Tao" ist zugleich der Weg zum letzen Ziele und der erste Grund des Weges und des Zieles; "Ursache" wäre schon zu abendländisch, zu wissenschaftlich, zu klein, zu arm menschlich. Die Unpersönlichkeit, die Ungöttlichkeit des Tao erhellt schon daraus, daß wir nicht wissen, ob wir "der Tao" oder "das Tao" sagen sollen; "das Gott" würde die Vorstellung vielleicht nicht übel wiedergeben.

Nun stehen im vierzehnten Kapitel des Tao-te-king über das Tao die Sätze, die mich allein schon berechtigen würden, den "alten Weisen" (das sollen die Zeichen Lao-tse bedeuten) als einen Bekenner des Agnostizismus oder einer gottlosen Mystik vertraulich anzusprechen: "Du suchst das Tao und du siehst es nicht; es ist farblos. Du horchst und du hörst es nicht; es ist stimmlos. Du willst es berühren und erreichst es nicht; es ist körperlos." (Von Max Müller, nach Julien.)\*) Fast noch hübscher klingt der Berzicht bei einem Schüler von Lao-tse, bei Tschuang-tse (in der Auswahl von Martin Buber): "Tatenlos weiß Tao . . . Es kann nicht gesagt werden. Was gesagt werden kann, ist nicht Tao. Was den Sestalten Sestalt gibt, ist selbst gestaltlos; also ist Tao namenlos. Wer einem antwortet, der nach Tao fragt, kennt Tao nicht."

Tao ist namenlos, ist eigenschaftslos, ist ohne aussagbaren Begriffsinhalt. Man könnte "das Tao" durch eine neutrale Silbe ersetzen, durch "das". Und weil ich doch der Erzketzer bin, der Welterkenntnis durch Menschensprache nicht für möglich hält, so kann man mich kaum mikverstehen, wenn ich nun hinzufüge: mit so etwas wie "das", wofür auch bei Menschen ein bloßer Blick eintreten kann, wäre die Weltanschauung und die Theologie der Tiere und Pflanzen wiederzugeben.

Ist dies nun aller Menschenweisheit letzter Schluß: daß wir von der letzten Ursache der Natur und unseres Lebens innerhalb dieser Natur nichts kennen als Tao, daß wir nur "das" lallen dürsen auf alle Fragen

<sup>\*)</sup> Toll, aber wahr: nicht nur der Jesuit Joseph Amyot, sondern noch Abel Rémusat haben die Sähe so übersett, daß sie einen Hinweis auf die Personen der Oreieinigkeit (bei Amyot) oder gar auf den hebräischen Namen Jehova (bei Rémusat) zu enthalten schienen. Die Möglichkeit so nichtswürdiger Fälschungen (man vgl. Max Müller "Einleitung in die vergleichende Religionswissenschaft", S. 298 f.) warnt allerdings überhaupt davor, irgendeiner Übersetung aus so grauem und so fernem Altertum ganz zu vertrauen; warnt aber auch davor, die gelehrten Studien über die Beziehungen von Lao-tse zu Kong-fu-tse und zum Buddha viel höher zu bewerten als gelehrte Sichtungen.

nach dem Göttlichen, dann haben wir uns vielleicht doch über das substantivische Bild der Welt erhoben, über die karge Einsicht, der Gottbegriff gebore eben zu der Scheinwelt, der Runstwelt, der Nichtwelt der Substantive. Man denke wieder an das Beispiel vom Feuer. Das lallende "das" kann ebensogut oder so schlecht den persönlichen Gott bezeichnen wollen wie seine Eigenschaften oder wie sein Wirken. Genau jo gut oder ebenso schlecht. Steht es nicht ebenso wie um den hohen Begriff "Gott" und um den niedrigen Begriff "das" auch um eines der meistgebrauchten und meistmisbrauchten Sprachworte? Können wir leugnen, daß der Ichbegriff, "unrettbar" seit Hume und Mach, weil das Ich der substantivischen Welt angehört, doch wieder — wie Gott und Feuer und "das" — leicht und gern in die adjektivische und in die verbale Welt hinüberspielt? So wie "Ich" gewöhnlich gebraucht wird, steht es freilich, als Pronomen, als Vertreter von höchst substantivischen Personen. Alls Träger von abjektivischen Empfindungen und verbalen Tätigkeiten. Dieses Ich ist (nach Hume) ein Bündel von Vorstellungen (und von Wollungen). Wenn aber dieses selbe Ach traumlos schläft? Der traumlos schlafende Mensch besitt ja tein Ach mehr, ist kein Träger mehr, weder von adjektivischen Empfindungen noch von verbalem Tun oder Wollen. Der traumlos schlafende Mensch (in dem also auch das bewußte Gedächtnis nicht mehr arbeitet) ist nur noch in der adjektivischen Welt da (mit seinen Eigenschaften, wie ein schlafender Apfel) und für die verbale Welt (mit den vegetativen Tätigkeiten seines Herzens, seiner Lunge usw.).

Gewiß, die Vorstellung eines bleibenden Ich ist nicht mehr zu retten, wie die Vorstellung eines seienden Gottes nicht mehr zu retten ist. Die agnostische Mostik, zu welcher ich hinführe und die beileibe nichts zu schaffen hat mit irgendeiner Kirche oder sonstigen Zaubermagie, die Mystik, oder das Bekenntnis zu einer Mythologie aller Wissenschaft, ist ganz sicher gottlos, des Gottes ledig. Wie das Denken und das Wollen dieser Rahre ichlos geworden ist, ledig des Ichwahns. Und doch habe ich, bevor ich scheide, den Gegnern der bloken Negation, wenn sie nur nicht zu einer Rirche zurücktreben, eine Möglichkeit zu bieten, eine biologische Möglichkeit, in dieser kalten und dunnen Höhenluft zu atmen. Das Ich, der Wille, das Denken, die Geele sind nicht, gewiß nicht. Sie sind nicht einmal mehr notwendige Fittionen für eine Psychologie der Zutunft. Sie sind aber, was ich einmal normale Täuschungen genannt habe; gesunde Lebenslügen, unvermeidliche, nur mit dem Leben selbst auszulöschende Illusionen. Ich glaube fast und ich fürchte es nicht —, auch der Gottesbegriff, von dem Unrat der Theologen gereinigt, ist so eine normale Täuschung, eine gesunde Lebenslüge, eine unvermeibliche, lebenslange Illusion.

**Tao** 447

Nur hüte sich der Leser, dem ich in dieser Stunde den ichlosen, den traumlosen Schlaf wünsche — auch wenn er wach ist —, davor, in diese Lebensillusion etwas anderes, etwas "Positiveres" hineinzudenken, als ich im Sinne habe. Illusion ist niemals Wirklichkeit. Der handelnde Mensch mag eine Illusion als eine Fiktion benützen ("als ob es Götter gebe"), der dichtende Mensch mag eine Illusion zu gestalten suchen (als sein "Ibeal"); beide dürsen an ihre Illusionen nicht glauben, dürsen nicht Ja zu ihnen sagen. Sprachkritik war mein erstes und ist mein letztes Wort. Nach rückwärts blickend ist Sprachkritit alles zermalmende Skepsis, nach vorwärts blickend, mit Illusionen spielend, ist sie eine Sehnsucht nach Einheit, ist sie Mystik. Epimetheus oder Prometheus, immer gottlos, in Frieden entsagend.

# Nachwort

ie Hauslosigkeit, von der aus ich diese Abschiedsworte an den Leser richte, könnte es entschuldigen, wenn Wehmut oder ein makabrer Humor mit erklingen würden; oder auch eine Genugtuung darüber, daß ich zwischen allen körperlichen Leiden die Kraft ausbrachte, die Korrektur und Ausseilung dieses vierten Bandes zu Ende zu führen. Aber ich will jedes gefühlsmäßige Wort vermeiden und nur in dieser stillen und ernsten Stunde die Hoffnung aussprechen, daß man den letzten Abschnitten nicht zu sehr anmerken werde, wie alt und krank der Schreiber über der Arbeit geworden war.

\*

Die Absicht, einige Mängel und Unebenheiten der ersten Bände in diesem Nachworte zu glätten, zu schlichten, habe ich wieder fallen lassen, weil ich müde bin. Einer Freude aber möchte ich hier Ausdruck geben: darüber, daß ein günstiger Zufall mir noch vor Torschluß die Unterstützung einer meiner Hypothesen brachte. Ich habe im ersten Bande (S. 311 ff.), in dem Abschnitte "Das Buch von den drei Betrügern", aus allgemeinen Gründen die Vermutung geäußert, der Druck von 1598 sei eine Tat der Socinianer gewesen. Nun veröffentlicht eben (Ottober 1922) Wolfgang Rraemer in der "Zeitschrift für Bücherfreunde" (S. 99 ff.) einen sehr lesenswerten Auffat "Ein seltener Druck des Traktats De tribus Impostoribus, 1598". Der Verfasser, Herr Studienrat Kraemer in Gauting bei München, war so glücklich, ein bisher unbekanntes Exemplar des überaus seltenen Buches zu entdecken. Er ist mit mir der Meinung, daß der Druck von 1598 echt und keine spätere Fälschung ist. Das Wichtigste scheint aber an dem neuen Funde, daß der frühere Besitzer den Namen "Barnaud", als den des Verfassers, auf sein kostbares Exemplar geschrieben hat und daß dieser Barnaud (einer der vielen Reger, denen die Autorschaft zugeschrieben wurde) ein Freund von Faustus Socinus war. Kraemer nennt das freundlich eine Bestätigung meiner Vermutung; natürlich darf dabei nicht übersehen werden, daß (eben nach meiner, von Kraemer geteilten Annahme) das Buch von 1598 auf viel ältere Bearbeitungen zurückgeht und Barnaud also nicht der Berfasser, sondern nur der lette Bearbeiter des Buches gewesen wäre. Und Rraemers weitere Bemerkung, auch Postels Vermutung, der Verfasser habe den Hugenottenkreisen angehört, werde bestätigt, weil der Arzt Barnaud ein Hugenotte war, kann nur den Sinn haben: Barnaud sei formell ein Hugenotte, in Wahrheit aber (wie viele) ein Freidenker gewesen. Ich kann aber eine andere Bemerkung nicht unterdrücken, die meine Sypothese

zu unterstühen scheint; nach den Niederlanden waren die Socinianer aus Polen zumeist geflüchtet, seit dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts, vor der Gegenresormation, und aus Holland stammen (nach Araemers Untersuchung) mindestens zwei der jemals bekannt gewordenen fünf Exemplare des Buches von 1598.

Es ist eine hübsche, zunächst dem Schreiber selbst sich aufdrängende Sitte, nach den vielen Aabren der Arbeit an einem jo ausgedehnten Werke denen zu danken, die freundschaftlich oder freundlich geholfen haben. Auch den nächsten Menschen zu danken, die Leben und Kraft noch nicht ausgeben lieken, wäre gegen meine Empfindung; folde Schuldverhältniffe geben die Öffentlickeit nichts an. Doch mein Buch verlangte, daß ich - auch in der Unordnung der Rriegszeit - sehr, sehr viele Bücher wälzte, die ihre Hüter von 1914 bis 1920 nur ungern den Abenteuern der Bost anvertrauten. Ich weiß, daß es eine Pflicht der großen Büchereien ist, ihre Schähe jedem Geistesarbeiter zur Verfügung zu stellen; aber es kommt auch darauf an, wie diese Pflicht erfüllt wird. Die Staats- und Landesbibliotheken von Berlin, München, Stuttgart, Rarlsrube, die alte Wiener Hofbibliothek, die Universitätsbibliotheken von Wien und Frankfurt a. M., Halle und Göttingen, die Züricher Zentralbibliothek, die Wessenbergbibliothek in Ronstanz, die Fürstlich Fürstenbergische Bibliothek in Donaueschingen, endlich die Seminarbibliothek von Meersburg, sie alle sind mir unermüdlich gefällig gewesen, oft weit über die von den Sakungen geforderten Pflichten hinaus. Mitunter mußte erst in den Katalogen nach der Schrift eines ungenannten Verfassers geforscht oder gar eine ohne jeden Titel gefunden werden. Nun sind die Verwalter und Renner der aufgehäuften Bücherschätze glücklicherweise Menschen; und denjenigen, von deren Hilfsbereitschaft ich besonders Nuten gezogen habe, möchte ich herzlich und persönlich die Hand drücken. Auch anderen Helfern, die nicht Bibliotheksbeamte find. Ich nenne ohne Ordnung nur einige Namen: Dr. Hans Lindau in Berlin, Dr. Monty Jacobs und stud. Heinrich Jacobs in Nikolassee bei Berlin, Dr. Imm in Meersburg, Dr. Maurer in Konstanz, Direktor Wulkow in Hamburg und endlich Frau Paula Höhn in Meersburg, ohne deren tägliche Arbeitshilfe meine Augen das viele Schreiben und Lesen kaum ausgehalten hätten.

Die Namen aber der allernächsten Helser lasse ich fort, wie gesagt, weil ich ihnen namenlos verpflichtet bin und ihnen auch zum Abschied nur namenlos danken will. "Tantum." So endet auch das surchtbarliche Buch von 1598.

Oftober 1922.

Fritz Mauthner

# Sach= und Namenregister

Die Seitenzahlen obne römische Liffern beziehen sich natürlich auf Band I. Alle wichtigeren Stellen find durch fetten Drud der Geitenzahl bervorgeboben.

Aberglaube 5, 61; Acosta, 21. 513; II. 348, 355; IV. 253; Acosta Josef II. 238; Albeifidamon II. 424, 442; Aldelung 9; III. 4; Aldiabolismus 215; Adides IV. 32: adjettivische Welt II. 589; IV. 440; Arztestreit 625; Algnostizismus 644; III. 341; IV. 153; Algobard 225, 382; Agrippa v. Nettesbeim 67, 405, 411, 431; II. 217, 236; Agrippas Hund 416; d'Alguesseau III. 86; Alhasver 655; II. 395; Alisymnet II. 224; Allanus v. Apffel 380; 211ba 418; II. 204; Allberti II. 142: Allbigenser 209, 268, 377; Allciatus 616; d'allembert 6; III. 79, 86, 104, 397; IV. 5;

Allerander der Große 59, 141;

Allmacht des Staates II. 535; Allombrados II. 165; III. 364;

Altern der Symbole IV. 266;

Alls-ob-Philosophie IV. 28, 146, 434;

amoralisch (Madiavelli) II. 61, 574;

Allerandristen 573;

Altibiades 89, 102:

Alls-ob-Religion IV. 68;

Altruismus IV. 120: Umalrich v. Bena 300;

Allfieri II. 74;

Alltertum 55;

Umbrosius 170;

21

Ubälard 255, 286; Abalards Schule 264:

Allgemeinheit des Gottesglaubens IV. 410;

21mnot IV. 445; Amaragoras 86, 119; 3. v. Andarano 197; Undreae III. 371: Andreas Lou IV. 368; Angeborene Abeen II. 389; III. 350; Angelus Silesius III. 190; IV. 277, 430; Unimismus 49; Unjou 636; Anna Bolenn II. 81; Anselm von Canterbury 238; anthropozentrisch II. 263; Antimachiavell II. 70; Untipapismus 649; Anti-Seneca III. 126; Untisthenes 110, 115; Untitrinitarier 593; Unzengruber 33; II. 362; IV. 130, 372; Apelt IV. 176; Alraber 82, 246, 377; Arbues 213; Aretino 548; Argens, Marquis d' III. 334; IV. 21; Arianer 498, 512, 515, 592, 595; Aristoteles 69, 72, 85, 270, 4, 5, 8, 413, 566; II. 120, 143, 209, 242; III. 299; Atristophanes 86, 92, 100, 105; Urius 57; Arminianer 606; II. 124, 131, 311, 323; Arnold, Gottfr. 178, 235, 237, 245, 293, 303, 315, 603, 605; 11. 132, 147, 154, 328, 336, 396; III. 173, 325; IV. 422; Arnold: "Rirden- und Retergeschichte III. 177; Arnold v. Brescia 263; 21rpe II. 221; 21strologie 68, 252, 560; Astronomie 67; Althanasius 68, 468; athée 74; Atheismus 8, 72; II. 13, 69, 101, 264, 296, 394, 488, 506, 537, 552;

Altheismus, Geschichte 99; III. 330; Altheismus und Alberglaube 61; Altheisten, ihre Rlassifitation IV. 409; Altheismusstreit, Fichtes II. 571; IV. 56; atheology 75; II. 469; Atom 120; "Aluch Einer" IV. 185; Querbach, B. IV. 280; Auersperg, Graf IV. 261; Qlufflärung III. 293; IV. 35; 2lugurenlachen 148; Alugusti IV. 61; Augustinus 20, 23, 33, 181, 198, 211, 239, 379, 604; 11. 20, 239, 275, 289, 393; Alverroës 248, 270, 308; II. 579; Alverroismus 295; "Avis important" II. 289; Unrer 196; 213azel 193.

## 23

Babeuf IV. 108; Bach, Sebastian II. 376; Bacon, Roger 283; Bacon v. Berulam II. 239, 464, 538; Bahnsen IV. 296; Bahrdt III. 383; IV. 207; Batunin IV. 334, 343; Balfour IV. 142; Balling II. 340; Barbara v. Cilli 352; "Barbaren" 548; Barbarossa 303; Barbenrac II. 393; Varclay II. 228; Barruel IV. 6; Bartholomäusnacht II. 205; Basedow III. 285, 375; Basnage II. 252; III. 322; Baudnit, 3. III. 372; Bauer, Bruno IV. 169, 206, 211; Bauer, Edgar IV. 169, 207, 211; Bauernfrieg 486; Baumgartner IV. 276; Bayerhaus IV. 35; Banle 7, 18, 61, 87, 114, 187, 197, 319, 323, 354, 467, 507, 512, 572, 574, 621; II. 20, 69, 151, 174, 186, 194, 221, 248, 326, 389, 423, 482; III. 17, 19, 52, 83, 118, 210, 330; IV. 54, 152; Bayle, Journalist II. 270; Banle über Spinoza II. 303; Banle und Gottsched II. 297;

Banle und Jurieu II. 279; Banles "Dictionnaire" II. 282; Bayles Wörterbuch, Nachdruck II. 284; Bazard IV. 109; Beausobre II. 429; Beccaria IV. 142; Becher III. 232; Bed, Rarl IV. 261; Bedmann II. 138; Beda 497, 514; Begharden 302, 309; Behrisch III. 380; Beffer 190, 439; Bellarmin 491; II. 578; Bender IV. 291; Bentham IV. 142; Bentley II. 380, 450, 454; IV. 149; Béranger IV. 124; Berengarius 234; Berethsen IV. 327; Bergier, Abbé III. 292, 295; Bergmann, Ernst III. 117, 123; Bergjon 21; II. 484; IV. 123, 127, 132, 138; Bertelen II. 431, 511; IV. 443; Berleburger Bibel III. 223; Berndl, L. IV. 336; Bernhard, H. II. 10; Bernhard, Sylvester 264; Bernier II. 248; Berguin 496; Beffarion 567; Beza 621; Bettagsmandate IV. 280; Bettina IV. 242; Beverland III. 243; Biandrata 615; Bibeltritit 356, 603, 611; II. 417, 535; III. 298; Viedermann, A.F. IV. 378; Bilfinger III. 213; Bing 414, 429, 434; Bismard 594; II. 63, 433, 460; IV. 301 322; Vismard und Spinoza IV. 306; Vismard und Voltaire IV. 305; Bismards Zeitalter IV. 289; Vismara, A. W. v. III. 338; Bjelinstij IV. 334; Blount II. 389, 406; Blum, S. IV. 301; Blumauer III. 352; Blumenthal, O. IV. 348; Blumbardt, Brüder IV. 379;

Boccaccio 543; Bodin 431; II. 93, 228, 265, 382; Bodins Staatsrecht II. 95; Boerhave III. 117, 121, 476; Boerne IV. 98, 239; Bogomilen 209; Böhm, W. 367; Bolfchewisten IV. 343; Böhmen 358; Böhmische Brüder 365; Bolingbrote II. 509; III. 77, 111; Bonarelli II. 461; Bonfinius, L. 353; Bonifazius VIII., Papst 333; Bonnet 43; Booth, 29. IV. 163; Böses Prinzip II. 289; Borri II. 340; Bougainville III. 33; Boulinvilliers III. 48, 252; Bourignon II. 155; Boutroux 21; Bovillus 475; Bonle II. 247, 390; Bonneburg 643; Bradwardinus 473; Brahm, O. IV. 81, 371; Braid III. 475; Brandes, G. IV. 239, 322, 329, 345, 370; Brasidas II. 578; Brentano, Cl. IV. 97; Breton, le III. 85; "Briefe über Geschichte" (Bolingbroke) II. 520; Brillat-Savarin IV. 198; Broad Church Party II. 375; Brodes II. 399, 506; III. 273; Brod, M. IV. 413; Broot II. 548; Broffes, de 52; Brown, Thom. 457, 589; II. 391. Bruder 112, 125, 574, 621; II. 139, 141, 221, 296; III. 23, 212, 221, 396; Bruder vom freien Geifte 301; Brunner, C. II. 333; Bruno 475; II. 33, 45, 435, 447, 484; III. 16, 331; IV. 321; Brunère, la 409; Bruns, Petrus de 245; Buber, M. IV. 413; Bucella 626; Buchanan II. 231; Büchner 121; IV. 225;

Buchdrud 563; Buchdruderei ber Sociniaer 638; Budle II. 392; IV. 152; Buddens 17; II. 304, 474; III. 250; Buddha III. 195, 211; IV. 415; Budé 495; II. 249; Budnen 640; Bulle "Summis desiderantes" 192, 202, 213; Bullinger 600; Burdhardt 70, 72, 142, 547, 573; IV. 311, Burdach, R. 231, 530, 539, 546; Burke II. 529; III. 458; Burnet II, 413; Burton II. 548; Burn II. 374, 412; Byron 194, 657; II. 529, 553; IV. 140, 326.

C

Cabanis IV. 223; Cabet III. 24; Caligula 146; Calirtus III. 315; Calvonrius II. 323; Calvin 591; II. 181, 226; Calvinismus, Geschichte II. 268; Campanella 319, 560; II. 103, 106; Campanella, Sonnenstadt II. 108; Campanellas Atheismus triumphatus II.112; Campe II. 182; III. 4, 295, 375, 379; "Candide" III. 46; Canon Episcopi 382, 427, 432; Canu le II. 329; Caprara III. 438; Cardanus 467; II. 33; III. 396; Cardanus und Faust II. 42; Carlyle II. 402; Carlitadt III. 197; Carneri 46; Carnesechi 582; Caro, Professor II. 75; Caro, E. IV. 124; Carolina 456; Carolina (Proving) II. 542; Carpzow 430, 451; II. 151; Castellio 590; II. 314; Catarina v. Siena 535; II. 109; Cerutti IV. 104; Cervantes 552; Chamberlain, S. St. IV. 411; Chambers II. 479; III. 85; "Charlatanerien" III. 461;

Charron 455; II. 193; IV. 54; Chaumette III. 422; Chesterfield II. 479; Chillingworth II. 462; Thina III. 210; Christentum und Sozialismus IV. 117; Christenverfolgungen 154; "Christianisme dévoilé" III. 160; "Christianity not mysterious" II. 413; "Christianity as old as the Creation" II. 496; Christine von Schweden II. 129, 271; Chrisostomos II. 245; Chubb II. 507. Cicero 10, 89, 94, 114, 134, 153, 159; II. 236; Ciceronianer 494; "Città del Sole" II. 108; Clara Maria II. 337; Clarke III. 142; Claudius von Turin 225; Clerc le II. 349; "Clito" II. 446; Clotilde de Vaux IV. 120; Clook III. 78, 423; Cochlaeus 367; Cohen, S. II. 101; IV. 232, 289, 441; Coleridge IV. 157; Colerus II. 352; Colet 492; Collegianten II. 336; Collins II. 426, 436, 449; III. 62, 98, 177; Comenius III. 362, 371, 380; Comte, 2l. 52, 131; IV. 117, 142, 442; Condillac IV. 139; Condorcet III. 399; Constantinus 173; Constantinische Schenfung 369, 490; Cooper IV. 159; Coornhert II. 311, 321; Coster II. 330: Cotta 114, 149; Cousin IV. 123; Craanen, van III. 230; Crell 629, 642; II. 132; Cromwell II. 402, 504, 535, 548; III. 300; Cubworth 126, 453, 567; II. 287, 391, 411, 434, 484, 514; III. 397; Cuper II. 327; Curcellaeus II. 327; Curione 587: Curtius 99. Cusanus 345, 470; IV. 429; Cusanus und Hegel 470;

"Cymbalum mundi" II. 175; Cymbalum, ein zweites II. 182; Eyrano de Bergerac 460; III. 10; Czepto III. 192.

9

Daimonion 97; Dale, van 457; Damilaville III. 69; Dante 280, 528; Danton III. 420; Danz III. 270; Darwin IV. 43, 143, 152, 225, 268; Darwin, Erasm. IV. 152: Daumer IV. 113, 227, 258; Davidis 616; Deffand, du III. 93; Defoe 216, 271; III. 382; Dehn, G. IV. 378, 379; Deismus 34; III. 49, 425; Deisten, engl. II. 372, 380; IV. 24; Deiften, Bezeichnung II. 372; Deisten, Sprache der II. 376; Detter IV. 344; Delaunan, Mile. III. 92; Delrio 395, 404, 420, 430, 443, 458, 459; "Demiurgos" IV. 262; Demotritos 119; Denifle 344, 349; IV. 423; b'Epinan III. 93, 109; Descartes 126, 446; II. 251, 334, 371; III. 119; des Maizeaux III. 17; Despériers II. 175: Destut du Tracy IV. 123; Determinismus III. 282; Deurhof II. 331; deus 131; "deus" nicht in Spinozas Ethik II. 349; Deutsche Sprache II. 142; Diagoras 88; II. 242; III. 152; Diabolismus 192; Dichter 76; Diderot II. 483; III. 81, 89, 127, 208, 392; Diderot und Frl. Volland III. 94; Diesseitigkeit IV. 385; Diez III. 467; Dilthen II. 47, 484; IV. 96, 166; Diogenes 109; II. 242; Diogenes Laertios 116; Dio Caffius 169; Dippel II. 339; III. 173, 179; Dodslen II. 478;

Dodwell II. 495, 518, 585; Polet II. 186; Döllinger 245; Dominifaner und Franzistaner 282; Don Juan 655; III. 9; Donne II. 409; Dordrecht, Ennobe II. 310, 322, 325, 398; Dorothea IV. 96; Dojtojewsti IV. 334; Dragonnaden II. 272; Drei Betrüger 150, 245, 266, 306, 313, 448, 544, 575, 588; II. 397; III. 65, 242, 247; IV. 356, 448; Drei Bilber der Welt 28; IV. 435; Drei Ringe, Parabel 311, 544; II. 114, 561; du Bois-Reymond III. 117; Dühring III. 307; IV. 316; Dührings Judenhaß IV. 320; Duldung 144; Dumarjais III. 95; IV. 139; Dunkelmännerbriefe 515; Duns Scotus 286; Dupuis 52; III. 401; IV. 193; Durand, D. II. 221.

### E

Eber, 2. 368; "Ecce homo" II. 518; Ed 496; Echart, M. 341, 472; III. 191; IV. 423; Ecrasez l'infâme III. 50; Edelin 385, 415; Ebelmann III. 189, 220; Edelmanns Betenntnis III. 226; Editt von Nantes II. 272; Edzard 179; II. 154; Egidn, v. IV. 210; Eichhorn, J. G. 272; Eid 91; Eigenschaften Gottes IV. 147; Einstein II. 485; "Einzige, der" IV. 221; Eliphas Levi IV. 402; Ellinger III. 190; Elliot, George IV. 160; "Emanuel Quint" IV. 375; Empirische Rausalität II. 590; Encyclopédie 219; II. 295, 473; III. 85; Encyclopédie méthodique III. 391; Enzytlopädisten III. 79; Enden v. d. II. 337; Enea Gilvio 554; Energie II. 158;

Enfantin, Père IV. 110; England II. 550; IV. 139; Entdedung der Naturgesetze II. 5, 23; "Entretiens" von la Croze III. 321; Entwidlung 292; Epitureismus der Renaiffance 553; Epituros 7, 77, 126, 149; II. 102, 243, 395, 572; 111. 39, 126; Epistopius II. 327; Erasmus 403, 491, 515, 519, 575, 596; II. 75, 76, 212, 225, 452; Erasmus und Hutten 504; Erasmus und Luther 500; Erastianer II. 408; Erbsünde 609; Erdbeben von Lissabon 377; III. 111; IV. 396; Erdberg III. 233; Erdbewegung II. 44; Erdmann, J. E. IV. 19, 167, 212; Ermatinger IV. 272; "Ernst und Falt" III. 359; Eugenik III. 31; "Ejelsfest" IV. 362; Esquirol IV. 118; Euden II. 439; IV. 285, 347; Euemeros 117, 148; Eugen, Prinz 327. "Eugénie" III. 159; Euripides 100, 103; Eusebios 117; Evangelium, ewiges 298; Enmericus 393.

## F

Faber IV. 304; Fabricius III. 273, 322; Fallersleben IV. 262; Faust 656; Jechner II. 435; III. 338; IV. 282; Febern, Karl III. 19; Reigheit II. 578; Felix-Brüder III. 165; Feller IV. 6; Fensch II. 448; Fetischismus 52; Feuerbach, L. 46, 83, 330, 569; II. 193, 302; III. 140, 192, 440; IV. 67, 187, 216, 348, 362; Feuerbach und Stirner IV. 201; Fichard 459; Fichte 75; II. 571; III. 352; IV. 17, 56, 73, 94, 98, 217;

Fichte und Goethe IV. 73; Fichte und Revolution IV. 58; Ficino 568; Fielding II. 490; Fihrist 183; Filelfo 556; Fischer, Runo IV. 32, 216; Fitger IH. 77; Flade 435; Flaubert IV. 127, 336; Fleischeslust 207; Fludd II. 383; Fogazzaro IV. 130, 314; Folter 407; Fontane IV. 304; Fontenelle 6; II. 300, 484, 561; III. 14, 91, 206; Forberg II. 571; IV. 28, 61, 81; Foster II. 501; IV. 9, 74; Fouillé IV. 405; Fourier III. 24; IV, 111; France, Anatole IV. 131, 344; France 20; II. 145; III. 200; Francenberg III. 191; Franconi II. 211; Frank, Jak. III. 451; Franklin III. 48; Frankreich IV. 122; Franz I., Rönig 404; II. 179; Frang v. Sales 177; Franzistus, heil. II. 7; Franzistaner 356; Frauen und Mystik 349; Frauen-Emanzipation IV. 109; Fredegis 227; Free-Thinkers II. 379, 453; Freidenker 653; II. 379; Freie Bühne IV. 371; Freigeisterei II. 40; Freiheit 483; IV. 81; Freiligrath IV. 261, 275; Freimalen II. 456; Freimaurer III. 355, 361; Freisehen II. 459; Frenssen IV. 130; Fréret III. 32, 48; Fréron III. 71, 89; Fresny, du III. 42; Freudenthal II. 338; Friedel, J. L. III. 468; Friedrich der Große II. 5, 70; III. 46, 88, 116, **332**, 355, 363; IV. 59; Friedrich II., Raiser 297, 304;

Friedrich der Fromme von der Pfalz 630; Fries IV. 176; Frischeisen-Köhler IV. 372; Frisisch 309; Froude IV. 158; Fugger 485; Fugger, G. II. 114; "Fürsten, vom" II. 61.

### (3

Galiani III. 94; Galilei II. 52; Gallmener 71; Gaonat 250: Garaffe 89; II. 194, 211; Garve IV. 81; Saffendi 119, 331, 458, 460; II. 245, 534; III. 10; Gassner, J. J. 217; Gagner, Andr. 463; Gaunilo 242; Gebet 648; III. 508; Gebhardi III. 333; Gedärme des letten Pfaffen III. 158; Gegenreformation 636; II. 196; Gegenrevolution IV. 89; Gegenwart IV. 393; Geismar, M. v. IV. 207; Geister 48, 53; "Gelaffen" III. 197; Geld 484; Geldgier 206, 405; Gellert II. 300; gêne 408; Genlis, Madame IV. 6; Gentile, 211b. II. 134, 548; Gentilis 618; Geoffrin, Mme. III. 92; Gerbert, Papft 232; Germain, Sophie IV. 118; Gervinus III. 226, 464; IV. 9, 15, 96, 274; Geschäftsdeisten II. 478; Geschichte III. 301; Gespenst 52; Gewissen, schlechtes 459; Gewiffener III. 163; Gibbon 33, 143, 156; II. 488, 490, 525; III. 208, 454; Gibson II. 496, 503; Gichtel IV. 306; Gilbert, de la Porée 265;

Gillardon IV. 329; Glanvil 452, 457; II. 237; Glaube 649; IV. 417; Glaubenszwang II. 272; Glüd 651; Gnostit 194; IV. 263; Gobineau 579; Goedelmann 433, 459; Göbre IV. 384; Goerres IV. 228; Goethe 40, 135, 191, 412, 465, 478; II. 26, 45, 51, 73, 193, 294, 319, 361, 554; III. 106, 331, 348, 376, 383, 465; IV. 73, 94, 148, 152, 162, 267, 339, 366; Goethe und Voltaire 79; Goldsmith II. 490; Comaristen II. 124, 311; Compera 99; Conesius 640; Conzaga, Giulia 586; Goodwin II. 548; Gothein IV. 114; Gott 12; II. 513, 542; Sottes Seschichte 3; IV. 433; Gottesbegriff IV. 437; Gottesbeweis IV. 431; Gottesfreunde 208; Göttin Vernunft III. 418; Gottlos 8: Gottlose Mnstif, Vorwort V; III. 113, 197; IV. 72, 80, 340, 372, 408, 416, 425; Gottschalt 227; Gottsched 90, 320, 572; II. 194, 234, 256, 260, 296; 307; III. 251, 309; Sottsched, Abelgunde II. 300; III. 219; Govean II. 165; Goze III. 383; Gracian II. 142, 171; IV. 47; Graesse II. 448; Gramond II. 217; III. 331; Gramont, de III. 19; Grand-Être 131; IV. 120; Grandier 460; Gregor VII. 237; II. 7; Gregor v. Nazianz 64; Greinz, R. IV. 269; Gretry III. 440; Gretser 380; II. 240, 325; Greve 435, 451; Gribaldo 619; Griechen 45: Griechen in Italien 565; Grimm, 3. 465;

Grimm, Wilh. IV. 97; Grisebach 657; Grote 94; Grotius II. 121, 208, 500, 504; Grotius Tod 130; Grote, Geert 476; "Grüner Beinrich" IV. 277; Gruppe, O. F. IV. 168, 198, 211; Gruter II. 324: Gubrauer II. 98; Guicciardini 579; "Gullivers Reisen" II. 562; Gundling, S. II. 162, 234; Günther, Algnes IV. 130; Günther, J. C. IV. 161: Gurn 463; Gustav Abolf II. 128; Gute Werte III. 309; Guttow 260; IV. 95, 98, 130, 240, 314; Suttows "Walln" IV. 241; Suttow und Menzel IV. 248; Gunau, J. M. IV. 404.

## S

Saedel IV. 153, 221, 230; Spaenisch IV. 311, 392; Hagedorn, Chr. L. III. 309; Sagedorn, F. IV. 317; Sal, Charles IV. 108; Salle II. 146; Saller, 21. v. 414; III. 123, 129; Hamann III. 160; Samel III. 415; Samilton IV. 142: Sansen, 3. 375; Harben 247, 320; IV. 371; Hardouin III. 12, 320; Sarnad 143; II. 454; IV. 313, 322; Hartleben III. 190; Hartmann, E. v. 483; IV. 212, 290; Stattem II. 331: Sauber 219; Hauptmann, Gerhart IV. 373; 420; Sanm IV. 199; Sebbel IV. 201, 257, 419; Hebbels "Moloch" IV. 258; Hebbels Tagebücher IV. 259; Hébert III. 421; Siegel 87, 94, 126, 288, 329; II. 298, 380; III. 5; IV. 56, 165, 186, 206, 326, 330; Hegesias 118; Heilsarmee III. 202; IV. 162; Seimburg 557;

Seine, S. 657; III. 308; IV. 94, 96, 140, 217, 239, 249, 327; Heine, T. T. IV. 270; Seinrich VIII. II. 398, 547; Heinse III. 464; Seinzen IV. 193, 229; Seisterbach v., Mönch 201, 380; Helmholt II. 55; IV. 154; Seller, G. 657; Helmont van 403; Helvetius III. 89; Hemming II. 134; Hemsterhuis II. 386, 484; Bengstenberg IV. 240; Heptaplomeres II. 97; Herbert v. Cherbury 271, 511, 570, 644; II. 360, 366, 382; III. 164, 353; Serber II. 483; III. 349; IV. 80; Hermann v. Neuenahr 426; Herwegh IV. 261; Herzen IV. 334; Settner IV. 272; Seuchelei IV. 90; Herenbulle 385, 399; Berenglauben, Wiederkehr des 461; Herentammer 375, 389, 393; Serenprozeß 395; II. 150; Herenreligion 373; II. 397; Herenreligion, Befreiung von 411; Sendenreich II. 168, 471; IV. 14, 46, 81; Hense, Paul IV. 373; Sieronymus, heil. 20, 153, 493, 501, II. 464; Hieronymus von Prag 363; High-Church II. 495; Simmel IV. 439; Sipparchia 112; Hippotrates 107; Hippomanes 425; Hirnhanm II. 237; Sirsch, 21. II. 26; Dobbes 457; II. 124, 138, 229, 246, 345, · 356, 494, **530**; Hoffmann, 21d. IV. 392; Söfler, R. 354; Sobburg III. 168; Hohenzollern 351; Solbach II. 246; III. 63, 78, 92, 132; Holbachs Altheismus III. 142; Holbachs Prozeß III. 155; Domeros 68, 77, 165, 170; Hominismus II. 6: "Homme machine" III. 124; Hontan, de la III. 23;

Spooft II. 329; Hoogstraten 516; II. 328; Soptins 460; Horatius 151; Horn, Franz III. 190; Hornejus III. 315; "Soffe" III. 229; Sottomanus II. 229; Buch, Nicarda IV. 97; Suet 273; II. 170, 195; Hufeland III. 481; Hugo, Victor IV. 126; Süisgen 412; Humanismus 549; II. 6; Sume 26, 33; II. 564; III. 37; IV. 40, 431, 442; Humes Dialoge II. 566; Hume und Rant II. 590; Sume, zurüd zu II. 564; Sus 354, 361; II. 8, 398; Sussiten 364; Hussitismus, sozialer 366; Sutten 500, 502, 504, 517, 548, 654; Hutten und Luther 523; Hurlen IV. 153; Syde III. 402; Annatia II. 437; III. 326; IV. 159.

3bsen 230; IV. 332;
3chbegriff 132; IV. 446;
3slive II. 480;
3sluminaten II. 165; III. 364;
3ndependenten II. 403;
3ndifferentismus 513; IV. 129;
3nnozenz III. 468; VIII. 385;
3nquisition 210, 268, 467;
3nstitoris 391;
3renäus 194;
3rland II. 556;
3ronie II. 557;
3slam 269, 615; II. 100;
3talien 231.

3

Jacobi, F. II. 383; III. 331, 339, 400; IV. 77.
Jacobus, Apostel III. 314;
Jahrhundert des Kindes III. 382;
Jakob I. 410, 430,; II. 325;
Jakob v. Molan 339;
Jakob, L. H. V. 52;

Janisen 415, 455; Rean Paul IV. 14, 98; Jelles II. 336; Benichen II. 330; Acrusalem IV. 83; Jerufalem 29. IV. 118, 440; Refuiten II. 225; III. 325; IV. 100; Rewel 457; Jeachim von Fiore 299; II. 90, 109; IV. 114; Johannes XXII., Papit 343; Johannes von Nepomut 359; Johannes von Salisbury II. 224; Jordan III. 317; Jordan 20. 133, 262; Jud, Leo 495; Jude, Der ewige IV. 374; Juden 246, 252, 443; II. 100, 319, 394, 447: Anden in Holland II. 347; Judengott IV. 353, 377; Julianos 72, 375; II. 244; Julius Cajar 145; junge Deutschland IV. 98; Jungfrau von Orleans 384; Jurieu II. 252, 264, 269, 278, 412; Justinianus 199; Justinus Martyr 68.

#### R

Rabbala 251; Ralender, republikanischer III. 417; Ralthoff IV. 378; Rameralwissenschaft III. 232; Rant 38, 45, 47, 84, 110, 219, 289; II. 385, 565, 568, **588**; III. 39, 196, **294**, 350, 378; IV. 17, 25, 57, 354, 431; Rapp, Christ. IV. 274; Rapp, Johannes IV. 273; Rarl IV., Raiser 539; Rarl V. 484; Rarl der Große 224, 385; Karl der Kahle 228; Kästner IV. 21; Ratharina von Medici II. 255; Ratechismus von Ratow 607; Ratholiken und Protestanten 455; Ratholische Dichtung IV. 421; Staulbach, 28. 213; Rausalität II. 588; Reats IV. 329; Rebsehe II. 154; Retulé 121; Reller, Gottfr. 23; IV. 265;

Rellers Entwidlung IV. 272; Reller und Feuerbach IV. 273; Rerner, Just. III. 477; Reter 177, 184, 208; II. 15; Reger feine Atheisten 4; Riertegaard IV. 200, 331; Rindertaufe 180; II. 10; Ring II. 463; Ringsley II. 437; IV. 157; Rirche und Schule IV. 390; Rirchengüter III. 412; Rirchenrecht 81; Rirchenväter 176; II. 151; Rirche und Staat 371; Rirchhoff IV. 432; Rirdmann II. 389; Rlaar, 21. IV. 253; Rleijt, S. v. 200; II. 75; Rlopstod III. 295; Rlose III. 288; Rnebel 135; Rnigge III. 365, 370, 390; Rnoblauch III. 467; IV. 207; Rnutsen 483; II. 183; III. 161, 221, 331, 396; Rnüttelvers IV. 267; Rnugen IV. 24; Roerbagh, 21dr. II. 340, 356; Roerbagh, 3oh. II. 342, 356; III. 167; Rolbenhener II. 340; Rometen II. 256; Rommunismus II. 89; Ronfuzius II. 244; Rönigslöwen, v. II. 300; Konrad von Marburg 212; Ronzil von Basel 472; Ronzil von Ronstanz 362; Ronzil von Soissons 243, 259; Ropernitus II. 43; III. 5; Rortholt, Chr. 331; II. 380, 386, 390, 532; Rosmologischer Beweis IV. 431; Rohebue 79; III. 383, 389; Rraemer, W. IV. 448; Strates 111; Rreuzzüge 244; 266; Rritias 100; Rritit der Sprache 28, 54, 85, 133, 261, 347, 442; II. 432, 434, **53**8, 587; III. 34, 95, 197, 293, 297, 476; IV. 156, 226, 350, 364, 367, 388, 442; Rrug II. 546; Rulturtampf IV. 293, 307; Rürnberger, Ferd. IV. 261, 328;

Rutter IV. 379; Rynifer 108: Ryrillos III, 326.

3

Labadie, Jean de III. 27; Labadisten III. 27; la Boetie II. 189; la Brunère III. 6; Lachmann, Hedw. 160; la Croze II. 221; III. 12, 13, 162, 317; Lactantius 19, 378; II. 291, 393; Lafontaine II. 186; Lagarde IV. 299, 307; la Harpe III. 450; Lalande III. 439, 440; Lambert IV. 24; Lambert, Mme. de III. 92; Lamettrie 128; III. 104, 116; Lamettrie und Haller III. 123; Lami II. 264; Lammenais II. 236; IV. 123; Landauer, G. 325; IV. 112, 210; Lange, C. S. III. 316; Lange, F. A. 120; II. 392, 435, 486, 531; III. 117; IV. 154, 212, 221, 231, 318; Lange, J. J. III. 216; Lange, Joach. III. 256, 266; Languet II. 229; Lao-tse IV. 413, 445; la Penrère III. 13; Laplace III. 440; Larochefoucauld 118; IV. 209; Las Cases III. 439; Laffalle IV. 112, 114; Lagwit II. 538; Latitudinarier II. 372; Lau III. 324; Lau und Thomasius III. 240; Lavan, Abbé de III. 12; Lavater III. 476; Laymann 435; Lechler II. 380; Ledy 31, 375; II. 555; III. 294; le Clerc II. 450; Lee 496; Leenhof II. 330; Leibniz 26, 32, 122, 188, 273, 436, 643; II. 41, 97, 148, 212, 295, 297, 350, **421**, 493, 534, 572; 111. 12, 47, 172, 189, 203, 320, 323; IV. 44, 331; Leikmann IV. 9;

Leland II. 388, 409, 507, 512; Lenau 657; IV. 140, 261, 327, 352; Leo, S. III. 294; Leo X., Papit 570; Leo XIII., Papst IV. 313; Lercheimer 459; Lespinasse, Mlle. III. 93; Leffing 24, 34, 128, 217, 230, 257, 273, 293, 311, 441, 631; II. **38**, 99, 250, 273, 295, 320, 357, 409, 483, 520, 524, 561; III. 46, 81, 129, 228, 257, 273, 286, 303, 343; IV. 116; Leffing und Freimaurer III. 356; Letters to Serena II. 423, 430, 445; Leufippos 119; le Vayer 603; II. 234, 543; Levellers II. 408; Lewes 85, 111; II. 45, 531; IV. 160; l'Hôpital II. 198, 258, 382; Libertiner II. 180, 323, 369; Lichtenberg IV. 11, 441; Liebert, Art. IV. 38; Liebmann IV. 200; Lightfoot II. 478; Lindau, Hans IV. 69; Lionardo II. 245; Lippert 49; Lipfius II. 324; Liscow III. 162, 305, 474; Litmann III. 308, 316; IV. 162; Littré IV. 121; Lobfowit, Car. v. II. 173; Lode 31, 218, 513; II. 55, 138, 238, 262, 319, 373, 389, 417, 443, 448, 451, 485, 510, 538, 565; 111. 34, 336, 473; Locke in Holland II. 550; Loisten II. 368; Loifn IV. 314; Lollarden 356; Loos 405, 435; Lorm IV. 317; Loke 25; IV. 283; Louis, R. IV. 297; Lonola II. 66, 165; III. 364; IV. 100.; Lubbod 52; Lucretius 134; Luden II. 141; Ludwig der Bayer 349; Ludwig XIV. III. 18; Ludwig, Emil IV. 83; Lutianos 165; Lullus, Raym. 294; Luft 127;

Lu ther 60, 206, 214, 342, 378, 481, 493, 569, 575, 589; II. 10, 81, 152, 178, 226, 368, 402, 452; III. 262, 312; IV. 287, 355, 430; Luche II. 273.

## M

Mach 132; IV. 119; Machiavelli 549; II. 57, 61, 64, 73, 578; Machiavellismus II. 68; Madan, J. S. IV. 210, 212; Maecenas 147; Maerlant IV. 114; Magnetismus III. 477; Maimbourg 595; II. 268; Maimonides 248; II. 292, 353; Maine, Herz. de III. 91; Malesherbes III. 88; Mandeville II. 293; Mani 183; Manichäer 182, 208, 443; II. 289; Manteuffel III. 219, 230, 285; Marcioniten II. 290; Märchen von der Tonne II. 560; Mards IV. 304, 306; Marcus Aurelius 375; Maréchal III. 440; Maresius IL 327; Margarete von Navarra II. 180, 185; Maria 205; Mariana II. 225; Markquard, M. 77; Marlborough II. 468, 510; Marof IV. 166; Marot II. 180, 185; Marr, Wilb. IV. 274; Martialis 146; "Martin Salander" IV. 281; Marr IV. 112, 229, 331; Majarnt IV. 112; Maschinenzeitalter IV. 106; Masucciv von Salerno II. 117; Materialismus, IV. 220; Materialismus, atheistischer III. 116; IV. 195; Materialismus, prattischer IV. 221; Mathematische, Physit II. 52; Matthäus Parisiensis 266, 308, 381; Maupertuis III. 53, 283; Mauvillon III. 368, 463; Mayer, Robert III. 120; Mayor, G. III. 315; Maximus Thrus II. 455; Mazarin II. 263; III. 18; Mazarin-Mancini, Frau III. 18;

Mazzini IV. 238; Medicus, 3. IV. 69; Medigo II. 353; Meermann II. 330; Menno Simons II. 335; Menzel, 20. IV. 240; Mercier III. 400, 452; Merkantilismus III. 301; Merlin 204; Mersenne II. 209, 383, 534; Meslier III. 67, 398, 424; Mesliers Testament III. 73; Mesmer 217; III. 475; Metternich III. 440; Mener, G. F. 220; Mener, Ludw. II. 349; Mener, Rich. M. IV. 367; Meyer, Wolfgang II. 312; Mener-Pforzheim II. 587; Michelet, J. IV. 105; Middleton 32; II. 497; Mill St. 187; II. 305; IV. 119, 142; Michaelis, Ranzler IV. 403; Morin 331; Meinede IV. 306; Meiners 128; III. 465; Meigner, Alfr. IV. 261; Melanchthon 600; Menger, 2Int. IV. 115; Mendelssohn 252, 273; III. 228, 339; IV. 19; Mennide, R. IV. 379; Milton 194; II. 232, 405, 417, 548, 550; Minnesänger 281; Mirabaud III. 133, 397; IV. 20; Mirabeau III. 368, 413, 464; Miraculum 29; Mises IV. 283; Mittelalter 222, 332, 478; II. 3; Modernismus IV. 313; Moleschott IV. 224; Molière II. 59, 165, 570; III. 8; Molitoris 400; Moltke, Graf IV. 312; Moltke, der Neffe IV. 402; Moltfe, L. N. v. II. 396; Molyneur II. 379, 556; Mommsen III. 294, 459; Monarchomachen 154; II. 229; Mondeberg III. 221; Monisten II. 361; Monge III. 439; Monismus IV. 234; Monismus und Mnstit IV. 426;

Monotheismus 68; IV. 376; Monophysiten III. 326; Montagu, Mary und Elisabeth II. 529; Montaigne 408, 455, 473; II. 187, 227, 296, 399, 401; Montesquieu III. 40; Morata, Olimpia 587, 591; More, Henry 453, 567; II. 390; Mores Prozeß II. 85; Morellet II. 527; III. 105, 133; Moreri II. 282; Morgan II. 504; III. 289; Morgenland IV. 412; Morhof 326; II. 392; III. 24; Morita IV. 49; Morus, Thom. 165, 510; II. 74, 548; Mosen, Jul. 657; Mosheim II. 438; Mozart III. 129; Müller, Joh. (theol.) II. 113, 395; Müller, Jos. IV. 16; Müller, Ottfr. 36; Münzer 488; Multatuli 599; IV. 344; Mundt IV. 243; Musaus, J. III. 162, 315; Mutaziliten 269; Mutianus 488, 525; Mysterien 57; Mnstit 282; II. 213; Mystik, ihre Geschichte IV. 428; Mythos 68.

Nagler IV. 248; Naigeon II. 433; III. 33, 82, 84, 158, 167, 392, 440; Napoleon, Buonap. III. 414, 437; IV. 74; "Nathan" III. 357; Nationalstaaten 279; Nativität Christi II. 35; Natorp IV. 289; Naturalisten II. 379; Naturgeschichte der Religion II. 575; Naturmoral II. 516; Maturrecht II. 9, 57, 121; Naturrecht, Grundlagen II. 159; Naturrecht, seine Wirkung II. 133; Naudé 452; II. 35; Naumann, Fr. IV. 130; "Nazarenus" II. 435; Neder III. 69, 405; Neder, Mme. III. 93, 407, 456; Megri 591;

Nestorianer III. 325; Nestron IV. 327; Nettlau IV. 113; Neuser 617, 630; Newman IV. 314; Newton 31; II. 156, 445, 588; III. 144, Nicolai 448; III. 351; IV. 80; Niederlande 646; II. 309, 321; Nicole II. 549; Niehiche 77, 117; II. 49, 61, 237, 514, 558; III. 127; IV. 118, 345, 370, 420, 442; Nietsiche, der Antichrist IV. 351; Niehiches Gott IV. 359; Nietsche und Stirner IV. 349; Niehiches Schwester IV. 354, 367; Niehsches Selbstvergötterung IV. 361; Nietsiche-Barathustra IV. 352; Nifo 571; Nihilianer 265; Mihilitheismus III. 131; Ninon de l'Enclos III. 18; Nippold 461; Noad II. 98; III. 229, 231; Nobis-Krug 605; Nominalismus 114, 261, 289; II. 491, 534, Novalis IV. 94; Nus 87.

## D

Ocellus Lucanus III. 333; Ochino 588; Odam 289, 345, 357, 345; II. 534; Offenbarung II. 508, 522; Öffentliche Meinung IV. 150; Oldcastle 357; Oldenbarneveld II. 125, 312, 330; Olimpia Morata 587; Ontologischer Beweis 240; Oporinus II. 30; Optimismus III. 145; "Opus postumum" IV. 30; Orafel 72; Ordnung III. 136; Origenes 199; II. 286; Ortlibarier 301; Ostorodt 629; Oftwald, 23. IV. 231, 233; Overbed IV. 307, 311, 325, 367; Overbed, Frau IV. 349; Owen, John II. 549; Owen, Rob. IV. 108; Orenstierna II. 128.

V

Paalzow 206; III. 470; Paine III. 460; Paladn 354; Paleario 587; Palissot III. 103; Pampbletisten der Aufklärung III. 159: Pantheismus 84; II. 48, 367, 433; Pantheistikon II. 370, 437; Panther III. 336; Pantheus II. 439; Paracelsus II. 24, 140; IV. 198; Paraguan IV. 114; Paris, Stadt III. 431; Parter, Th. 613; Parny III. 338, 442; Parvifb II. 478; Pascal II. 10, 384, 492; III. 8, 98, 121, 399; IV. 102, 237; Paterculus, Vell. 152; Pateriner 209; Pauli, Gregor 641; Paulsen II. 558; Paulus der Apostel 153, 208; III. 291; IV. 356: Baulicianer II. 290; Paulus, S. E. G. 319; IV. 188 (?); Pelagianer 179; Pelisson II. 278; Peregrinos Proteus 79, 168; Perty 466; Pessimismus 76, 648; II. 572; "Beffimiften-Brevier" IV. 297; Peter von Dresden 364; Petrarca 532; II. 174; Penrescius II. 127; Pfaff III. 12, 270; Pfefferforn 516; Pfeifer II. 144; Pfeiferhänsle 372; Pfeiffer 345; Philantropin III. 378; Philipp der Zweite II. 21;

Philipp der Schöne 337; Philippi III. 307; Philosophen 10; Philosophie III. 302; Philosophie, englische II. 534; Photinos 594; Pico della Mirandola 403, 560; Pierre von Ailli 363; Pierre, Kardinal 280:

Dietismus II. 145, 148, 155; III. 161, 173. 198, 315, 328; Pius X., Papit IV. 314; Blatner II. 567; IV. 16, 40, 84; Platon 55, 71, 92, 99, 566; II. 99, 241, 298; Plautus II. 59; Plethon 566; Plinius der Altere 79, 150; Plotinos IV. 84; Plutarchos 7, 61, 114; II. 248; Pocod 272; Poggio 491; Poiret II. 148, 155, 288; Polen 613, 634; Politit 101; III. 299; Domponazzi 571; III. 121; Bonzinibius 404; Pope II. 509, 516, 520; Popper-Lynteus III. 46: Porta, Bapt. d. l. 432; portentum 29; possest 474; Postel II. 174; Prag, Auszug der Deutschen 361; Brager Rompaktaten 352, 365; Prantl 98; priestcraft II. 452; Priestlen 570, 646; III. 459; Priscillianer 185; Proels, 3oh. IV. 240, 252; Prometheus IV. 85; Protagoras 71; Protestantismus II. 18; Broudhon IV. 112; providentia 17; Prunstind II. 369; Przyptowsti 642; Psychologie IV. 222; Pucci 601; Pucelle, la III. 60; Pufendorf II. 136; Pulci 552; Puritaner II. 403: Busen 34; Pythagoras II. 242.

Q

Quäfer II. 339, 408; Quesnay IV. 5; question 408; Quinet 657; IV. 105, 124; Quintilianus 153; III. 95.

R

Nabelais II. 180, 185; IV. 362;

Rabener III, 306;

Radbruch IV. 381;

Nadicati II. 74;

Ragaz, L. IV. 382, 390;

Rahel IV. 242;

raisonner III. 295;

Ratow 629, 638;

Ram III. 168;

Ramus II. 167;

Rationalisten II. 379;

Rationalismus 650; III. 278;

Rauwenhoff 455;

Raymundus Lullus 296;

Rannal III. 447;

Reasonableness of Christianity II. 540;

Rée, P. IV. 368;

Reformation 20, 23, 499;

Reformation in Italien 577;

Reformatio Sigismundi 367, 486;

Regis II. 554;

Reide IV. 30:

Reimann II. 182, 454;

Reimarus 163; II. 519; III. 226, 267, 273,

380;

Reimarus und Brodes III. 273;

Reimarus und der Wertheimer III. 276;

Reimarus "Schutschrift" III. 286;

Reinbed II. 155; III. 215, 255;

Reinhold IV. 59;

Reifer, Friedr. 368;

Reiseromane III. 22;

Religio medici II. 396;

Religion IV. 386, 408;

Religion ohne Priester II. 549;

Religion muffe dem Volte erhalten werden

163, 270, 298, 340, 572; II. 64, 511; III. 151; IV. 389;

Religionsgeschichte IV. 322;

Religion und Poesie IV. 417;

Religiös-Soziale IV. 377;

Religionsurtunden 312; Remonstranten II. 550;

Remusat IV. 445;

Renaissance 528;

Renaissancemensch 547;

Renan 117, 270, 308; IV. 126, 179, 278;

Renata von Ferrara 590;

Reuchlin 403, 516;

Reuter, S. 224, 267, 299;

Réville 143;

Revolution 371; III. 4;

Revolution, große 487; III. 4, 391;

Revolution von 1848 IV. 260;

Revolution und Christentum III. 411;

Revolutionslegende III. 433;

Richardson II. 490;

Richelieu II. 129;

Richepin IV. 162;

Richter, Ravul IV. 366;

Ridert S. II. 56;

Riem III. 288; IV. 207;

Rienzo 531;

Rieuwerth II. 337;

Rijswijk II. 328;

Ritical 476;

Ritter, S. 261;

Rivarol IV. 6; Rixtel II. 338:

Robertson III. 459;

Robespierre III. 114, 399, 414;

Robespierre und Hébert III. 419;

Robinet III. 130;

Robinson III. 381;

Rohde 86;

Rolland, Rom. IV. 137,

Rom IV. 241; 312;

Romantit IV. 92;

Römer 141:

Romfeindschaft III. 55;

Roscelin 68, 243, 264;

Rosenkranz 329;

Rosin IV. 306;

Rostoff 203; Rostand III. 10;

Rothe, R. IV. 217;

Rousseau 62, 133; II. 43, 135, 138, 383, 536;

III. 3, 87, 97, 103, 107; IV. 14;

Rousseaus Emile III. 115;

Rousseaus Persönlichkeit III. 112;

Rouffeau und Voltaire III. 110;

Ruarus 629;

Rubeanus 518;

Ruge IV. 192; IV. 217, 229;

Runsbroet 477; III. 196; IV. 429.



Sabathai Zewi II. 345;

Sabbatharier 646;

Sabellianismus 255;

Sabunde 473;

Sacheverell II. 463, 468;

Sachsen, Herzog von III. 267;

Sachsenspiegel 382;

Ead, G. IV. 366, 396; Echoppe, R. II. 47, 114; Schuller II. 351; Cagenbelden 654; Sainte-Beuve II. 303; Schulreformation III. 370; Saint-Evremond III. 17; Schultheiß IV. 210; Schulz, Zopsprediger III. 338; IV. 20, 35 Saint-Julien II. 378; Saint-Bierre, Abbé de III. 49; Saint-Simon IV. 109, 247; Schulze (Unesidenuos-) IV. 38; Saladin 267; Schürmann, Inna v. III. 28; Galis, v. III. 387; Schwabe II. 300; Salons, englische II. 528; Schwedt, Markgraf III. 323; Salons, Parifer III. 91; Schwegler III. 117; Sanchez II. 166; Schweizer Theologie, neueste IV. 378; Sand, George IV. 242; Schweninger 108; Sandius II. 326; Scot, Reginald 433; Scotus Erigena 229; Garazenen 305; Salfoferrato, 3. v. 197; Sebajtian, der faliche II. 264; Sastrow 205; Geed, Otto IV. 411; Satanael 209; seekers II. 408, 548; Satanalogie 398; Geele 41; Savonarola 386, 552, 578; Gelbstmord 78, 138; II. 582; IV. 242; Scaliger, J. C. II. 35; Gelden II. 504; "Schatz der Seele" IV. 430; Seldwyler IV. 270; Schebet Jehuda 544; Gemipelagianer 179; Schegt 623; Semler 217, 219; Schelle IV. 47; Seneca 19, 152; II. 244, 306; III. 126; Schelling IV. 56; Sepher Toldos II. 525; III. 337; School 39: Servet 597, 617, 618, 633; II. 273, 315; Scherer, 29. III. 226, 306; IV. 267; IV. 57, 430; Schiller 79; II. 98, 182; III. 154; IV. 60, Sevarambenreich III. 24; 74, 80, 97; Shaftesburn II. 288, 483; III. 81; Schlegel, Doroth. IV. 97; Shaftesburns Religion II. 487; Schlegel, Fr. III. 190; IV. 93; Shaftesburns Wirtung II. 491; III. 152; Schleiermacher 22, 64, 560; III. 202, 474; Shatespeare 194; II. 524, 530; IV. 95, 168, 188, 294, 301; Shellen IV. 140, 326, 362, 369; Shellens "Prometheus" IV. 328; Schlichting von Butowiec 641; Echleich 108; Sicard, Abbé III. 95; Schleicher IV. 368; Sidingen 489, 521; "Sieben Legenden" IV. 269; Schlenther, P. IV. 371; Schlosser, Fr. Chr. 352; II. 528, 592; III. Siger von Brabant 297; Sigismund von Polen 635; Schlözer II. 155; III. 353; Sigmund, Raifer 350; Schlüsselberg II. 324; Sigmund von Tirol 401; Schmettow, Graf III. 466; Silvanus 631; Schmidt, Adolf III. 432; Simon, Helene IV. 108; Schmidt, Erich III. 280, 358; IV. 81; Simon, N. IV. 138; Schmidt, Jul. IV. 239, 254; Simon, Richard III. 13; Schmidt, Lorenz II. 501; III. 251; Simon Simonius 620; Schmidt, Otto IV. 140; Simonis Religio 622; Edmidt, 23. 21. 143, 146; Simon von Tournay 266, 308; Schniger IV. 314; Sinnhold III. 259; Echopenhauer 47, 68, 189, 257, 453; II. 172, Sivers III. 307; 302, 572, 584, 586; III. 112, 190, 477; Stepsis, driftliche II. 235; IV. 18, 56, 99, **169**, 290, 351, 423; Steptifer II. 243;

Socinianer 315, 570, 592; II. 291, 316, 325, 326, 333, 335, 344, 345, 507, 512, 579; III. 322; IV. 291; Socinianer, Ausgang 645; Socinianer in Polen 613; Socinus, L. 600; II. 10; Socinus Faustus 515, 600, 637; Sotrates 56, 79, 80, 92; II. 241, 397; Soldan-Heppe 375, 459, 462; Somerset II. 422; Sommerfeld, M. III. 353; Soner 630; Sonntagsfeier III. 431; Sophie, Rurfürstin von hannover II. 422; Sophie Charlotte II. 423; Sophisten 91, 94; Soret IV. 76; Soziale Stellung der Denker II. 381; Sozialismus IV. 106; Spee 396, 405, 414, 436; II. 150, 153; Spencer 12; II. 389; IV. 153; Spener 19; 147; III. 199; Spengler II. 56; IV. 401; Spiera 586, 619; Spinoza 18, 47, 128, 249, 442, 444, 506, 603, 612; II. 49, 123, 144, 267, 303, 307, 330, 336, 346, 410, 431, 530, 573, 585, 586; III. 18, 38, 52, 63, 113, 136, 197. 234, 250, 257, 278, 347; IV. 14, 40, 77, 100, 176, 301; Spinozas Deus II. 364; Spinozas Leben II. 353; Spinozas Traktat II. 355; Spinozismus in Deutschland III. 170; Spinozist, Schimpfwort III. 171; Spiritismus 466; Spiritualen II. 8; Spizelius II. 151; Sprache des Duns Scotus 288; Sprenger, Historifer 247; Sprenger Jak. 390; Sprichwörter 647; Squarcialupo 624; Staatsrecht II. 7; Staël, Mme. de III. 94, 407; Stammler IV. 116; Stancarus 617; Standesämter IV. 310; Stapleton 404; Stapulensis, F. 475, 496; Stard, J. Fr. IV. 3; Stard, Frhr. J. A. v. IV. 3; Statius 137;

Stedinger 201; Steiner, R. IV. 402; Stella II. 555, 563; Steffens IV. 94; Steller II. 167; Stephan Bathorn 645; Sternenfult 51; Sterzinger 454; Stevin II. 55; Stieglit, Charl. IV. 242; Stillingfleet II. 417; Stilpon 113; Stirner IV. 169, 210, 262, 294, 332; Stirner und Nietsche IV. 349; Stoifer 72, 127; Stoft III. 229; Strabon II. 445; Straug, D. F. 35, 64, 117, 517, 520; II. 418, 454; III. 46, 288; IV. 177, 241, 274, 294, Strauß und Nietsche IV. 183; Strauß und Bischer IV. 184; Strauß, Richard III. 130; Strauß, V. v. IV, 414; Streißler III. 402; Stunica 496; Stupun IV. 118; Suarez II. 225; "Subiroth Sopim" 324; Substantivische Welt II. 588; IV. 438; Substanz II. 363; Succowo IV. 78; Sudermann, Dan. III. 192; Sue, Eugen IV. 256; Superstitio 6; Suphan IV. 81; Euso 341; Swieten, van 453; III. 476; Swift II. 31, 463, 510, 553; III. 306; Swift und Collins II. 468; Swinburne IV. 160; Sybel IV. 239; Symmadyus 170; Synesios 125; III. 326; "Système de la nature" III. 315.

Tagore IV. 345; Taine, H. IV. 328, 369; Talleprand III. 412; Tanner 435; Tannhäuser 656;

Tao IV. 414, 444; Tartarotti 454; Taufgesinnte II. 334; Tanlor II. 549; Taplor, Selen IV. 143; Teleologischer Beweis IV. 146; Telesio II. 120; Telle II. 330; Teller 217; Tempelberren 267, 339; Tertullianus 130; II. 509; "Tetradymus" II. 437; Teufel 186, 396; II. 394; Teufel, driftlicher 193, 378, 652; Teufelsanbetung 377; Teufelsbuhlschaft 380; Teufelsprozesse 195; Teufel und Gott 189, 203; Theatrum diabolorum 214; Thakeran II. 490; Theismus II. 377; Theodoros 112, 115; Theotratie 175; Theologia, deutsch II. 315; IV. 429; Theologie 15, 63; Theologie, Rückgang der 562; Theologische Fakultät 65; II. 586; IV. 325; Theologie, Eduld der 450; Theonomie IV. 383; Theophilanthropen III. 436; Theophil., deutsche III. 468; Theosophie IV. 401; Théot, Mme. III. 429; Thoma, Ludwig IV. 266; Thomas, 21qu. 23, 27, 211, 252, 265, 344, 381, 383, 467, 476; II. 224, 240; IV. 313; Thomasius 410, 438, 621; II. 30, 140, 456; III. 233, 239; Thorschmid II. 449, 455, 479, 480, 481, 494, 497, 498; Thutndides 93; Thummius 450; Tiberius 149; Tied III. 352; IV. 96, 269; Tierseele II. 581; Tillidy IV. 383; Tillotson II. 412, 463; Tindal 259; II. 450, 468, 475, 493; III. 252, Titius II. 139; Toland 509; II. 153, 370, 409, 482, 510; III. 360, 398;

Toland in Deutschland II. 419; Tolerantia II. 313; Toleranz II. 308, 546, 577; III. 35, 115; Toleranz und Indifferenz II. 313; Toleranzbriefe II. 541, 551; Tolftoi IV. 333; Tolitois Briefe IV. 336; Tolito's Religion IV. 342; Tolitois Tagebücher IV. 340; Tommasini II. 66, 68; Tophail 271; II. 512; Toulouse II. 212; Traftarianer IV. 158; Treitschfe IV. 239; Trendelenburg II. 72; IV. 39; Trennung von Kirche und Staat II. 553; Tridentinum 469; II. 198, 202; Trinius II. 455, 505; Trithemius 371, 403; "Triumph der Philosophie" III. 367; IV. 3; Tröltsch II. 7; III. 298; IV. 376; Troubadours 280; Tschechen IV. 376; Tschirnhausen II. 158; Tubero II. 236; Tugend III. 127; Turgot IV. 119; Tylor 49; Inndall IV. 154; Inrann II. 224; Tyrannenmord II. 223.

## U

Überweg II. 288; III. 116;
Uhland IV. 261;
Under-Epd IV. 422;
Unduldjamfeit 145, 287;
Ungern-Sternberg IV. 327;
Unitarier 646;
Unomnia 571;
Uniferblichfeit 38, 138, 508, 516, 561, 569;
II. 581; III. 100, 119; IV. 148;
Unger III. 464;
Ungucht 397;
Ursachbegriff II. 586;
"Utopia" II. 86;
Untenbogaert II. 327.

## 23

Vaihinger 220; IV. 28, 65; Vairasse III. 24;

Valdès, Ruan und Alfonio 581; B Valla 370, 490, 508, 560; II. 5; Vanini 95; II. 37, 207, 258; III. 331; Wachter III. 214, 249; Vanini, Amphitheatrum II. 212; Wadenroder IV. 94; Vanini Dialoge II. 215; Wagner, Richard, 657; IV. 118, 257, Varenne III. 228; Varnhagen IV. 242; Wagner, Rudolf IV. 224; Vaterland 131; Wahrheit 13; Vaticanum 20; Walch 607; II. 268; III. 188, 259; Walpole II. 529; Vauderie 385; Walther v. St. Victor 265; Vaper, la Mothe le IV. 25; Velde, van der, J. II. 332; Wander 647; Venzty, G. II. 396; Weber, R. J. 125; Verbale Welt II. 588; IV. 440; Wegener IV. 383; Weidenmann, J. IV. 378; Vergerio 583; Vergilius 6; Weigel III. 191; Bergleichende Religionsgeschichte IV. 257; Weishaupt III. 364; Vermiglio 583; Welder 69; Vernunftreligion, neueste IV. 381; Welling II. 28; Verse de II. 332; Weltfrieg IV. 395; Versöhnung der Konfessionen II. 231; Wen& 333; Werdenhagen III. 169; Verweltlichung II. 3; Vesen II. 529; Werner, 3ach. IV. 97; Vico II. 97, 395; IV. 119; Wertheim 372; III. 258; Wertheimer, der III. 251; Viktoria-Statue 170; "Wesen des Christentums" IV. 196; Vilmar 465; "Wesen der Religion" IV. 196; Vindicius Liberius II. 420; Westfälischer Friede 480; Virchow, R. IV. 307; Wener 375, 412, 572; Viret II. 377; Wener und die Juristen 427; Discher IV. 184, 291, 330, 344, 362; Dives 496; Weners Teufel 418; Voetius II. 333, 334; Whiston II. 475, 478, 507; Widram 114; Wogt, Rarl IV. 223; Widenburg, Graf IV. 328; Wiclif 355, 508, II. 8; Vogelsangh II. 329; Vogler IV. 207; Wiedertäufer 64; Dolapüt IV. 235; Wieland 112, 165; II. 483; III. 294; Voltel 629; Voltssprachen II. 11; Wilamowit 170; IV. 304; Wildenreligion IV. 409; Volnay IV. 11; Wilhelm II. Raifer IV. 304, 323; Voltaire 104, 145, 329, 393, 409, 657; 11. 59, 70, 122, 195, 211 234, 250, 265, 295, Wilhelm von Auvergne 293; 361, 376, 473, 483, 511, 591; III. 43, Wilhelm III. der Oranier II. 285, 412; Wilhelm von Eleve 426; 90, 97, 104, 110, 145, 208, 398, 404; Wilhelm von Conches 264; VI. 4: Wilhelmine, Prinzessin III. 319, 325; Voltaires Volingbrote II. 523; Wille, Br. IV. 371; Voltaires Briefe III. 56; Willensfreiheit 180, 198, 505; III. 101, Voltaires Gott III. 58; Voluntarismus IV. 223; 138; Volupté 127; Williams II. 550; Windede 352, 353; Dondel II. 127, 406; Windelband 261, 574; II. 56, 288; Dorsebung 16; II. 515; III. 101; Wintler II. 134; Vorstius II. 325; Dog III. 294. Wissowatius 612, 639, 642;

Witelind 433: Witt de II. 355; Wittgenstein, Graf III. 181, 223; Welfart III. 475. 480; Welff, Cbr. H. 157, 244, 380, 419; 111, 209, 263, 275; Wolffs Wirtung III. 217 Bolff, Th. IV. 371: Wöllner III. 339; Wolfe III. 381; Wolsen II. 82; Meliegen, J. L. v. 629: Moolston II. 476; III. 264; Wortrealismus 344; Wultow III. 288; 20 under 22, 612, 650; II. 576, 585; IV. 148; Würfel der Natur III. 134.

X

Nenophanes 83, 322; Renophon 60, 93, 99.

Zasius 405; Zauberei und Regerei 379; Zauberer 387; "Zauberer von Rom" IV. 245, 261; Zedlit, Minister III. 339, 343; IV. 36; Zeitschriften II. 502; Beller 70, 99, 109, 114; IV. 308; Belter IV. 78; Zensur II. 22; IV. 164; Berriffenheit IV. 327, 345; Biegler, L. IV. 406, 433; Zielenziger III. 233; Zimmermann, J. G. III. 339, 390; Zimmermann (S. J.) IV. 402; Zinzendorf III. 188, 200; Zionismus IV. 413; Bola IV. 127, 128, 130, 394; Bopfprediger Schulz III. 338; IV. 301: Zweckbegriff IV. 154; 3weifler, lachende II. 164: Zwingli II. 10; Zwölf Artikel 486.

3



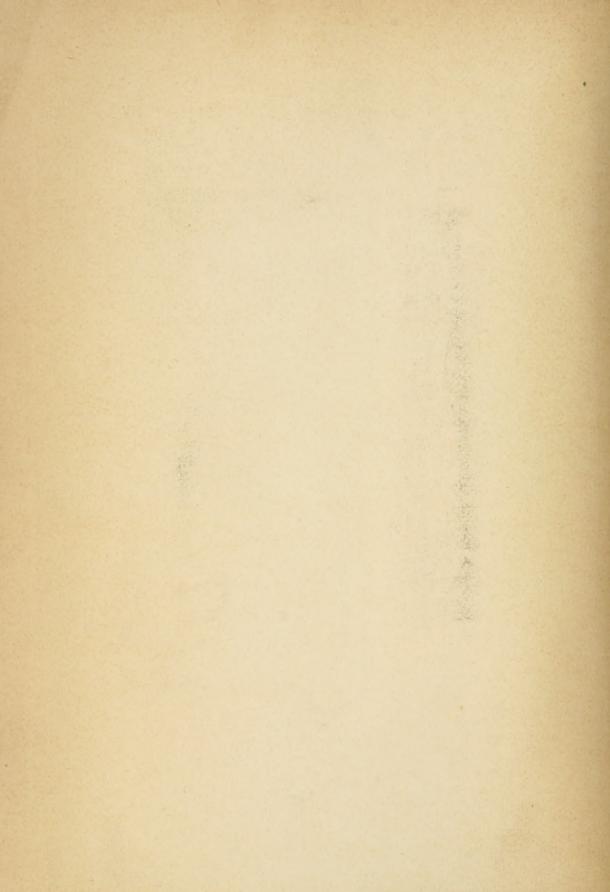

Relig.H. Title Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande. 189124 Author Mauthner, Fritz

University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
Under Pat. "Ref. Index File"
Made by LIBRARY BUREAU

